

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

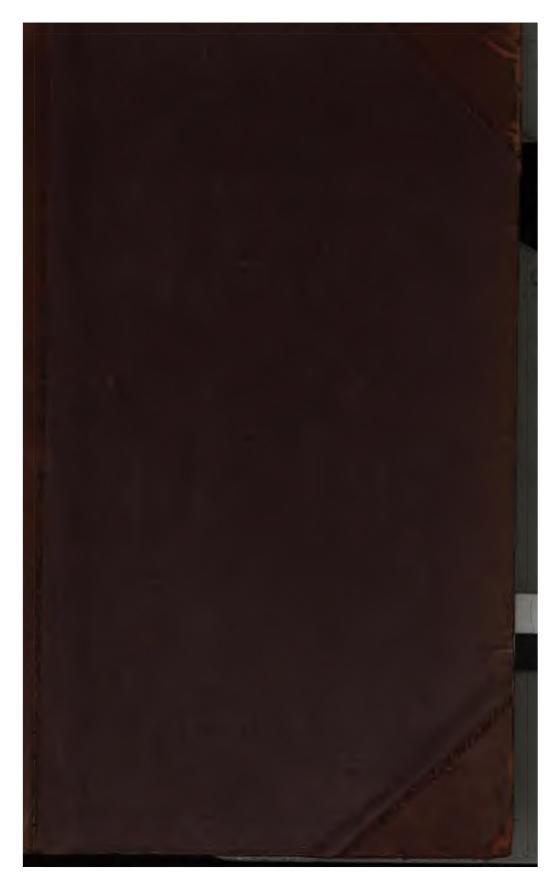



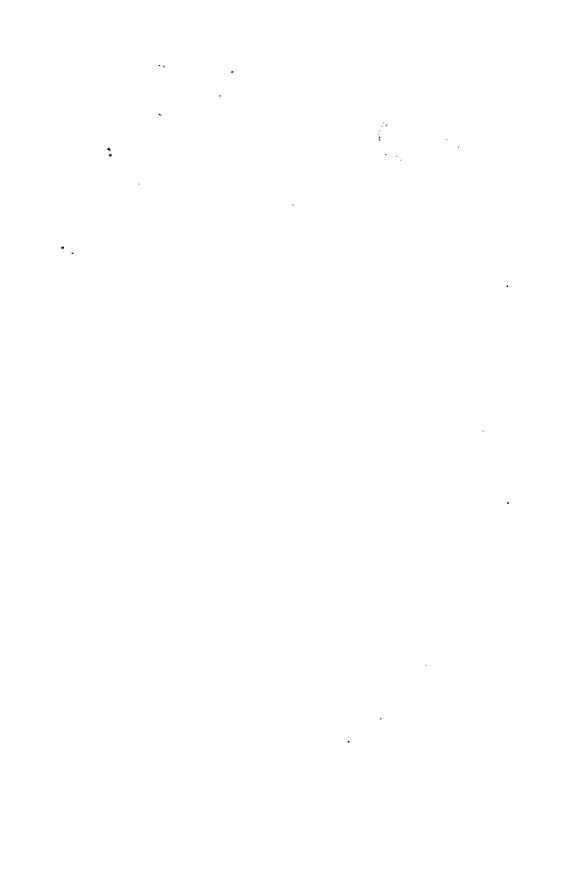



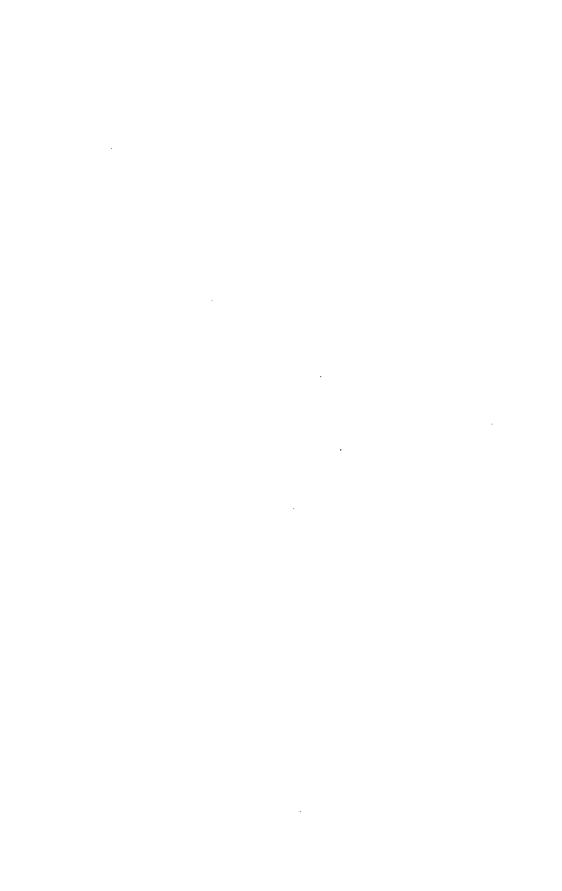

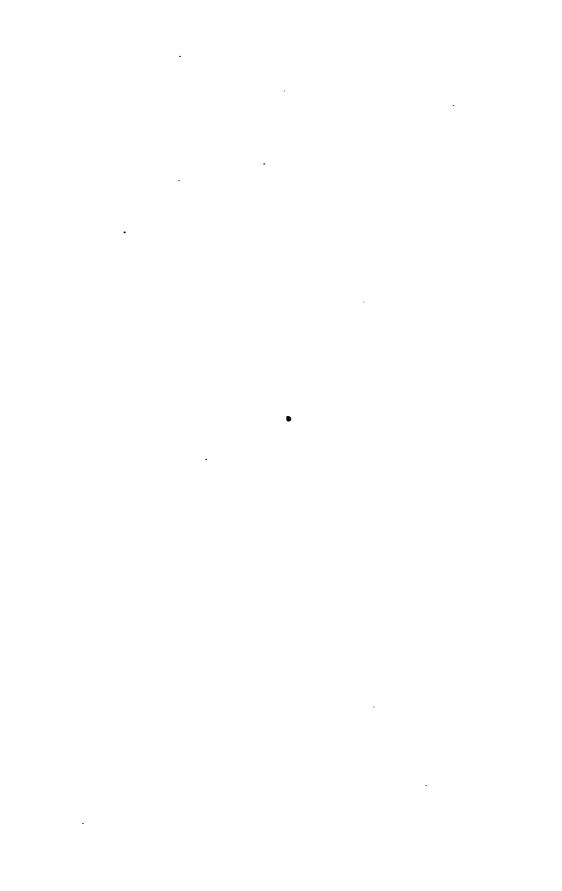

# Reise

durch die

# La Plata-Staaten,

mit befonderer Rudficht

auf die physische Beschaffenheit und den Culturguftand

der

## Argentinischen Republik.

Musgeführt

in den Jahren 1857, 1858, 1859 und 1860

von

## Dr. Hermann Purmeister.

## Bweiter Band.

Die nord meftlichen Provingen und die Cordilleren zwischen Catamarca und Copiapo umfaffend.

Rebft einer fustematifden Ueberficht der beobachteten Rudgratthiere.

Mit einer Charte ber bereiften Gegenden.

Salle,

Druck und Verlag von H. B. Schmidt. 1861.

203. e. 54.



.

.

- :-

### Borrede.

Mit diesem zweiten und letten Bande meiner Reise burch Die Argentinische Republik nehme ich zunächst vom Deutschen Publikum Abschied; eine besondere Berkettung von Umftanden hat mich bestimmt, um meine Entlassung aus bem Königl. Preußischen Staatsbienfte nachzusuchen, und ist mir bieselbe, nach 30jahriger Lehrthätigfeit, "in Gnaden" bewilligt worden gich verlage noch im Laufe diese Monats Europa, um den Rest meines Lebens iganz der wissen= ichajilichen Untersuchung des La Plata - Gebietes zu widmen. — Aus diesem Grunde werden die in der Vorrede jung leften Bande der Reise namhaft gemachten Abhandlungen, welche ich als wissenschaft= liche Erfolge berfelben mit Muße in Europa auszuarbeiten gedachte, junachst nicht erscheinen; eine behagliche Duge, bas Wichtigste für die gedeihliche Bearbeitung, stand mir in meinem dermaligen Wirfungofreise nicht in Aussicht; ja die Hindernisse häuften sich für die herausgabe bes bereits Bollenbeten, je naher ber Zeitpunft fam, wo es ans Licht treten follte. Darum mußte ich balb die Luft an der Arbeit verlieren und baran benken, meine noch vorhandenen, immer= hin ganz rüftigen Kräfte anderswo unter günftigeren Verhältniffen zu verwerthen.

Bon jenen damals angedeuteten Abhandlungen ift indessen eine, über das Klima der Argentinischen Republik, wirklich vollendet und in den Schriften der Naturforsch. Gesellschaft zu Halle (Bb. VI.) veröffentlicht worden; eine zweite wird unter Mitwirkung meines bisherigen Kollegen und früheren Zuhörers, Hrn.

Prof. Dr. Giebel, bemnächst erscheinen und die Bersteinerungen ber Cordilleren, welche ich gesammelt habe, behandeln; für eine britte, die Tertiärformation bei Parana betreffend, habe ich ihm die von mir zurückgebrachten Materialien übergeben.

Indem ich also hiermit mich dem Andenken meiner Landsleute empfehle, bekenne ich gern, baß es mir in vieler Hinficht schwer geworden ift, mich von meinem Baterlande zu trennen; aber Die gewisse Ueberzeugung, daß meine burch beständig wiederkehrende Anfälle eines förperlichen Leidens, denen ich in dem rauhen nordischen Klima ausgesett bin, angegriffene Constitution nur in einem wärmeren Simmelostriche diejenige Behaglichkeit empfinden könne, welche vor allem zu einer ersprießlichen wissenschaftlichen Thätigkeit nothwendig ift, hat mich bestimmen muffen, ben entscheidenden Schritt zu thun, und um so mehr, als berselbe mich auch von manchem anderen Migbehagen meiner bermaligen Stellung befreit und mir in jeder Beziehung Die frohe Zuversicht wiedergiebt, welche von früher Jugend auf einen hervorragenden Bug meiner gangen benerichtung ausgemacht hat. So gehe ich benn mit Vertrauen ins Weite, von ber feften Ueberzeugung durchbrungen, daß ein uneigennütiges und wahrhaftiges Streben nach ben erhabenften Gutern bes Menschen Denjenigen zum Biele führen muffe, der davon wirklich erfüllt ift. -

Schließlich erlaube ich mir noch die Bemerkung, daß das dem ersten Bande beigegebene Titelbild ganz unter meiner Erwartung geblieben, und die Ausführung der anfangs gut gezeichneten Platte nur als mißrathen angesprochen werden darf. Aus diesem Grunde habe ich die Verlagshandlung ersucht, das für den zweiten Band bestimmte, nicht bessere Titelbild lieber ganz wegzulassen.

Salle, b. 10. Juli 1861.

S. Burmeifter.

## Inhalt.

| CXII.   | Der Rio Salado 1         | und se   | ine   | Bede | utung  | für   | die   | Conf  | Ö |
|---------|--------------------------|----------|-------|------|--------|-------|-------|-------|---|
|         | deration .               |          |       |      | •      |       |       |       |   |
| XXIII.  | Reise nach Cordoba       |          | •     |      |        |       |       |       |   |
| XXIV.   | La Punilla .             |          |       |      |        |       |       | •     |   |
| XXV.    | Reise nach Tucuman       |          |       |      |        | . •   |       |       |   |
| XXVI.   | Aufenthalt in Tucuman    | 1        |       |      |        |       |       |       |   |
| XXVII.  | Physitalische Stigge der | Provi    | nz T  | ucun | ıan    |       |       |       |   |
| XXVIII. | Reife bon Tucuman na     | ıch Cat  | amar  | ca   |        |       |       |       |   |
| XXIX.   | Bon Catamarca nach C     | opacab   | ana   |      |        |       |       | •     |   |
| XXX.    | llebergang über die Co   | ordiller | en    |      |        |       |       |       |   |
| XXXI.   | Das Thal des Rio Co      | piapó    | bis z | um   | Meere  |       |       |       |   |
| XXXII.  | Reise durch den Stille   | n Ocea   | n vo  | n C  | aldera | bis   | Lima  |       |   |
| XXXIII. | Bon Lima nach Paran      | á        |       |      | •      | • •   |       |       |   |
| XXXIV.  | Parans. St. Thomas.      | Sout     | hamp  | ton  |        |       | •     |       | • |
|         |                          | Anl      | ) a n | g.   |        |       |       |       |   |
| 1.      | Spftematische Ueberficht | der L    | hiere | des  | La A   | 3lata | . Geb | ietes |   |
| 2.      | lleber die nördliche Di  | ilfte de | r Ch  | arte |        |       |       |       |   |



### XXI.

Santa Re und feine Umgebungen. -

Während meines Aufenthaltes in Parana versäumte ich es nicht, das benachbarte Sa Fe zu besuchen, den Hauptort einer eigenen ziemlich kleinen Provinz, und die älteste städtische Anlage am ganzen unteren Rio Parana, älter selbst als Buenos Aires, seit der ersten verunglückten Gründung durch Don Pedro de Mendoza im Jahre 1535. —

Die Broving Sa Fe bilbet einen schmalen Landstrich am westlichen Ufer bes Rio Barana; fie beginnt im Guben am Arrono bel Medio, nordlich von S. Nicolas, ftost im Westen an Die Proving Cordova, von ihr durch den Arrono de las Tortugas und beffen ibeale Berlangerungen nach Rorben wie nach Saben getrennt, und reicht nordwärts, ohne Grenze, in bas unbewohnte Gebiet von Gran Chako hinein, freilich in diefer Richtung mit einer feghaften Bevolferung ben 290 S. Br. nicht überschreitenb. Man schatt ihr Areal auf 600-700 Quadratleguas, insofern ihre Länge etwa 60, ihre durchschnittliche Breite 10-12 Leguas beträgt und ihre Bevölferung, nach ber Bahlung vom Jahre 1858, auf 41,066 Ein= wohner, wovon etwa 8000 auf die Stadt fommen mogen. — Das gange Land befteht, ohne Unterbrechung, aus einer einzigen Ebene, deren Boden fich nirgends höher ale 50 - 60 Fuß über ben Spiegel bes Barana = Fluffes erhebt; bie erhabenften Stellen in ber Rabe von Rogario burften auch die höchsten Bunfte bes Landes fein. Sie wird in ihrer südlichen Sälfte, unterhalb ber Sauptstadt, nur von fleinen aber gablreichen Bachen durchschnitten, die bem Rio Barana juffiegen, und enthält in ber nördlichen Partie die unterfte Strede bes Rio Salado, als eine schiffbare Wasserstraße, welche in das unbegrenzte Gebiet des Gran Chako leitet und faktisch die Grenze der Civilisation des Argentiner Landes gegen den Gran Chako ausmacht; denn nirgends gehen die zum 28°40' S. Br. Ansiedelungen über den Rio Salado nach Osten weit hinaus; das ganze unersmeßliche Land zwischen dem 29° S. Br. im Süden, dem Rio Parana und Rio Paraguay im Osten, und dem 64° westl. Länge von Paris im Westen ist die jetzt so gut wie eine terra incognita, welche den Einstüssen Europäischer Bevölkerung sich gänzlich entzogen hat, und unter dem Namen des Gran Chako der wilden Urbevölkerung bis heute überlassen werden mußte.

Sa fe be la Bera Cruz murbe 1573 von De Garan angelegt, einige Jahre vor der zweiten Grundung von Buenos Aires burch benfelben thatigen Spanischen Befehlshaber; aber bie Bahl bes Ortes an einer 20 lequas weiter nach Norboften gerudten Stelle, hinter ben Infeln bes Rio Barana, mo gegenwärtig ber fleine Ort Canafta liegt, war so ungludlich, bag bie Einwohner sich entschlossen, ihre Stadt zu verlaffen und 1651 eine andere am Rio Salabo zu grunden, beren Lage wenigstens ben Borgug eines trodnen Bobens hatte. ber bei Canasta, unter bem beständig wechselnden Bafferstande bes Kluffes, niemals zu erwarten mar. Der Rio Salabo beschreibt bier einen großen Bogen, indem er, übrigens in gang flacher Begend fliegend, um einen langlich elliptischen Sobenzug berumläuft, welcher an feiner erhabenften Stelle etwa 30-40 Ruß höher liegt, als ber Wafferspiegel bes Fluffes. Auf Dieser natürlichen Erhebung fteht bie Stadt; ber Fluß behnt fich im Gudwesten berselben zu einem weiten aber flachen See aus, zieht fich bann am Fuße bes hügels wieder zu einem engen Bett zusammen, lauft als folcher an ben fteilen, fast senkrechten Behangen bes Sugels nach Rorben und wendet fich ba, wo ber Sugel aufhört, gegen Often zum Rio Barana, in ben er etwa 2 Leguas von Sa Fe, zwischen zahlreichen, flachen, bewalbeten Infeln fich ergießt. Der Bugel, worauf Sa Fe gebaut ift, bilbet die einzige Erhebung in biefer völlig flachen Gegend; ringsumher erblidt man nichts als große Seen, Flugbetten und Marichen, bie eine unabsehbare sumpfige Riederung zwischen fich faffen, mit ber Die Communication überall nur auf Rahnen und Schiffen mog-· lich ift.

Auf dieselbe Art gelangt man auch jest noch am leichtesten und bequemften nach Sa Fe; ber Landweg von Rozario ift nicht angenehm und die Paffage ber langen Fuhrt burch ben See, furz vor Sa Ke, (Baso be St. Tome), hochst beschwerlich; man thut viel beffer, auf dem Dampfschiff bis Barana zu fahren und von bort fich nach Sa Fe auf biefelbe Art zu begeben. Lange Zeit gingen zwischen beiben, 5 Leguas von einander entfernten Städten nur Segelboote, wöchentlich zweimal; man fuhr Morgens 7 Uhr ab, und fam, je nachbem ber Wind war, in 2-4 Stunden am andern Orte an; aber es gab auch Fälle, wo man 12 Stunden unterwegs blieb und das Bergnugen hatte, auf einer ber Infeln am Strommege ju übernachten. 3ch felbst habe bie Fahrt zweimal mit einem folchen Segelschiffe gemacht, bin aber jedes Mal gludlich gewesen; fie dauerte nicht über 3 Stunden. In der letten Zeit meiner Anwesenheit in Barana fuhr ein Dampfschiff täglich zwischen beiben Städten und legte ben Beg in einer Stunde gurud; aber als bie Rriegsunruhen ausbrachen, faufte die Regierung bas einem Privaten gehörige Boot, um ihre Truppen nach Sa fe überzuseten, und ber Berkehr auf Segelbooten nahm wieder seinen Anfang. 3ch weiß also nicht, wie es bamit gegenwärtig fteht; ift die frühere Einrichtung wieder hergestellt, so fahrt man Morgens 10 Uhr von Barana nach Sa Fe, und am andern Morgen 7 Uhr von Sa Fe wieder nach Barana; der erfte Plat kostete 1 Beso, der zweite 2 Real für jede Berson; auf bem Segelschiff wurden auch 2 Real für die Person entrichtet, ausschließlich ber Frachtstücke, für die nach Umfang und Bewicht bezahlt werben mußte. -

Die Fahrt von Paraná nach Sa Fé ift ungemein unterhaltend, man lernt nirgends besser, als auf diesem Wege, den Charakter des Flusses kennen und kann namentlich die flachen Marschen, welche seine User viele Weilen weit begleiten, ganz in der Nähe vortresslich studiren. Alles, was ich früher davon im ersten Theil dieser Reise (S. 98 u. sigd.) gesagt habe, wiederholt sich hier, aber im höheren Grade der Aussührung; man hat stets neue überraschende Blicke auf die vielen bewaldeten Sumpsländer zwischen den Armen des inselreichen Stromes zu erwarten, und kann sich an der Pracht ihrer Begetation davon überzeugen, wie reich und schön das Land umher, sei es in Entrerios oder in Sa Fé, aussehen müßte, wenn hinreichende Waffermengen seinen jest durren Boben erquicten und ihn so feucht erhielten, wie hier auf diesen stattlich bewaldesten, mit schön blühenden rankenden Gewächsen in dichter Fülle pransgenden Gilanden des majestätischen Stromes. —

Unmittelbar nach ber Abfahrt vom Safen ber Stadt Barana befindet man fich auf dem breiten Sauptstrom bes Rio Barana, ber hier neben dem hohen steilen südlichen Ufer des Flusses fich hinzieht; man fährt wohl eine Viertelftunde nach Rorben, ehe man ihn überschritten hat, und gelangt bort an die Mundung eines fehr engen Armes, welcher ziemlich in berselben Richtung weiter in bas niedrige. fumpfige, dichtbewaldete Vorland hineinführt. Dies Vorland ift eigentlich eine ziemlich große, 12 Leguas lange Insel, welche neben bem flachen nördlichen Ufer des Fluffes liegt, und durch einen langen, vielfach gewundenen Arm bes Rio Parana, ben Riancho Co= laftine, von bem Festlande im Westen abgetrennt wird. Gine . große Menge fleinerer Flugarme burchschneiben die Insel ber Quere nach, und einer biefer Querarme bes unterften subweftlichen Theiles ber Infel mar es, in ben wir einbogen, als wir ben offnen Strom verließen. Bon ba an bleibt man gegen eine halbe Stunde lang auf engen, hin und her gewundenen Querarmen, wo die Begetation fo nabe an bas Schiff reicht, bag man mit Sanden barnach greifen fann; ja zu Zeiten, bei Hochwaffer, fahrt man zwischen die im Basfer schwimmenden Kronen ber Baume hindurch, welche auf Untiefen quer burch die Waffermege machsen, beren Niveau zur Zeit des tiefften Wafferstandes als trodner Boden aus dem Waffer hervorragt. Hier hat man die eigentliche Sumpfboben = Begetation, bestehend aus Bolngonum = Arten, Grafern (Oryza paraguayensis), Scita = min een, ber Camelote und vielen anderen weichen, holglosen Bflanzen, bicht neben fich; hier kann man die unabsehbaren, buftenben Blumenfelber überbliden, zwischen benen einzelne höhere Stauben, große blau blubende Scitamineen, fich erheben; hier machft auch, an einsamen ftillen Orten mitten amischen ben Infeln, wo ruhige weite Wafferflachen mit mäßiger Tiefe fich gebildet haben, die beruhmte Victoria regia, die Königin ber Blumen, beren Bucht in unfern Gemachshäufern fie bereits zu einer allbefannten Zierpflanze ber ersten Etabliffements biefer Art gemacht hat. Den 22. Mai 1859, als ich noch auf der Quinta bei Barana wohnte, brachten mir bie

Rinber meines nachbarn, ber im Rincon bei S. José gearbeitet hatte, die dort gefundene reife Frucht der Victoria regia und sagten mir babei, bag bas Gemachs in jener Gegend, zwischen ben Inscln im Fluß auf Lagunen, nicht selten vorkomme und früher auch hier in Barana an entsprechenben Stellen gefunden worden sei. 3ch untersuchte die Frucht genau und saete, da die Samen bereits reif waren, viele in die Lagunen meiner Umgebung, um die schone Blume wieber hierher zu verseten. Die Frucht war so groß wie eine große Regelfugel, etwas flachrund, wie eine Bomerange, über und über mit Stacheln befest, und trug oben, wo bie Staubfaben nebft ben Rronenblattern gefeffen hatten, einen großen, freisrunden, vertieften Discus, ber von ber Mitte aus radial gestreift mar. Jebem Streif, ich jahlte über 60, entspricht im Innern der Frucht eine dunne papierartige Scheibewand, und in jedem ber baburch getrennten Fruchtfächer ftedten etwa 30 große, ovale, graugrun gefärbte, von einem klebrigen fleischigen Arillus umgebene Samen, die an langen fabenformigen Rabelsträngen befestigt, bicht aneinander gedrückt sind und eine in sich loder zusammenhängende Maffe jedes Fachs bilben. Leider konnte ich die schöne Blume nicht felbst sehen und untersuchen, in der Jahreszeit ber Fruchtreife (Ende Mai) waren alle bereits verblüht; aber im Januar, ber Zeit ihrer Bluthe, foll ihre Menge an ber Stelle, wo die Frucht gesammelt wurde, sehr groß gewesen sein.\*) Nach letterer nannte man bas Gemache Mans bel Agua, weil bie reifen Samen etwa bie Größe von Maisförnern haben und nachbem fie geröftet worben, gegeffen werben. -

Rach Berlauf einer halben Stunde verläßt man die engen Kanäle zwischen dem Marschlande und gelangt auf den Riancho Colastine, der besonders nach Süden bald sehr breit wird; durch ihn sahren die Schiffe, welche von Buenos Aires, und überhaupt stromauswärts kommen, nach Sa Fé. Auch wir bogen in ihn ein und suhren eine kurze Strecke darin auswärts, nach Rorden; dann hatten wir die Mündung des Rio Salado erreicht, der hier mit

<sup>\*)</sup> Man fagte mir, die Blume fei gang weiß und nicht fo groß wie ein Teller; das Blatt etwa doppelt fo lang wie breit, und von Armeslänge. Darmad scheint es eine verschiedene Spezies zu sein, die man Victoria Argentina nennen tounte. —

bem Riancho Colaftine jufammentrifft. Man fieht von ber Dundungsftelle ftromaufwarts bie weißen Saufer bes fleinen Stabtchens San José in etwas über 1 Legua Entfernung, und legt balb nach ber Einfahrt in ben Rio Salabo bei einer Bucht am Flugufer an, wo ein einzelnes Sauschen fteht, um die Paffagiere abzusehen ober ein= zunehmen, welche nach ober von S. Jofe ber Reise fich anschließen. Das ift ber sogenannte Rincon, von wo die Frucht ber Victoria mir gebracht wurde; fie war aber nicht ebenda gefunden, sondern im Innern ber Marschen, zwischen bem Riancho Colastine und bem Rio Paraná ber bortigen Gegend. Bon jest an wird ber Charafter ber Ufer bes Fluffes ein anderer: bie eigentliche Sumpf = ober Marschvegetation hört auf, und holziges Gebusch mit fraftigen hohen Baumen tritt an beren Stelle; man befindet fich inmitten einer ftattlichen Walbung, die am Rio Salado weit nach Norben, mit örtlichen Unterbrechungen, binaufreicht und eine bis jest noch unerschöpfte Solgfammer bilbet, woraus bie Bauhölger fur bie Anfiebelungen ber benachbarten Provinzen hauptfächlich bezogen werben. In ber Rabe von Sa fe hort die Balbung auf, man fieht faft eine Biertelftunde lang die malerische Stadt hoch auf ben fahlen Behangen des Fluffes vor fich und weidet fich an ihrem Anblick, der viel zu versprechen scheint; — kurz vorher, ehe man sie erreicht, öffnet fich jur Rechten, nordlich vom Fluß, ein unabsehbares Wafferbeden, bas hier mit ihm jusammenhängt. In biefen großen See munbet ber zwischen bem Rio Salado und Rio Baraná fliegende, grade von Norden aus dem Gran Chafo herabkommende Rio Salabillo; er bildet daselbst ein ahnliches, aber noch viel größeres Wasserbecken oberhalb Sa Fe, wie ber Rio Salabo unterhalb ber Stadt; fie liegt formlich wie im Baffer, ziemlich nach allen Seiten bin von Seen ober Fluffen umgeben und scheint burch biefe ihre Lage mehr, als irgend eine andere Stadt am Rio Barana, jum Stapelplas für ben Binnenverkehr auf ben naturlichen Wafferstraßen fich ju eignen. Leiber sest die Wasserarmuth ber meisten Fluffe bes Landes bem Binnenverfehr große hinderniffe entgegen; auch ber Rio Salabo leibet an den Normaleigenschaften der hiefigen Fluffe: einem breiten fladen Bett mit wenig Fall, einer unendlichen Menge von Krummungen, als ben natürlichen Folgen jener Urfachen, und an ber geringen Tiefe feiner Wafferflache, bie aus eben benfelben Grunden folgt, nebft

der großen Beränderlichfeit seines Laufes; lauter Eigenschaften ber Argentinischen Binnenflusse, welche vom Standpunkte des Berkehrs aus als ebensoviele Fehler betrachtet werden muffen, die durch nichts aufgehoben werden könnten, als durch eine kunstliche, ebenso kostspieglige wie muhsame Correction ihres Laufes. —

Wenn man ber gandungestelle bei Sa Fe fich nabert, fo ge= wahrt man fteis eine Angahl, 20 - 25, größere und kleinere Schiffe im Safen liegen, welche fur ben merkantilen Berkehr ber Stadt ein rühmliches Zeugniß abgeben; ich habe niemals bei Barana auch nur halb so viele Schiffe gesehen, wie ich stets am Quai von Sa Fe bemerkte; felbst große Dreimaster waren barunter, die birect von Nord-Amerika oder Europa bis babin fahren. Ein elegantes Gebaube ragt hinter ben Schiffen über die anderen niedrigeren Sauser bes hafenstadttheiles hervor und führt die Inschrift: Capitania del porto; im Uebrigen ift an ber Landungsstelle feine weitere Borrichtung getroffen, bas Ufer fällt fanft geneigt in ben Fluß hinab und ein aus bem Dampfboot bis ans Ufer gelegtes Brett bringt die Reisenden von Bord. Man wird nicht grabe angenehm überrascht, wenn man and Land gegangen ift; bie benachbarten Saufer feben größtentheils fehr armlich aus; nur ein größeres neues liegt neben ber Capitania. Beiterhin tommt man nach links sofort auf den verfallnen Spaziergang ber Stadt; ehemals vielleicht eine elegante Anlage; jest aber ziemlich zerftort; ber hohe aus Bacffeinen gemauerte Quai bes Ufers ift ftellenweis herabgefturgt, bie baran befindliche Waffertreppe nicht mehr ficher gangbar, die eiserne Baluftrade schadhaft und der Plat felbft mit 3. Th. abgeftorbenen Baumen, Baraifas, bepflangt, die füglich burch neue schon langst hatten erganzt werben sollen; ber ganze Einbrud erinnert an eine gefallne Große, man fonnte ben Charafter Sa Fo's nicht beffer ausbruden, wenn man ihn forgfältig hatte zur Schau ftellen wollen, als burch einen folden Spazierplat am Eingange in bie Stadt. Denn hier erft beginnt fie, ein langes schmales Rechteck beschreibend, 6 Quadras mit fünf Längestraßen lang und 22 Quabras breit; aber teine dieser Straßen ift in ihrer ganzen gange mohlgebaut und gleichmäßig gut erhalten; überall wechseln, namentlich in ben Gegenden junachst am Flug und am Safen, schlechte Rancos mit einigen guten Saufern, unter benen einzelne am entgegengesetten Ende durch Alter und Solidität ehrwürdig genug aussehen. Sanz am äußersten Ende, gleichfam als Abschluß gegen Süden, wie der Spaziergang am Anfange, neben dem Hasen nach Rorden, liegt die Plaza und an ihr die Hauptkirche, eine zweite alte Kirche, und das Cabildo; man muß wohl eine halbe Stunde gehen, die man vom Hasen dahin kommt und endlich am äußersten Ende des Ortes den besten Theil der Stadt erreicht; lauter unpassende, unbequeme Einrichtungen, die den ankommenden Fremden sofort gegen Sa Fe einnehmen; denn nichts von allen dem, was er auf dem langen Wege sieht, kann ihm Beisall oder gar Bewundezung abloden, es ist Alles gleich mittelmäßig vom Ansang die zum Ende.

Jur naheren Bestätigung bieses herben Urtheils, und seiner Berbesserung, so weit es derselben bedürftig sein sollte, will ich etwas mehr auf die Einzelnheiten Sa Fe's eingehen; ich will die Stadt förmlich beschreiben, damit der Lefer selbst urtheilen könne und sehe, daß auch ich sie nicht bloß durchlausen, sondern mit Ausmerksamkeit betrachtet habe. Ich beginne diese Beschreibung am untersten Ende, da wo die Plaza liegt, wohin also eigentlich das Haupt der Stadt gelegt werden muß.

Die Plaza ist ein regelmäßiges Viered von der gewöhnlichen Einrichtung, an jeder Seite 400 Kuß lang und ziemlich genau nach den vier Himmelsrichtungen gelegen, die südliche Seite nimmt das Cadildo zur Hälfte ein, an der nordöstlichen Ede steht die alte Kirche La Merced, an der nordwestlichen die neue Matriz, und hinter der Plaza nach Südosten das Kloster der Franziscaner, nach Südwesten das der Dominicaner, jedes mit einer Kirche, welche neben den bereits erwähnten anderen beiden die vier Kirchen von Sa Ke ausmachen. Daneben bestehen noch einige Capellen in den anderen nördlichen Theilen der Stadt. Der Boden der Plaza ist ungepflastert, größtentheils mit Gras bewachsen und von zwei Kreuz-wegen durchschnitten; neben den Häusern, die daran stehen, laufen Trottoirs aus Ziegelsteinen hin, sonst aber sehlt ihm alle weitere Decoration.

Das Cabildo ift bas imponirenbste Gebäube ber Stadt, obgleich höchst einfach, ohne Schmuck, aber in guten Berhältnissen entworfen. Acht vieredige solibe Pfeiler tragen sieben halbkreisrunde Bogen in zwei Etagen übereinander; ber mittelste Bogen jeder Etage

tritt etwas vor und erhebt sich mit einem dritten Gliebe als starker viereckiger Thurm über das mit einem Geländer gekrönte flache Dach; ber Thurm endet gleichfalls mit einem klachen Dach und ähnlichem Geländer, aus dessen Mitte sich der hohe Flaggenstod mit der kornblumenblau und weißen Standarte der Consöderation erhebt; Alles freilich ganz glatt gemauert, ohne Gesimse und Leisten; nur die Dachbalustrade hatte einen etwas vortretenden Sockel. Uebrigens war das solide aus gebrannten Ziegeln ausgeführte Gebäude reinzlich gehalten, frisch geweißt und die Thüren alle mit neuem grünen Delanstrich versehen; — obgleich es mehrere Stürme bestanden haben mußte, denn die Thüren waren von Flintenkugeln durchlöchert und an der einen die Gegend des Schlosses wahrhaft zerschossen.

In soliber und architektonisch richtig angelegter Bauart steht bie neue Matrig, an ber nordwestlichen Ede ber Blaga, bem Cabildo gleich, an Eleganz und gefälligem Unsehn aber bei weitem voran, fie kann wirklich ale ein fehr gutes neues Bauwerk, aus bem Jahre 1838 stammend, wie die Inschrift im Bestibul angab, bezeichnet werden. Zwei hubsche breigliedrige Thurme, in runde Kuppeln endend und mit runden Bogenfenftern /geziert, ftanden an ben Eden ber Façade, einen flachen griechischen Giebel zwischen fich nehmend, ber unten auf zwei Pfeilern, von brei Bogeneingangen unterbrochen, ruhete; eine paffende Thur führte ins Innere, brei Schiffe mit flader Dede enthaltend, die durch Seitenfenster im Rundbogenstyl Licht empfingen, mahrend die Bande mit Bilaftern und Gesimsen in geschmackvollen Berhältniffen becorirt waren. In bem einen ber Rebenschiffe bemerkte ich noch eine alte, aus frühefter Beit ftammenbe, mit Stuccatur gezierte Dece von eigenthumlicher Conftruction, mit scharftantigem Quergebalt, wozwischen halbrunde, schmale Bogenwölbungen ausgespannt waren; ich fand biese Bauart später in Corbova wieder, im Gebäude ber Universität, bem ehemaligen Jesuiten= Collegium, was mahrscheinlich berfelben Zeit angehört; benn bies Collegium wurde zwischen 1666 - 1675 errichtet, und eben bamals (nach 1651) verlegte man die gegenwärtige Stadt Sa Ke an ihre jepige Stelle. Beitere Decorationen burch reiche Altare ober Bilber hatte die Kirche nicht; sie war inwendig ebenso einfach weiß angeftrichen, wie auswendig; felbst auf ben Hauptaltar hatte fehr wenig Schmud verwendet werben fonnen. Einige neue Bebaube neben ber

Kirche, zwischen einem Borhofe und Garten belegen, bienten als Wohnstätte ber Geiftlichkeit; ebenfalls gut und geschmackvoll gebaut, wie die Kirche, welche sehr wohlhabend zu sein schien, denn sonst hätte man schwerlich in einer ziemlich armen Stadt ein so kostspielisges, weil solibe und elegant gebautes Werk vor 20 Jahren zu Stande bringen können.

An der entgegenstehenden nordöstlichen Ede der Plaza liegt die alte Rirche La Merced; ein großes aber plumpes Bauwert, ebenfalls ohne Decoration, mit einem biden unvollendeten Thurm zur Seite und großem Querschiff hinter ber Mitte, aber ebenfalls ohne Ruppel und ohne Gewölbe, nur mit einer flachen, aus Gebalf con= ftruirten Dede versehen. Dies alte Werk erschien ziemlich baufällig; große Riffe durchzogen bas bide, stellenweis seines Bupes beraubte Gemäuer; man fonnte bie Bauart ber Alten baran prufen und fich überzeugen, wie fie, bei bem Mangel aller natürlichen Baufteine, in ber ganzen Proving von Sa Fe mochte auch nicht ein einziger natürlicher Rollstein aufzufinden sein, — fich durch Luftziegel geholfen hatten, welche an Stellen, wo das Mauerwerk hinreichend ftark und geschütt war, mitten unter die gebrannten Ziegel in ziemlichem Umfange hineingefest maren. 3ch bemerkte das mit Bewunderung und noch mehr die Dauerhaftigkeit der alten Luftziegel; fie erschienen mir nur wenig mehr verwittert zu fein, ale die gebrannten. -

Noch weiter nach Suben und beinahe außerhalb der Stadt, ganz an ihrem äußersten Ende, liegen die beiden Alöster: S. Fransisco, im Often, hart am Ufer des Flusses, auf hohem steilem Userrande, S. Domingo, mehr landeinwärts nach Westen. Das Erstere ist eine sehr alte, halb versallne Anlage mit kleiner thurmloser Kirche, angeblich dem ältesten Gebäude in Sa Fe; deren neuer weisber Anstrich sich komisch neben dem ruinenhaften Alostergemäuer ausnahm. Ich trat in den Alosterhof, weil ich die Kirche verschlossen sand, und sah hier zwar ganz prachtvoll große, himmelhohe Dransgendäume, sast vom Umfange alter Linden, aber sonst Alles in kleienen, mittelmäßigen Berhältnissen angelegt und im kläglichsten Zusstande erhalten, dem gänzlichen Einsturz nahe. Der eine von den drei Mönchen, die in diesem Kloster wohnen, wandelte einsam durch den öden oberen Bogengang und schaute vom Fenster nach mir herzunter, wie ich auf dem Hose mich erging und an den alten Orans

gen, ben älteften und größten, bie ich gefehen habe, mich erfreute. Aber fo groß und stattlich fie auch waren, es fehlte ihnen die Jugendfrische; die Blätter erschienen mir fehr flein, viel fleiner als gewöhnlich, die Zweige im Uebermaß vorhanden und die Früchte nicht fo reichlich, wie man fie an jungeren Baumen ju feben pflegt; -Die alten Baume paften fo recht zu bem Einbrud bes Bangen, bas mir entschieden bem balbigen völligen Untergange verfallen zu sein schien. - Beffer, ja fehr viel beffer, fabe S. Domingo aus; eine gute, reinlich gehaltene Rirche mit schlankem zierlichem Thurm labete schon von ferne ben Besucher freundlich ein und verrieth eine gewiffe Wohlhabenheit, wie man fie an ben flösterlichen Anlagen bes Argen= tiner Landes nur selten mahrnimmt; ich betrat ben Eingang, weil barin ein großes Delgemälbe hing, bas ich für eine allegorische Darftellung ber Einführung bes Chriftenthums in Diefe Begenden hielt, wobei ich eine Figur im Kaiserlichen Ornat im Vordergrunde auf Rarl V. bezog; aber ber herzukommende Monch fagte mir, es fei ein Bemalbe aus altefter driftlicher Zeit und ber Raifer fei Conftantin ber Große. Obgleich nicht gang schlecht, war es boch nur ein mittelmäßiges, aber recht altes Runftwerf, bas seinen Costumen und seiner Anordnung der Figuren nach füglich ins 14. Jahrhundert verset werden konnte; ich hielt es für die spätere Copie eines alten spanischen Bemalbes, bas bie Stifter bes Rlofters mahrscheinlich fur bas hiefige aus Europa hatten fommen laffen. Auf die Ginladung bes Bruber Pfortners, ober wer es sonft sein mochte, betrat ich ben Corribor und fah mir bie übrigen Gemalbe an; fand aber nichts, was beffer oder werthvoller gewesen mare; bie Bahl ber Bilber mar überraschend groß, alle Raume, auch die Kirche, hatten ihren berartigen Schmud, aber irgendwelchen Runftwerth verriethen fie nicht; es maren fammtlich mittelmäßige Arbeiten. Indeffen zierten fie immer bie tahlen weißen Wände und machten ben Eindruck ber Eleganz, menigstens auf Leute, die Befferes zu sehen nicht gewohnt find; benn offenbar war bies Klofter ber Dominicaner eins ber schmudvollften, die ich im Argentiner Lande gesehen und besucht habe. —

Noch zwei öffentliche Gebäude liegen in der Rahe der Plaza, der Mercado und das Cuartel, beide ziemlich alte, mehr als halbverfallne Anlagen aus Spanischer Zeit. Der Mercado, die Markthalle, steht hinter der Kirche La Merced und ist ein von

Berkaufshallen umgebener, viereckiger Plat, bessen hohe Mauer an der Seite der Straße in der Mitte einen überwölbten Haupteingang zeigte und an jeder Seite daneben zwei oder drei offene, durch Holzsitter gesperrte Bogen, sehr ähnlich derselben Anlage in Mendoza. Das Euartel steht ganz am westlichen Rande der Stadt, hinter S. Domingo, an einem offnen Platz und ist ein altes mehrstöckiges Haus mit Thurm und starken Eisengittern vor den Kenstern, selbst vor den Balkonen, die an der Ecke der vordern Fronte angesbracht waren. Es sah komisch aus, die Officiere der Mannschaft hinter diesen Gittern sich unterhalten zu sehen; sie erschienen mir wie große Käsige mit Ungeheuern, halb in der Luft schwebend. Einige Kanonen standen auf dem Platz daneben; Soldaten lagerten vor den Thüren und zahlreiche Arrestanten blickten wist und trotig hinter den Gittern des Erdgeschosses hervor, einige in Eisen geschlossen. Das waren also die Staatsgesängnisse von Sa Fé.

Die Regierung der Provinz bedarf einer solchen allezeit schlag= fertigen Ruftung, wie fie hier zur Schau gestellt mar, weil fie im Bangen nicht beliebt ift; ber gegenwärtige Bouverneur mar früher einer von Rosas Selfershelfern, er erhielt fich, wie Rosas fiel, theils baburch, daß er fich gleich an General Urquiza anschloß, theils burch die Anhänglichkeit bes gemeinen Mannes an seine Berfon, mit bem er, felbft wie man behauptet ein Baucho von Beburt, auf sehr cordialem Ruße steht. Er besucht viel den Rugidor, dem Sahnenkampfe zuschauend, und verfehrt faft nur mit feinen Officieren, ber gebildeteren Bevölferung fern bleibenb. Das Alles unterhalt in ber Proving einen beständigen Garstoff, der sich schon mehrmals in Revolutionen gegen die Regierung Luft gemacht hat, aber immer wieder durch die bewaffnete Macht und die Landbevölkerung, welche in dem Gouverneur ihre Sauptstütze anerkennt, niedergeschlagen worben ift. Wegen biefes Migverhaltniffes lebt bie wohlhabende und gebildete Bevölkerung von Sa Ke fehr zurudgezogen und bas influirt auf bie Lebendigkeit bes Ortes; alles macht barin einen tobten Einbrud, man fieht nur fehr wenige Leute auf ber Strafe und barunter faum ein Baar elegant ober anftandig gekleibete; Die Barteien haben fich gang isolirt und in ihre Clubs gurudgezogen, beren es hier brei giebt: einen vornehmen, einen des Mittelftandes und

einen ber gemeinen Leute, und von bem letteren ift ber Gouverneur Mitglied ober gar Prafibent.

Um die Proving, welche etwas abseits liegt, außerhalb ber Sauptverkehröftrage, die von Rozario nach Cordova geht, zu heben, hat man Einwanderer herziehen wollen und dabei der jegige Bouverneur viel Eifer gezeigt. Es befindet fich in Sa Fe ein Schweiger Handlungehaus aus Bafel mit ber Kirma: Bed und Bergog. welches die Auswanderer herbeischafft und jährlich Schiffsladungen davon bezieht; ich habe selbst eine solche Ladung von 5 Kamilien antommen feben, wobei ein Bursche war, ber mir ungemein gefiel, ein Tyroler von Geburt, welcher mir fagte, fie feien von Bed und Bergog verschrieben worben. Etwa 5 Meilen von Sa Ke nach Norden liegt die Colonie Esperanga am Rio Salado in fruchtbarer Begend, und gebeiht langsam unter ziemlich fummerlichen Berhältniffen; hauptsächlich beshalb, weil die Leute ihre Brodufte nicht ju Belbe machen können, insofern Sa Fe zu arm und zu schwach bevölkert ift, als daß es ben Arbeitern ihre Baare abkaufen und gut u bezahlen vermöchte. Biele Colonisten kamen mit ihrem Ertrag nach Barana, um ihn bort zu verkaufen, weil fie hier einen viel ficherern und befferen Markt fanden. Bahrend bie Arroba Rartoffeln in Sa Fe 4 Real fostete, galt fie in Barana 7 Real bis 1 Beso und entsprechend standen alle anderen Keldfrüchte höher; aber der Transport nach Parana von Sa Fe vertheuerte Die Artifel fo, bag boch fein großer Geminn babei mar. Deshalb verließen viele Colonisten nach einiger Zeit ihr Grundstud und suchten fich eine beffere Stellung im Dienft von Leuten, für beren Rechnung fie arbeiteten; und der Art waren auch die beiden Kamilien, welche mahrend meines Aufenthalts in Barana bei mir fich vermiethet hatten. Gin gewöhnliches Verfahren ift es hier im Lande, die Leute auf halben Bewinn zu engagiren; ber Gigenthumer bes Bobens übergiebt ihnen benfelben zur Bearbeitung, liefert bagu alle Berathschaften, selbst bie nöthigen Bugthiere nebst ber Wohnung, und bafür giebt ber Landbauer die Salfte feines Ertrages an den Grundheren ab. auch dies Berfahren bringt felten Segen, weder für den Grundbesizer noch für den Arbeiter, weil die Jahre so unsicher sind, und die Früchte so häufig mißrathen; — oft freilich aber auch, und vielleicht wohl am baufigsten beshalb, weil die Landbauer nicht viel arbeiten

mogen, wenn fie für Andere arbeiten, also nachläffig bei ber Arbeit find. Endlich, und bas ift ein Hauptgrund, warum die Colonisation hier im ganbe nicht vorwärts will, giebt auch bie Regierung ben Coloniften bas überlieferte Land nur auf Zeit als Darlehn, welches fie jurudfordern fann, wenn ber Beitraum ber Ueberlieferung verftrichen ift. Die Arbeiter haben naturlich fein großes Intereffe, bas Land urbar zu machen; benn je beffer fie es halten, besto eber und wahrscheinlicher wird es ihnen wieder genommen. Diese engherzige Selbstsucht bringt bas Argentiner Land und feine Colonisten um alle Bortheile, welche eine gut geregelte Einwanderung gewähren konnte. Jeder bentt hier nur an fich, Jeder will fobald wie möglich Rugen fich verschaffen; aber Rugen für die Gesammtheit ift Niemandes Biel. felbft ber Regierenden nicht, die boch eben bagu an die Spite geftellt Der Argentiner hat ben Fremben gern, so lange er worden find. als fein Arbeiter unter ihm fteht; er bulbet ihn allenfalls noch als Bleichberechtigten neben fich, fieht ihn aber schon in Diefer Stellung ftete mit icheelen Bliden an; aber er bulbet ihn nie als herrn über fich und das ift der Hauptgrund, warum man die fremde Einwanberung in Maffe fürchtet; - man weiß, daß in furger Beit bie Fremben in allen Dingen ber einheimischen Bevölferung voranfteben würden, und das will man nicht haben, das will man wo möglich verhindern. -

Ich tehre, nach dieser Abschweifung, zur Beschreibung ber Stadt gurud, insofern noch manches Wiffenswerthe bavon mitzutheilen ift. Buvorberft also ber alterthumliche Einbrud, ben fie an Stellen macht, wo gute, alte, folibe Saufer fich erhalten haben. Auch die stehen gröftentheils in der Nähe der Plaza. Ein solches altes Saus hat ftets in ber Mitte ber Fronte ein großes Portal, bas mit einem thurmartigen Ueberbau, worin fich ein Balkonzimmer zu befinden pflegt, geziert ift. Die ungeheuer große Flugelthur tragt einen fraftigen Eisenbeschlag und ift mit großen eleganten Anopfen von Deffing beschlagen, die in quincunrialer Anordnung über ihre Flache vertheilt find. Ueber ber Thur läuft ein Fries von Holz mit Sculpturen und Inschriften, darunter öfters die Jahreszahl. In Mendoza, wo ähnliche alte Saufer vorkommen, fand ich als altefte Bahl 1719; in Sa Fe habe ich feine fo alte Inschrift bemerkt, aber ber gang abnliche Bauftyl fcbien zu beweifen, daß die Saufer aus berfelben Beit

ftammen muffen. Ueber 100 Jahre hatten biefe alten Saufer gewiß gestanden. In der Frontmauer zu beiben Seiten des Einganges findet man in der Regel nur fleine, mitunter aber auch gang große Kenfter, ohne Glas, wohl aber mit holzernen, funftreich gcarbeiteten Gittern ausgefüllt und bahinter burch Laben verschloffen. mit folden Holzgittern find gewöhnlich gang von Holz gebaut, b. h. pon Kachwerf mit Lehmausfüllungen ber Kächer; Die foliben fteinernen Baufer pflegen vortretende, eiferne, auch funftreich geflochtene Gitter zu haben und hinter biefen Glasfenfter; fie schienen mir ihrer Bauart nach junger zu fein, als jene Holzhaufer, und möchten aus ber zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunderts ftammen. Sinter ber Fronte befindet fich ein großer Hof, um den ein Corridor herumläuft, und barunter, bem Eingange grade gegenüber, liegt bas Sauptwohnzimmer, hinter beffen halbhohem Gitter man die Frauen des Hauses fiten fieht. Bei hölzernen Saufern hat diefer Sof fehr hubsches Schniswerf an allem Gebalf, namentlich auch im Innern ber Bimmer, wo die Dechalten frei liegen, an beiben Enden von fleinen Confolen getragen, und barüber ber Dachstuhl schwebt. find diefe Holzstulpturen sehr elegant gearbeitet und machen alsbann einen höchft gefälligen Eindrud. Die foliben Steinbauten aus alter Beit find in Sa Fe ungleich feltener, als die beschriebenen Solzbäuser; offenbar weil die benachbarten Waldungen gutes und folides Bauholz in Fulle barboten; aber in Cordova, wo Bauholz nicht in Ueberfluß vorhanden ift, fieht man faft nur alte Steinbauten mit noch mehr Eleganz in Anlage und Ausführung. Ueber den Hof führt ein Weg grade vom Eingange nach ber Mitte ber gegenüber= stehenden Seite, welcher stets frei bleibt; auf den Flächen daneben werben Blumen und Straucher angepflangt, ober in großen hölgernen Die Hauptpflanze barunter ift ein zwar nicht schö-Raften gezogen. nes, aber fehr angenehmes Gewächs, Dia mela genannt (Nyctanthes Sambac Linn.), beffen Ansehn einigermaßen an Philadelphus coronarius erinnert, obgleich die ftets gefüllten Blumen in ber Form abweichen und einen noch viel lieblicheren Duft haben. Sa Ke ift beruhmt wegen feiner Diamelengucht; man verschreibt von bier Bflanzen nach entfernten Orten, zumal nach Cordova, wo fie, ber tälteren Winter wegen, nicht so gut fortkommen. In Mendoza fand ich feine Diamelen, hier gog man nur Jasmin (Jasminum grandiflorum Linn.), aber in Tucuman war bie Diamela fehr beliebt, und hier gedieh fie auch ganz vortrefflich. —

Die beften ber beschriebenen Saufer finden fich in ber Rabe der Plaza, namentlich nach Westen von ihr und von der Hauptfirche, in beren Rahe ich mehrere fehr gute alte Bauten bemerkt habe; ber gange nörbliche Theil ber Stadt nach bem Hafen gu ift neuer und entbehrt schoner großer Saufer entweder ganglich, oder es find moberne Bauwerte, welche einer weiteren Befchreibung nicht bedürfen. In biefem Theile ber Stadt liegen auch noch ein Baar Capellen. aber fie haben mir tein besonderes Intereffe abgewonnen; es find einfache Bauten, ohne architektonischen Schmud und ebenso wenig alt genug, um burch ihr Unsehn ben Ginbrud ber Ehrwurdigfeit gu machen. Der Almanaque nacional führt vier folder Capellen auf, bie von S. Antonio auf bem allgemeinen Gottesacker, bie im Sospital, die Capelle ber R. Gra be Guabalupe und bie Capelle ber geiftlichen Exercitien. Rur bie lettern beiden find mir befannt geworben; jene ein alteres, biefe ein neueres Bebaude siemlich guten Unsehns, bas fich burch einen elegant becorirten, bubschen Sofplat auszeichnete. Ueber feinem Bortal ftand bie befannte Inschrift aus Matthäus Cap. 11, B. 28: Venid todos los debiles v cansados, Yo Vos consolare! - Außerbem habe ich nichts Bemertenswerthes in ber Stadt angetroffen; ich fann also meine Beschreibung berfelben als beendigt ansehen, noch einige Worte über bie nachfte Umgebung binzufügend. -

Buvörberst begab ich mich nach Südwesten von der Stadt an den großen See, welchen der Rio Salado hier bildet; man geht neben dem Euartel vorbei und kommt gleich hinter demselben auf eine sanft nach Westen abwärts geneigte Ebene, deren Rand, etwa & Stunde von der Stadt, den See begrenzt; dort sieht man eine breite Wasserpfläche vor sich, und auf dem niedrigen jenseitigen Ufer eine dichte, hohe Waldbecke sich verbreiten; der See erstreckt sich, so weit man sehen kann, nach Norden und Süden, einen Bogen beschreibend, der wie ein Halbmond um die erhöhete Stadtsläche herumliegt. Die Ufer des Sees sind ebener Strand, ohne alle Gerölle, aber mit zahlreichen Gehäusen von Muscheln und Schnecken bedeckt, unter denen mir Paludina Platae D'Orbigny, Voyag. etc. Moll. pl. 49. sig. 3—5, als eine die dahin mir noch nicht vorgesommene Art, am meisten ausselle

Eine große Angahl von Menschen, Manner, Weiber und Kinder, war hier mit Fischen beschäftigt; man hatte bas lange Res eben ans Ufer gezogen, und die Fische hupften hoch aufspringend nach allen Seiten barunter hervor. Mehrere Rerle gingen mit Reulen baneben und schlugen den Thieren auf den Ropf, daß sie betäubt wurden, während die Weiber ihnen alsbald ben Bauch aufschnitten und die Eingeweibe herausholten. So lagen die armen Geschöpfe zappelnd mit entleertem Leibe am Ufer, und machten einen fehr fläglichen Gin-Es ift hier zu Lande Gebrauch, Die gefangenen Fische gleich auszuweiden; das Fleisch soll fich beffer halten. Die meiften und namentlich größten barunter waren Welse, Bagrus - ober Pimelodus-Arten, von benen einzelne fich burch ein fehr buntes getigertes Anfehn auszeichneten; außerbem bemerkte ich vielfältig bie große Zara= tira (Microdon Trahira Müll. Trosch. Hor. Ichth. I. 6.), einen auch im Rio de la Plata bei Parans nicht feltenen Fisch, den man nabe bem Ufer an tiefen Stellen ftunbenlang ruhig im Waffer ftebenb beobachten fann; er gilt für fehr wohlschmedenb. Weniger häufig zeigte fich ber überaus schone Salminus brevidens Agass. (Hydrocyon brevidens D'Orb. Voy. Poiss. pl. 9. fig. 3), ben bie Leute jum Bergnügen auch mit Angeln am Safen fingen, aber jedesmal wieder in den Fluß marfen, ohne ihn zu behalten, weil fein Fleisch sehr wenig schmachaft sein soll. Endlich fanden sich noch mehrere fleinere, breite Characinen im Net, die aber auch, ale werthlos, wieber ins Waffer geworfen wurden. Ich fah bem Schauspiel eine Zeit lang ju, bann ging ich am Ufer hinauf, nach Rafern fuchend, von benen hier mehrere fleine Bembidien und Agonen vorhanden maren. -

An einem späteren Tage unternahm ich, in Begleitung eines Bekannten, einen Ritt in der Richtung nach Norden, der einzigen, in welcher man, ohne durch Wasser behindert zu werden, weiter vorsdringen kann; wir schlugen den Weg nach der Colonie Esperanza ein, wo damals eine Brücke über den Rio Salado im Bau begriffen war, zum sicheren Berkehr der Colonie mit der Stadt. Die erste Strecke des Weges schlängelte sich zwischen Ranchos hin, und berührte die Gegend des nach Links und Westen gelegenen Kirchhoses; vor und her bewegte sich ein Leichenzug, der aber später zur Seite einbog und und freie Bahn ließ. Wie wir das Stadtgebiet verlassen hatten,

famen wir auf eine ausgebehnte, etwas hügelig unebene, mit niebrigem Gebufch bestandene Saibe, die sich so weit wie wir bliden fonnten nach Rorben vor und erftredte; jur Linken faben wir ben feeartia ausgebehnten Rio Salado, an beffen Ufer zahlreiche Schwarme ber fogenannten weißen Bans (Cygnus Coscoroba) lagerten, jur Rechten ben noch größeren See bes Rio Salabillo, und hinter beiben unabsehbare Walbungen, welche ben gangen Horizont por uns So ritten wir über eine Stunde, ohne etwas anderes Sebenswerthes zu bemerken, und tamen endlich, nach links uns wendend, an die Stelle, wo die Brude im Bau begriffen mar; ein neu aufgeführtes, noch nicht gang vollendetes Gebäude fant in ber Rabe bes Bauplages und biente jur Wohnung fur ben Bauunternehmer, einen Italiener, ber die Arbeit leitete und beauffichtigte. Der Fluß hat hier feine beträchtliche Breite, ich schätte feine Bafferfläche nicht breiter als 50 Schritt; aber fein Bett liegt ziemlich tief. mindeftens 20 Fuß unter dem Rande ber Ebene, und neigt fich schnell jur Bafferfurche hinab. Es war ein ausnehmend windiger, falter Wintertag (29. August 1858); Die Wafferflache Des Fluffes ging mit formlichen Bellen gegen bie Stromung, und bilbete an bem mit feinem Ries befleibeten Ufer wirflich eine fleine Brandung. faben ber Arbeit zu, die in verschiedenen Stadien auf eigenthümliche Art hier geforbert wurde. Am meiften überrascht dabei den Fremden bie mir schon früher aufgefallene Art, wie man hier zu Lande bie Balfen funftgerecht zuschneibet; nicht etwa wie in Europa auf zwei boben Boden, welche ben Baumftamm, ber beschnitten werben soll. tragen, sondern über einem tiefen loch, einem Brabe an Bestalt. Größe und Diefe vergleichbar. Darüber legt man ber Lange nach bie roben Bolger, ber eine Arbeiter fteigt in bas Loch hinab, ber anbere steht barüber auf bem Holz, und beibe schneiden mit einer großen Sage ben Stamm vierkantig, damit er bie Form eines richtigen Bal-Bang auf biefelbe Art werben auch die Bretter aus ben Rundhölzern geschnitten; ich fah hier zwei solcher Grabeslöcher für bie Holgichneiber, die Einen fertigten Balfen, Die Anderen Bret-Das Gebalf ber Brude mar übrigens nicht fehr ftart, gewiß nicht ftarter ale 6, ober höchstens 8 Boll; aber bas Bolg ift fehr feft, pon bunkelbrauner Farbe und fehr feinem Befuge. Die Balfte ber Brudenpfosten ftand bereits im Fluß, man befand fich etwa auf ber

Mitte bes Stromes, in bebeutenber Sohe über bem Wafferspiegel; boch neigte fich bie gange Brude etwas gegen bas andere Ufer abwarts, weil das viel tiefer liegt, als das dieffeitige; man gedachte bie Brude etwas ins Land hineinzuführen und fie an einen Erdbamm anzuschließen, welcher allmälig bis zur Gbene hinablaufen sollte. — Der Rio Salabo hat in seiner unteren Strede, wie überall, viele Untiefen, die als Furthen fich benuten laffen; aber fie andern fich nach ftarten Anschwellungen, benen ber fluß im Sommer, wenn bie Regen in ben nördlichen Gegenden bei Salta heftig fallen, ausgesett ift, und das erschwert die Communication, die dann oft wochenlang unterbrochen bleibt. Deshalb besonders baute man die Brude in ber Begend bes unterften Bafo Barcia, etwa 3 Leguas von Sa Fé. Das Unternehmen galt in ber Stadt für ein Ereigniß, nicht bloß weil es als ein fehr koftspieliges und großartiges erschien, sondern auch als bas erfte in feiner Art im gangen Lande; noch nie hatte ber Rio Salado eine Brude getragen, noch niemals war, seit Renfcbengebenken, ein fo großer Fluß im La Plata-Gebiet überbruckt worden; man war ftolg auf bas Bewußtsein, bie erfte größere Brude im Bereich ber Argentinischen Confoderation in seiner Rabe zu befigen, mit ben Mitteln ber Proving gebaut zu haben. — Nachbem wir Alles gehörig an Ort und Stelle betrachtet hatten, fehrten wir auf bemfelben Wege nach Sa Fe jurud.

Auf einer anderen Ercursion, die ich unmittelbar neben der Stadt an das User des Flusses nach Sudosten machte, hatte ich Geslegenheit, eine merkwürdige und wahrscheinlich neue Art von Schlange zu beobachten, die in der Nähe des Flusses auf kahlem sandigen Boden lebt. Ich sah hier einen Erdauswurf, als ob es ein kleiner Maulwurschausen sei, aber in der Mitte desselben die offene Mündung des Ganges, und in der Tiefe die Schwanzspisse einer Schlange; ich faste dieselbe und zog das Thier hervor, was es sich auch ganz ruhig gefallen ließ, und brachte es lebend nach Hause, zum allgemeinen Erstaunen meiner Hausgenossenschaft, die wie alle keute hier vor dieser, wie vor jeder Schlange, davon lief. Meine spärter Untersuchung hat ergeben, daß die Schlange eine neue Art der Gattung Calopisma Dum. Bibr. (Herpetol. génér. VII. 1. 336.) sein wird, am nächsten verwandt mit C. Adacurum (l. l. 342. pl. 65), für welche ich den Kamen C. Argentinum passend erachte; denn ich sand

biefelbe Schlange auch in anderen Gegenden in ber Rabe bes Ufers am Rio Parana wieber, woraus folgen burfte, bag fie einen weiteren Berbreitungsbegirf am Rio Parana und feinen größeren Buffuf-Das Thier war trage und gleichgultig, es ließ fich fen befitt. ohne Widerseslichkeit anfaffen und suchte fich sogleich wieder in den weichen aber feuchten Sandboben einzumuhlen, wie ich es laufen ließ. — In derselben Gegend fand ich am Ufer bes klusses auch ben fconen rothen Tafchenfrebe wieber, ber bei Barana im fluß porfommt und bort turz erwähnt wurde. Das Thier stedte tief in ben fleinen Söhlungen bes Ufers, welche ber Kluß in ben harteren unteren Lagen bes Diluviallehmes ausgewaschen hatte, und faß bort gang ruhig; ja es fommt mitunter noch über bem Bafferspiegel in beraleichen feuchten Löchern vor. Obgleich der Arebs nicht felten ift, fo halt es boch schwer, gute Eremplare ju befommen; ben meiften fehlte ein Bein, und die größten, von benen viele Trummer am Ufer lagen, werben von den Kindern gesucht und fo roh, wie fie find, ge-Bon Boscia s. l'otamia, womit die Gattung viel Aehnlichfeit hat, unterscheidet fie fich durch einen mehr gewölbten, schmäleren, beinahe freisrunden Thorax = Panger, burch eine andere Form des letten Raufußpaares und burch die lange Saarbefleidung an der Innenfeite ber beiben letten Fußglieber; barin ift fie mit manchen Dop= poben verwandt, aber die Form der Kaufuße ist auch hier eine gang Wegen seines Aufenthaltes im Fluß schlage ich vor, den Rrebe Potamergus platensis zu nennen. -

Roch manche andere bemerkenswerthe Gegenstände erregten auf diesen Excursionen meine Ausmerksamseit; ich sand zwischen einem Hausen von Steinen im Grase, ziemlich erstarrt, auch hier die sonderbare schlangensörmige Eidechse mit Rudimenten von Hinterfüßen, den Ophiodes striatus, der gleichzeitig in Surinam wie am Rio de la Plata lebt. In seiner Nähe, unter aufgestavelten Ziegelsteinen am Rande des Hafens, gab es eine große Anzahl von Carabicinen, namentlich viele Brach ni den, deren erplodirente Fähigseit sich auch hier an Galerita und Hellus rutipes Br. wahrenehmen ließ; es ist gewiß, daß diese mit Brachynus zunächst verwandten Gattungen dieselbe Eigenschaft des "Bombardirens" bessitzen. — In der Rähe einer großen Ziegelei, wo hohe Hausen Brennholz ausgesahren waren, sanden sich unter der abgelösten Rinde

andere bemerkenswerthe Kafer, namentlich ein Passalus und Nyctobates giganteus, welcher ebenso in Brafilien nicht selten ift. Die Armuth an Mollusten, zumal Landschnecken, bestätigte fich auch hier; . ich habe weder bei Sa Fe, noch bei Parana, etwas anderes als einen einfarbigen, fleinen braungrauen Bulimus gefunden, ben ich für B. Fourmiersi D'Orb. Voyage, Moll. 273. pl. 30, fig. 12-14 halte. Außer= dem traf ich bei Paraná, aber nicht hier bei Sa Fé, die früher erwähnte nachte Schnecke: Vaginulus paranensis Nob.; aber weber eine Helix, noch eine Pupa; Gattungen, von benen mehrere Arten in ben Umgebungen Cordova's auftreten. Was mich aber besonders interes= firte, war ein lebendiger Zaun der großen Bita-Pflanze (Agave soetida), ben ich hier in ber Rabe von Sa Ke um ein Behöft bemertte; die einzige Stelle, mo bies schone und eigenthumliche Bewachs feit Montevideo cultivirt wurde. Aber ich fand feine Bluthenschäfte, weber alte noch junge; es scheint diese Pflanze hier nicht mehr gebeihen zu wollen, mas sonderbar ift, ba fie boch füdlicher, bei Monwibeo und Buenos Aires, noch fehr gut fortkommt. -

Beitere Beobachtungen in und bei Sa Fé anzustellen, habe ich kine Gelegenheit gefunden; Stadt wie Land machen einen einförmigen, wenig anregenden Eindruck; auch die Bevölkerung gilt für gleichgülziger, apathischer und bigotter, als die des benachbarten Entrezios. Die guten Bauhölzer in den Bäldern am Rio Salado aufswärts bilden eine Haupterwerdsquelle vieler Bewohner; außerdem wird starke Biehzucht getrieben, aber der Ackerdau ist noch sehr undezbeutend. Auch den Schiffsverkehr auf dem Fluß behandelt man ziemlich nachlässig; es standen neben Sa Fé nur ein Paar größere Boote auf dem Werft, obgleich die Lage des Orts zum Schiffbau sehr günstig ist und mit der Zeit hier die Rhederei ein einträgliches Gesischst zu werden verspricht.

## XXII.

Der Rio Salado und feine Bedeutung für die Confoderation.

Wenn man die Charte der La Plata = Lander vor sich ausbrei= tet, so sieht man, wie eine natürliche Diagonale mitten burch ben besten, wenigstens größten Theil des Landes einen kluß sich hinschlängeln, ber aus ber nordweftlichen Ede vom Fuß ber Corbilleren herabkommt und an ber Stelle in ben Rio Barana munbet, wo Sa Fe liegt; - biefer Fluß ift ber Rio Salabo. Bon ber Ratur felbst jur hauptwafferader bes Landes bestimmt, legt fich ber fremde Reisende, ebe er ben Fluß besucht hat, gang verwundert die Frage vor: warum benn dieser so wichtige und wie es scheint leicht zugängliche Wafferweg noch immer nicht als geeignetes Transportmittel benutt wird? warum Jahr aus Jahr ein Tropen schwerer unbehülflicher Karren von Rozario aus nach Norden ins Land fahren, mahrend es boch viel leichter fein mußte, Diefelben Baaren auf Rahnen ober kleinen Segelschiffen ben Strom hinauf ju schaffen, und von paffenden Stapelpläten aus landeinwärts zu versenden. — Man ift geneigt, ber einheimischen Bevölferung alle Energie, wenn nicht gar die Einficht und bas Berftandniß abzusprechen, die naturlichen Sulfemittel ihres Landes jur Forberung und Belebung feiner Einwohner nütlich und brauchbar machen zu wollen; benn baß es ein Leichtes fein mußte, auf bem Rio Salabo einen gangbaren Communicationsweg herzustellen, bas scheint Jedem fich von felbft zu Aber freilich wird man bald gang anderer Meinung, wenn man ben Rio Salabo und die übrigen größeren Binnenfluffe aus eigner Anficht fennen gelernt hat; wenn man ihr breites flaches Waffer, burch bas man ziemlich überall ungehindert mit Wagen bindurchfahren fann, betrachtet und bie unendlich vielen Sandbanfe mitten im Strom, nebst ben gahllosen Krummungen mahrnimmt, welche allen biefen fluffen eigenthumlich find. — Dann überzeugt man fich, daß ein Fluß, ber nahe bei feiner Mundung nur 50 Schritt breit und 4 Fuß tief ift, wie eben ber Rio Salabo am Baso Barcia bei Sa Fe, wo man die Brude baut, schwerlich eine brauchbare Bafferftraße abgeben könne, zumal, wenn er, wie biefer, 600 Leguas weit

ins land hineingeht, mahrend die grade Entfernung ber burchlaufenen Strede faum 200 Leguas beträgt.

Richtsbestoweniger hat die Hoffnung auf guten Erfolg ben feit Rofas Bertreibung überall im Lande, Angefichts ber friedlichen Bustande, worauf man sich nunmehr Rechnung machen tonnte, ermachten Speculationegeift auch auf ben Rio Salabo geleitet und besonders einen in der Hauptstadt Barana ansassigen reichen Raufmann und Grundbefiger, Don Eftevan Rams veranlagt, bas Broject einer Schiffbarmachung bes Rio Salabo zu ergreifen und mit ber gangen Energie feines Charafters zu verfolgen. Diefer Mann hat fur die Berwirklichung feiner Ibee bereits große Opfer gebracht, und wenigstens ber Biffenschaft burch bie Anstalten, welche er zur Erforschung bes Flußbettes gemacht hat, einen nicht unwichtigen Dienst geleiftet; folgen also auch wir bem Bange ber von ihm veranlaften Untersuchungen, um und ein möglichst flares Bilb bes eigenthumlichen Charafters felbst ber größeren Zufluffe bes Rio Baraná m verschaffen. Der Rio Salado ift von benfelben ber unterfte, lette und eben beshalb berjenige, ben man am schnellften erreichen, ben man am leichteften beherrschen und fich biensthar machen kann, weil er an der Grenze des undurchdringlichen Gran Chafo berabläuft; die anderen, mehr nördlich mundenden, wie der Rio Ber = mejo und Rio Vilcomano, burchlaufen die eigentliche Mitte bes Gran Chato und find icon beshalb ber Einwirfung Europäischer Cultur wie Europäischer Speculation völlig entzogen; fie können für das Wohl und den Rugen der aus Europa ftammenden Argentinischen Bevölkerung noch immer als nicht eristirend angesehen werben. -

Den ersten Versuch, den Rio Salado zu befahren, machte, im Auftrage seiner Regierung, der Nord - Amerikanische See - Officier Lieutnant Page im Jahre 1855 auf einem Dampsboot, genannt Derba,
was später zu demselben Zwed von Don E. Rams angekauft wurde
und längere Zeit als Passagierschiff zwischen Parans und Nozario
hin und her suhr. Mit eben diesem kleinen Dampser reiste ich das
erste Mal von Nozario nach Parans, am 16. Febr. 1857. —
lieutnant Page suhr bei seinem ersten Versuch zwar 360 Seemeilen auswarts, die zum 30°11'S. Br., etwas über die Einmundungskelle des Rio Vivoras hinaus, wo am westlichen User des Flusses

eine bichte Balbung, ber Monte Agnara fich ausbreitet; fab fich aber genothigt, hier umzufehren, weil er nur 30 Boll Bafferftand im Fluß antraf und fein 26 Boll tief gehendes fleines Dampffchiff Gefahr lief, auf ben Grund zu gerathen. Die Reise murbe mahrend bes Winters, im Juli und August gemacht, wo ber Fluß seinen geringsten Wafferstand hat; es ließ sich aber aus ben Wafferfurchen am Ufer abnehmen, daß er 12-15 Fuß feit bem letten Sochwaffer gefallen war und baraus folgern, bag mahrend ber gunftigen Jahreszeit im Sommer, vom November bis zum Mai, hinreichend Baffer im Fluß fich befinden werde, um die Bergfahrt noch viel weiter hinauf fortsegen zu konnen. Dit diesem beifällig lautenden Refultat schickte er fein Boot nach Buenos Aires jurud, er felbst begab sich mit einem Begleiter, Lieutenant Murbaugh, uber Land nach San= tiago bel Eftero, um von dort aus die Untersuchung bes Fluffes ftromabwarts fortzusegen. In Santiago interessirten fich lebhaft ber bamalige Gouverneur ber Proving, Don Manuel Taboaba und beffen Bruder Antonio für bas Unternehmen; beibe schloffen fich ber Untersuchungsfahrt an, und ftellten bie Sulfsmittel ber Broving zur Verfügung ber Reisenben. Ein fleines Boot, welches auf bem Rio Dulce bei Santiago fich befand, wurde zu Lande nach San Bablo, einer Eftanzia ber Familie Taboaba, 2 Lequas unterhalb Sepulturas am Rio Salado (27"20'32") gefchafft, bort auf ben Rio Salado gesett und mit ihm die Reise hinunter, von einer am Ufer nachziehenden Tropilla begleitet, unternommen. Die oberfte Strede bes Fluffes geht burch cultivirte Gegenden, man trifft von ber Broving Salta abwärts bis in die Begend, wo ber Kluß bei El Brancho und Gramilla einen ftarten Bogen nach Gubweften beschreibt, überall Anfiedelungen, felbft fleine Städte, wie Mira= flores, Sepulturas und Matara, theils auf bem öftlichen, theils auf bem westlichen Ufer; aber unterhalb El Brancho tritt er in eine sumpfige Niederung, welche sich weithin ausbreitet und bas eigentliche Flußbett unkenntlich macht. Hier und besonders weiter abwarts, unter ber fumpfigen Begend, bie bis Sandia = Bafo reicht, werden die Ufer unficher, wegen rauberischer Anfalle der Indier von Gran Chaco; ber Gouverneur Taboabo bot beshalb bie gange bewaffnete Macht ber Sauptstadt auf zu Begleitung ber Reifenden und beorderte als Sammelplas El Brancho, von mo aus

abwärts die Truppen neben dem Boot herziehen sollten. Dieser Landerpedition schloß sich Hr. Amadée Jacques, gegenwärtig Director des Collegio in Tucuman, an, und ihm verdanken wir eine lebenstige Schilderung seiner Erlebnisse auf dieser zugleich als Razzia gegen die Indier angelegten Expedition. Ich entnehme dem Bericht des mir persönlich befreundeten Gelehrten die nachstehenden, durch einige weitere Angaben von Page und Murdaugh ergänzten Mitstellungen\*).

Die erfte Strede bes Fluffes von Miraflores bis Bafo Brande am Brancho, wo bie Gumpfe beginnen, fennt Jacques nur eine furze Strede unterhalb Matara aus eigner Un= schauung, aber wir sehen aus bem Bericht von g. Murbaugh, ber ben Alus auf einem Boot von Miraflores hinab fuhr. daß ber Charafter biefer gangen Strede fich nicht überall gleich bleibt. ber oberften Bartie, von Miraflores bis San Miguel \*\*), wo ber Rio Salabo eine ftarte Biegung macht, um aus ber Richtung nach Often in die nach Suben überzugehen, hat das Waffer eine fehr rapide Strömung, welche ber ficheren Schifffahrt, jumal bei ber geringen Tiefe beffelben, hinderlich wird; bas Terrain fällt hier fehr fart, wegen ber benachbarten Bergfetten, Die ber Sierra Aconquija parallel laufen und fich weit nach Nordosten in die Ebene hinein= Miraflores liegt noch auf ber oberen Stufe biefer Ebene, wischen den Bergen; San Miguel bezeichnet den Anfang der großen Bampasebene nach Sudoften; zwischen beiten bestehen mehrere fleinere Terraffen, über welche ber Fluß in maßig hohem Bette hinabeilt, und eben beshalb an Untiefen und Sandbanken auf Diefer Strede gang besonders leidet. — Bon S. Miguel abwärts wird ber Fall viel geringer; die heftige Strömung verschwindet gang, aber die Ufer rtheben sich zu hohen ziemlich steilen Lehmgehängen, auf benen schöne

<sup>\*)</sup> Excursion au Rio Salado et dans le Chaco, par Amédée Jacques. Paris 1817. 8. (Extr. d. l. Revue de Paris. 1 & 15 Mars 1857.) Petermann's geogr. Mith. 1856. S 229 — In Bezug auf die Actichte von Rage und Murdaugh betweife ich auf Petermann's geograph. Mith. 1857. S. 104.

<sup>\*\*)</sup> Die genannten Buntte oder Ortichaften find fammtlich auf der Charte angegeben, daber ich ihre Lage im Text nicht weiter bezeichne. —

Balbung fich ausbreitet. Die Bafferfläche biefer Strede ift ziemlich breit, gleichmäßig tief, aber in ber trodenen Jahreszeit fehr mafferarm, wie alle die ähnlichen Fluffe ber Confoderation. So bleibt es bis jum Bafo Grande und bem Brancho. Anfiedelungen giebt es zwar überall, aber fie liegen zerftreut und haben nur wenig Culturboben; bie Saufer find ichlecht, aus Reifig und Lehm gebant und die Bevolferung ift arm; größtentheils aus Indianernachkommen bestehend, die unter sich noch immer ihre alte Muttersprache, das Quichua, reben. Als größerer Ort zeichnet fich bas Städtchen Da a= tara aus (28%' S. Br.); freilich nach Jacques Beschreibung ein höchst fummerliches Reft; die Saufer an der Plaza neben der Rirche find nicht beffer, als die Ranchos im Felde, und bas Bange erscheint wie ein Uebergang von ber Civilisation zur Barbarei, oder umge-Man rebet auch in ber Stadt Quichua und die Einwohner leben in einer beständigen Kurcht vor den Räubereien der Indier. Die Gegend von Matara nach Gramilla und Brancho ift waldig, ber Wald befteht aus Quebrachos, hohen Cactus, Miftol, Chanars, Binals und anderen Leguminosen und verftedt ben Fluß, wenn man ju Lande reift, vollständig; er gewährt ftellenweis einen schönen, wenigftens malerischen Anblick, wenn die hohen Cactus halb mit Schlingpflanzen bewuchert find und bie großen Refter ber Lecheguana (einer Art Chartergus) baran hangen. Gben biefe Balbung befleibet ben größten Theil ber Proving Santiajo und wird später, bei meiner eigenen Reise burch bieselbe, weiter besprochen werben. Brancho befindet fich ein fleines Fort, mit einer Ranone und gehn Mann Befatung, jur Bertheibigung gegen bie Indier ; ein Ball fraftiger Ballisaben umgiebt ein Biered, mit Graben und lebendigem Cactusjaun, an beffen einer Seite, nach Often, auf hoher Unterlage von Erbe, die Kanone fieht, mehr als Signal von Wichtigkeit, jur Barnung ber benachbarten Bevölferung, ale jur Bertheibigung; ba bie Indier nie einen Kampf in ber Rabe Mann gegen Mann magen. fondern nur aus der Ferne hinter Berfteden ben Begner zu erlegen suchen, ober ben Einzelnen in Maffe überfallen. Jeder Soldat besitt innerhalb der Befestigung einen Rancho, und um dieselbe hat fich bereits eine ansehnliche Bevolkerung gesammelt, die hier, in ber Rabe bes Waffenplages, vor ber Ueberrumpelung ber Indier fich ficher alaubt. -

Daß solche Raubzuge ber Indier noch immer vorkommen tonnen, ift mahrlich ein ebenso ftarter, wie gerechter Borwurf, welcher ben Regierungen ber Provingen, und befonders ber Centralregierung, gemacht werben muß; fie zeugen von einer Rachlässigfeit und Gleichgultigfeit gegen bas Wohl ihrer Staatsangehörigen, welche man nicht begreifen tann, fo lange man die Berhaltniffe nicht fennen gelernt hat, von benen fie eine nothwendige Folge find. theilt am Ende feines Auffapes authentische Actenftude mit, aus benen hervorgeht, daß im Verlaufe von anderthalb Jahren, vom April 1854 bis August 1855, allein aus ber Proving Santiajo bel Eftero 66 Bersonen von ben Indiern getödtet und 47 geraubt worden find. Aehnlich, ober vielmehr noch ftarter, lauten bie Berichte aus bem Guben ber Confoberation; Die Proving von Buenos Aires ift in biefer Richtung ben beständigen Räubereien ber Indier ausgesett, und muß bort ftets eine beträchtliche Dacht schlagfertig erhalten, um fich ihrer ju erwehren. Ramentlich haben bie Bermurfniffe amischen ihr und ber übrigen Conföderation biefem Uebelstande großen Vorschub geleistet; es ging so weit, daß fich die Barteien gradezu der Aufhetzung der Inbier gegen ihre Widersacher beschuldigten. Thatsache ift es, bag Indier mit aus ber Proving von Buenos Aires geraubten Individuen nach Rojario kamen, um fie bort von ber Centralregierung auslosen ju laffen; ich felbst habe bei ber Ruckfunft von Mendoza, ben 12. Mai auf der Station Barancas, eine Bande Indianer, 10 Röpfe ftark, getroffen, welche 7 geraubte Frauenzimmer bei fich hatten und damit nach Rozario zogen, um fie in Geld umzuseten. Die Centralregies rung fauft nämlich biefe Gefangenen ben Indiern ab, um fie ihren Kamilien ober, wo die nicht mehr eriftiren, einer befferen Lebensweise jurudzugeben; aber bies Berfahren macht bie Indier nur noch raubluftiger, weil es ein leichtes Mittel ift, Gelb fich zu verschaffen. — Die Regierung follte bie Indier festnehmen und tobtschießen laffen; bas ware beffer, als ihnen ihre Schandthaten noch mit Gelb zu be-Bon Zeit ju Zeit werben immer wieber Bertrage mit benfelben geschloffen, um biefe Menschen burch glimpfliche Behandlung ju einem friedlichen Bertehr zu veranlaffen; man liefert ihnen Bieh, Alebungoftude und Gerathichaften, bamit fie Aderbau treiben und an fefte Bohnfige und erworbenes Gigenthum fich gewöhnen; aber bas hilft stets nur auf turge Zeit; balb haben fie bie erhaltenen

Gegenstande verbraucht und kommen wieder, um neue Korderungen an ftellen, und neue Gaben ber Gutmuthigfeit ober ber Schwache ju ertrogen. Ernft ift es ihnen mit ber Cultur niemals; fie haffen biefelbe, wie ihre ärgste Feindin, und fonnen fich namentlich nicht von bem Grundgebanten los machen, bag bie Gegenftanbe ftatt Ginzelnen Allen gehören, und jedesmal bemjenigen als Eigenthum zu Gebote fteben, ber barnach greifen und sie sich aneignen könne. Eigenthum ift wirklich Diebstahl in ihren Augen, und barum ftehlen fie ohne Rudhalt Alles, was fie zu erlangen vermögen. Man fieht deutlich, wohin jener Grundfat ber Socialiften führen muß, wenn man ihn bei ben Menschen am flarften und vollständigsten zur Durchdringung gefommen mahrnimmt, welche auf ber tiefften Stufe ber menschlichen Gesellschaft stehen und nie auf eine andere fommen werben, weil sie ben Werth der Gesellschaft wirklich nicht begreifen wollen. bie Indier giebt es nur ein Mittel, ihre Bernichtung; - man foll fich nicht mit philanthropischen Gebanken gegen Leute herumtragen, bie bavon feinen Begriff haben, fondern alle Nachgiebigfeit für Schwäche auslegen; man foll fie ausrotten und eine beffere Nationa= lität an ihre Stelle feten; - eine andere Aufgabe hat Die Regierung nicht, und es ift Thorheit, wenn fie ihre Aufgabe anders auffaßt und in anderem Sinne handhabt. -

Und zu biefer Ueberzeugung scheint man auch endlich im Lande felbft gefommen gut fein, aber es fehlen leiber bie Mittel noch ju febr, um fie mit Rachbrud in Ausführung bringen ju fonnen. — Bahrenb meiner Anwesenheit in Parana murbe ber ehemalige Belgische Officier, Baron A. bu Graty, von ber Regierung jum Commanbante general be la Krontera ernannt, und ihm der Auftrag ertheilt, in ber Gegend bes 290 S. Br. eine Reihe von Befeftigungen am Rio Salado aufzuführen, wodurch man bie Landschaft fublich von ber Befestigungelinie gegen bie Angriffe ber Indier von Gran Chaco ficher zu ftellen hoffte; er ging im Anfange bes Jahres 1858 auf feinen Boften ab, und fclug in ber Begend von Abipones, nordlich von ber Lagoa bos Borongos, fein Sauptquartier auf, von ber Central = Regierung mit allem erforberlichen friegerischen Material reichlich versehen. Die Regierung hatte offenbar ben beften Willen und ichien in ber Perfon bes Oberften bu Graty eine gludliche Wahl getroffen zu haben, aber bie Eifersuchteleien anderer Rachthaber traten ihr bei ber Ausführung hinderlich entgegen; ber Bouverneur von Sa Fe zeigte fich wenig geneigt, ben Auslander bei feinem Unternehmen ju unterftuten, und die Truppen revoltirten 1. Th., als er bas Commando übernommen hatte. Daburch murben die beabsichtigten Unternehmungen verzögert, es fam erft fpat im Sabre eine Razzia gegen die Indier zu Stande, beren Erfolge un-Indeffen berichteten die Zeitungen später vom Fortficher blieben. idritte ber Befestigungelinie, und ber Sicherftellung bes füblich von ihr gelegenen Terrains. Neuerdings hat auch die Regierung ber Broving Santiajo bel Eftero bem Commandanten ihre Unterfubung aufe Befte zugesagt und Die Erhaltung bes Bewonnenen baburch gemährleistet; es scheint, als ob die Indier nunmehr wirklich auf die unbewohnten und unjugänglichen Diftricte nördlich vom 290 S. Br. gurudgeworfen find, und fomit Die Ausführbarfeit induftrieller Unternehmungen am unteren Rio Salabo baburch ficher gestellt morben ift. -

Wie es auf solchen Streifzugen gegen die Indier hergeht, erfieht man am beften aus bem Bericht von Jacques. bereits allgemein, daß die Indier ihre Einfälle stets mit großer Borsicht ausführen; daß sie Kundschafter vorausschicken, die unbewach= teften und am fichersten augänglichen Stellen au erspähen, und daß ne bann schnell und ploglich mit großer Uebermacht heranruden, Die forglofe, unbewaffnete Bevolferung überfallen, und eiligft mit ihrer Beute an Vieh, Weibern und hausgerath in ihre Verstede fich qurudziehen, nachdem sie die Manner und gewöhnlich auch die mannlichen Kinder fogleich am Orte bes Ueberfalls umgebracht haben. Bill man ihnen diese Beute wieder abjagen, ober überhaupt einen Solag gegen fie ausführen, fo tann es nur auf Dieselbe Art burch Ueberrumpelung geschehen; man muß ben Ort heimlich aufsuchen, wo sie liegen, bann rasch über sie herfallen und so viele ihrer er= schlagen, wie in der Zeit, die man mit ihnen handgemein wird, moglich ift. Widerstand leisten sie in einem folden Kalle, wie überhaupt. nicht viel; sie suchen fich so balb wie möglich aus ber Schlinge zu niehen, und durch Berfteden im tiefften Dicticht des Waldes ber weiteren Berfolgung zu entgehen. So hatte man ihnen bereits brei Tage auf ber Ferse gesessen, einzelne Soldaten waren so weit vorgegangen, daß fie mit entsprechend fuhnen Indiern zusammenftießen,

und ber Führer ober Cacique ber Indier war bei biesem Ausam= menftoß felbft verwundet worden; man mußte nach biefem Ereianiß annehmen, daß die Sauptbande ber Indier nicht mehr zu erreichen fein werbe und schickte fich jum Rudzuge an. Aber ftatt nach Rorben gurudzugehen, jog man weiter ben fluß hinab nach Guben, um bei ber ferneren Untersuchung feines Bettes behülflich ju fein. Dan erreichte auf biefe Art bie Gegend beim Bafo be la Biuba, in beffen Rahe, 24 Leguas nach Gudweften, Abipones, bie Sauptstation aller Unternehmungen gegen die Indier in diefer Gegend, sich Sier traf man einen jungen Menfchen, Danuel Denboga, unter ber Besatung, ber früher als Knabe bei ben Indiern Befangener gewesen war und alle ihre Bewohnheiten genau kannte. Bon ihm geführt, erreichte man während einer bunklen, vom fallenden Regen bochft unerquidlichen Racht bie Gegend, wo eine Truppe Indier lagern sollte, und gewahrte am frühen Morgen Rauchwolfen in ber Kerne, welche in der That die Anwesenheit einer Indianerbande verriethen; auch die schwarzen Masgeier, welche in Menge umberflogen, zeugten für die Wilben, benn ftets begleiten Schwärme biefes Bogels bie Buge ber Indier, um vom Abfall ihrer Rahrung Rugen zu ziehen. Mie bie Kraben bei und ben Schindanger belagern, fo bier biefe Masgeier bie Raftstätten ber Indier. — Alsbald ruftete man fich jum Ueberfall; eine Menge abgefattelter Pferbe und Rinder am Rande ber Ebene bewies, daß man bem Lager bes Feindes gang nabe fei; schweigend galoppirte die Truppe den Thieren entgegen, aber ploplich wird man burch bas im Boben verstedte, tiefe Bett bes Rio Salabo aufgehalten. Bier Soldaten, Manuel Mendoza an ber Spite, fcwimmen hinüber, um die Pferde ber Indier fortzutreiben und bamit bem Keinde das Sulfsmittel ber Flucht zu rauben. Die Unternehmung gelingt, burch bas Gerausch ber hinwegeilenden Thiere aufmerkfam gemacht, erkennen bie Indier alsbald ben Feind in ihrer Rabe und gieben fich ohne Kampf gurud, die Weiber und Kinder An Widerstand wurde nicht gebacht, taum an por fich hertreibend. Bertheibigung, ba biefe Truppe feine Bogen und Pfeile führte, fonbern bloß mit ber Lange vom Pferbe herab tampfte; man feuerte ihnen einige Gewehrsalven nach, die möglicher Weise viele verwundet haben mogen, fand aber nur 3 Tobte und 1 Bermunbeten. einer von ben Solbaten bes Forts, ber weit vorangeritten und burch

bas beftige Aufspringen seines Pferbes heruntergeworfen mar, batte einen Lanzenstich erhalten, an dem er bald farb; alle übrigen blieben unversehrt, weil der Keind fich in gar teinen Kampf einließ. Die 3 Tobten maren ber Cacique, sein Bater und ein junger Indier, ber als Waffengefährte und Freund bes Caciquen ihn ftets begleitete; nur diese brei hatten Widerstand geleistet, die übrigen alle sich alsbalb zur Flucht gewendet. Besonderes Interesse bot der überlebende Befangene bar; er war fein Indier, sondern ein Europäer-Abfommling, ber aus ber Gegend von Corbova stammte und von ben Indiern geraubt fein wollte. Man hatte aber allen Grund, anzunehmen, baß er fich freiwillig ben Indiern angeschloffen habe, um beren wufte Lebensweise zu theilen und nun, wie alle folche Ueberlaufer. bei ihnen in hohem Ansehn stand. Die Kenntniffe biefer Taugenichtse find es gewöhnlich, von denen die Indier Rugen ziehen und die Europäischen Gewohnheiten lernen, benen fie bei vielen Bedurfniffen ben Borgug geben. -

Wir fehren nach diefer Abschweifung über die Indier, welche nothwendig erschien, weil Lieutenant Bage als ein haupthinderniß der Stromfahrt auf der unteren Strede die rauberischen Anfalle berfelben hervorhebt, zur Schilderung bes Rio Salado gurud. jum Bafo Grande, oberhalb El Brancho, murbe fein Lauf verfolat: Die weiteren Berichte von Jacques und Bage lehren nun, daß fein bisheriges tiefes enges Bett allmälig immer facher wird, und ber kluß es spater gang verläßt, über eine meite Riederung fich ausbreitend, worin jeder offene Flugarm fehlt, vielmehr ein mehrere Leguas breiter Sumpf fich bilbet, ber mit Baffergemachfen übermuchert und nicht einmal fur die fleinften Boote megfam ift. & Bage fab fich genothigt, fein Boot mehrere Leguas weit über land ichaffen ju laffen, um aus bem Sumpfe, worin es ftedte, wieber berauszutommen; erft unterhalb bes Sandia Bajo wird ber Blug wieder ein einfacher, breiter und für Fahrzeuge brauchbarer Bafferarm ; bis babin behnen fich bie Gumpfe aus, beren gange gange gegen 20 Leguas und beren Breite 2-3 Leguas beträgt. Aus ben Unterfuchungen an Ort und Stelle hat fich ergeben, bag bas Bett bes Aluffes hier feit mehr als einem Menschenalter fich bedeutenb verandert haben muffe; man fieht an Stellen, wo jest Waffer fteht, bas Gebalf eingefturgter Baufer aus bem Waffer hervorragen und

bemerft in einer Gegend die ahnlichen Trummer einer größeren Anfiedelung, Buanagafta, Die einft hier am Ufer bes Fluffes lag und eine zahlreiche Einwohnerschaft hatte. Die Urfache ber Mende= rung bee Flugbettes glaubt Page einer Senfung bes Bobens jufcreiben zu muffen; Jacques bagegen halt fie mohl richtiger fur Folge einer Aufstauung, die der Fluß in seinem eigenen früheren Bett baburch erfuhr, daß große Baumftamme barin fich feftfeten, hinter benen bas Erbreich bes Bobens sich sammelte und so einen Damm bilbete, ber allmälig fo hoch murbe, bag bas Baffer über bie hier grade sehr niedrigen Ufer treten und die ziemlich flache, ebene, wie von ber Natur nivellirte Gegend umber in einen Sumpf ver-Jacques beschreibt mehrere folder Damme, und manbeln konnte. weift Spuren eines alteren Flußbettes an ber rechten Seite bes Rio Salado, gang in der Rahe von El Brancho nach. im September, also vor bem Sochwaffer, an ber tiefften Stelle ber Lagune nicht mehr als 4 Fuß Wasser, und an manchen Bunkten, bie er untersuchte, nur 2 Fuß; und boch schien grade hier ber Reft bes alten Flugbettes mit bem tiefften Wafferstande fich zu befinden. Den Berfuch, in graber Linie burch ben Sumpf mit bem Boot hindurch au fahren, mußte man aufgeben; Die bicht in einander gewachsenen Wafferpflanzen, welche er Totoras nennt (es burfte bie früher am Rio Baraná beschriebene Cameloté, Pontederia azurea, gemefen fein), machten alles fernere Borbringen unmöglich. Die Stelle, wo bas Boot and Land geschafft wurde, liegt unter 28" 19'54" S. B., also nur 14' sublicher als Matara; es wurde von ber Eftan = gia bel Eftado, die fich bier befindet, auf Achsen bis Gramilla (28°30'28") geschafft- und bort wieder flott gemacht; aber auch hier fand man, ftatt bes Fluffes, nur einen großen See, beffen tieffte Stellen, dem alten Bett angehörig, nicht über 4 Fuß Waffer hatten. Dort lag ehebem bie Anfiedelung Guañagafta in ber Rabe. Dan fam von bier auf bem Sumpfe etwa 7 Leguas weiter, bis Sauce Esquina am öftlichen Ufer, fand aber auch dort noch immer diefelben hinderniffe; endlich gab man es auf, ju Boot vorzudringen. verließ ben Sumpf und ftieg ju Pferbe, ber eben beschriebenen Expedition gegen die Indier sich anschließend. Dabei mußte ber Sumpf an einer Stelle burchritten werben; eine gwar muhselige Arbeit, weil ber schlammige Boden ben Thieren jedes sichere Auftreten unmöglich

machte; bald hatte man nur bis zur Sohe des Bauches Waffer, bald fant bas arme Gefchopf bis jum Sattel hinein. Aber die Thiere find baran gewöhnt, fie gingen ruhig weiter, und man erreichte nach 2 Stunden bas andere Ufer. — Die gange Ausbehnung ber Lagune geht, nach Bage, bis Ravicha Bafo unter 28"40'35"; hier wurde das Boot wieder auf den Fluß gebracht und die Fahrt darauf jortgefest; man fand eine geringe Strede vor Navicha Baso ben alten verlaffenen Arm wieder, der bei dem Fort vorbeigeht. Das Terrain ber Rieberung erftredte fich bei weitem mehr nach Often, als nach Guben; ber Fluß beschreibt einen flachen Bogen und folgt barin gang bem Laufe bes Rio Dulce, bem er ftets in einem Abstande von 12-14 Leguas parallel läuft; erft unterhalb ber Lagune wendet er fich wieder mehr nach Suben, und kommt hier, bei Donna Lorenzo, bem Rio Dulce bis auf 9 Leguas nahe. Das ift ber Bunkt, wo beibe gang ahnlich laufenden Fluffe einander am nachsten find; ber Rio Salabo schlägt von ba an eine entschieden öftliche Richtung ein und behalt biefelbe lange Zeit bei, bis er fich wieder nach Suben wendet, er geht im weiten Kreise um die Lagoa de los Borongos herum, welche, als die tieffte Stelle ber Bampas dieser Begend, ben Rio Dulce in fich aufnimmt. —

Es ift diefe untere Strede des Fluffes, welche wir nunmehr noch zu betrachten haben. - Jacques, ber biefelbe freilich nicht in ihrer gangen Ausbehnung kennen gelernt, fondern ben Fluß nur an ben Stellen gefehen hat, wo ber kandweg einzelne seiner unendlich vielen Rrummungen berührt, fagt, ber Bluß gleiche von Sanbia Bafo bis nach Sa Fe einem Ranal, beffen hobe fteile Banbe, aus compactem Lehm gebildet, seine Wasser so sicher leiteten, wie wenn fie mit Steinen und Ralf gebaute Mauern maren; die felbft fur ben fall, daß bas Baffer barüber fich erhobe, boch nie zerreißen wurden, sondern nach dem Rücktritt der Ueberfluthung wieder eben fo fest bastanben, wie vor berfelben. Ich habe einen Theil dieser Strede, in ber Begend von Sa Fe, gesehen und fann bem für bie linke, öftliche Seite bes Fluffes beiftimmen, aber bie rechte westliche lag entschieden niedriger und wurde schon bei einer Steigung bes Baffere von 5-6 Fuß überfluthet worden fein.

Der Bericht, welchen Lieuten. Page gleich nach Vollendung seiner Untersuchung ber Rord - Amerikanischen Regierung mittheilte, Burmei ker, Reise. 2.86.

Ħ,

ging nun babin, daß ber Rio Salado felbft in ber trockenen Jahredzeit bis oben binauf für fleinere Dampfboote schiffbar fei, wenn bie Sinderniffe entfernt murben, welche feine mittlere Strede bermalen noch sperren, und daß jur Beit bes Hochmaffers überall im Kluß ein Bafferstand fich finden muffe, ber fur paffend eingerichtete Schiffe zu einer ficheren Fahrt ausreichend mare. Er bestätigte diefe Angaben in mehreren fpateren Schreiben, welche an einflugreiche Personen in ben La Blata-Staaten gerichtet waren und beren öffentliche Befanntmachung in ber Absicht erfolgte, um bie Augen bes Bublitums auf ben großen Bortheil hinzulenken, ben ein passend eingerichtetes Unternehmen zur Befahrung des Kluffes nach fich ziehen murbe \*). Jacques ift berfelben Meinung, er fagt, ein Baar hundert Mann könnten in einem Monat die Sinderniffe der aufgehäuften Damme und Untiefen im Strom beseitigen, und Bage borte in Tucuman die Meinung aussprechen, daß 50 gute Arbeiter in 2 Monaten damit zu Stande fommen wurden. Bur Befahrung feien, fo außert fich ber lettere, Dampfichiffe von 100 Tonnen Laft mit 40 Bierbefraft und 18 Boll Tiefgang genügend; ein folches Boot werbe in Rord - Amerika enva 10,000 Batahon koften und fein Transport bis zur Stelle etwa ben vierten Theil ber Summe; mit zwei folden Schiffen in abwechselnder Thatigfeit fonne ber Anfang gemacht merden und dazu wurde die Summe von 25,000 Patahons hinreichen. Einmal jene oben ermähnten Sinderniffe beseitigt, sei ihre Wiederholung nicht wahrscheinlich; man fonne also schon auf Ertrag rechnen, wenn nur die Salfte ber jest nach diefer Richtung ins Innere transportirten Baaren, bei erniedrigter Frachttare, als jest für ben Landtransport gezahlt wird, mit dem Dampfichiff ihre Beforderung erbielte. -

Diese so gunftig lautenden Ergebniffe ber ersten Untersuchung waren es befonders, welche ben früher genannten herrn Eft. Rams veranlaßten, sein Augenmerk auf das Unternehmen zu richten; er kaufte auf eigne Gefahr ein Baar paffende Dampfschiffe in Buenos

<sup>\*)</sup> Der erfte fehr turz gehaltene Bericht Page's nach Rord. Amerita ift in Gumprecht's Zeitschr. f. allgem. Erdt. Bb. VI. G. 366 eingerückt worben, Die fpateren Schreiben fteben in der A. Folge von Reumann Bd I. 3. 186 im Auszuge.

Mices, und begann bamit jundchft neue Untersuchungereifen, um bie Richtiafeit ber Angaben festzustellen und barauf feine weiteren Unternehmungen zu ftugen. Als ich mich in Barans und Sa Fe aufbielt, befuhr ber fleine Dampfer Sa Fe grade ben Rio Salado; ich fah, während ich am Ufer bes großen Sees bei Sa Fe spazieren ging, ben Dampfer ben Fluß herabkommen und quer burch ben See an mir vorübereilen, hörte aber weiter von bem Unternehmen nicht viel, als Urtheile im Publikum, welche bemfelben nicht gunftig maren; ber Dampfer hatte auch jur Zeit bes Hochmaffers nicht recht weiter kommen können, als bas erfte Mal und bas ganze Broject sei ein verfehltes. Aber Rams gab nicht nach, er machte stets neue Bersuche und engagirte endlich ben Staats-Ingenieur von Buenos Aires, Brn. Cog hlan, ju einer eigenen gang genauen Untersuchung des Fluffes, welche das Endergebniß feiner Unternehmung feststellen hierüber gab er einen öffentlichen, von einer Charte bes Rio Salabo begleiteten Bericht heraus\*) und fandte verschiebene Agenten ins gand, eine Actiengefellschaft zu bilben, um mit beren bulfe die sichere Schiffbarmachung bes Flusses zu bewertstelligen. Bahrend meiner Anwesenheit in Tucuman traf ich mit bem Reis senden des Herrn Rams, Sr. Torres, zusammen und erfuhr aus beffen Munde bas Project mit allen seinen Grundlagen vollständig. Es lautet in der Hauptfache, wie ich es hier schilbern werbe, gefüst auf die in jener Schrift erwähnten Angaben bes Ingenieurs Coghlan, beffen Angaben bie von Page erheblich modificirt baben. —

Auf der Reise stromauswärts kam Coghlan ungehindert nur dis zum Paso Miura, 4 Leguas von Sa Fé, dis zu welcher Stelle er stets über 4 Fuß Wasser antras. Der Paso Miura liegt nur 1 Legua nördlicher als die Stelle, wo man gegenwärtig die Brücke gebaut hat; aber der Fluß beschreibt schon bis dahin so viele Krümmungen, daß die Wasserstraße wenigstens dreimal so lang ist, wie der Landweg. Bom Paso Miura dis zur Einmündung des Kiodas Vivoras, ganz in der Rähe von Monte Aguará, hat

<sup>\*)</sup> Documentos relativos a la navegacion del Rio Salado del Norte de la Republica Argentina. Por Est. Rams y Rubert. Buenos Aires. 1860. 8 — Im Ausluge mitgetheilt in Reumann's Beitschr. f. allg. Erdt. R. B. Bo. VIII. ©. 417.

ber Fluß burchschnittlich 30 - 35 Varas Breite, aber mitunter eine so geringe Tiefe, daß bei niedrigem Wafferstande Stellen von nicht mehr als ein Kuß Waffer vortommen; die Ufer bestehen aus-ben früher beschriebenen steilen Lehmmanden von 12 Kuß Sobe und ber Fall bes Baffers ift gering, etwa 1 Fuß auf die Legua (5 Boll auf die Englische Meile). Sest man die lineare Ausbehnung des Flusses mit feinen Sauptfrummungen, von ber Einmundungestelle bes Rio bas Bivoras bis jum Pafo Miura, ju 45 Leguas (108 Miles), was ber Wahrheit gang nahe fommen wird; so fann man sich eine Borftellung von den unendlich vielen Nebenfrummungen des Fluffes auf biefer Strede machen, wenn man bort, bag bie Bergfahrt bis babin auf bem Fluß gewiß über bas Doppelte, vielleicht gar bas Dreifache beträgt, indem fie von Coghlan ju 218, von Bage gar ju 340 Auf diefer gangen Strede hat ber Fluß 91 Miles angesett wird. Ruß Kall und ftrömt mit ber Schnelligfeit von 1 Dile in ber Stunde. was nicht viel ift. -

Oberhalb der Zusammenmundung mit dem Rio das Vivoras nimmt der Wassergehalt des Rio Salado beträchtlich ab; das Flußbett ist weniger geschlossen und die untergeordneten Krümmungen werden immer zahlreicher. Zuvörderst sommt eine furze Strecke von 4 Leguas, wo die Strömung sehr heftig wird, weil das Bett in diesser Gegend einen ganz auffallend starten Fall hat: 18 Zoll die Mile, also 3 Fuß 7½ Zoll auf die Legua. Dennoch ist die Tiese stellenweis so gering, daß selbst Boote von 9 Zoll Tiesgang nicht undeshindert passiren konnten, eine sichere Besahrung dieser Strecke also nur durch eine große Correction des Flußbettes erreicht werden kann. Grade diese Gegend, in der Rähe des Monte Aguará, wo auch Page das erste Mal umkehren mußte, ist die schlimmste der ganzen untern Bartie dis zu dem großen Sumpf hinaus, den wir früher kennen geslernt haben.

Auf ber Strede bis dahin, namentlich vom Monte Aguard bis zur Lagune Matanzas, etwas unterhalb Sandia Baso, bieten sich keine so erheblichen hindernisse dar; der Fluß macht zwar noch immer ganz ungemein viele Krümmungen, die seine Benutzung als Wasserstraße erschweren wurden, aber er hat eine durchschnittliche Tiefe von 4—5 Fuß zur Zeit des niedrigsten Wasserstandes; freilich hie und da unterbrochen von Stellen, wo es nur 18 Zoll Wasser

giebt. Die Breite des Bettes beträgt am Nande der hohen Ufer etwa 50 Fuß, die des Wasserspiegels 30—35 Fuß; der Fall ist wieder der frühere 5 Joll auf die Mile, 1 Fuß auf die Legua, und die Strömung noch etwas langsamer, als in der untersten Strecke, nur ? Mile auf die Stunde. Zustüsse von beiden Seiten erhält der Fluß in dieser Gegend nicht, wohl aber begleiten ihn, namentlich im untern Theile zwischen dem Monte Aguara und dem Passo Quebracho, serner in der Gegend von Tostado, wo die Indier ihre Einfälle hauptsächlich zu machen pslegen, und weiter oben zwischen Matanzas und Donna Lorenzo, eine Reihe von Seen neben seinem User, die zur Zeit des Hochwassers sich füllen und allmälig wieder, die zu einer gewissen Tiefe, in den Fluß sich entleeren.

Eine zweite fehr schwierige Stelle bietet wieder die Gegend oberhalb Matanzas bis Navichá dar, wo der große Sumpf beginnt; hier fehlt zur Zeit ber Trockenheit mitunter alles Baffer, namentlich bei Sandia Paso, wo ber fluß völlig leer mar. — Dann fommt bet früher ichon aur Genüge beschriebene Sumpf, welcher bis gur Boca bel Riancho Matara, 7 Leguas unter bem fleinen fummerlichen Städtchen gleiches Namens reicht. Ueber bie Beschaffenheit und die Entstehung beffelben giebt Coghlans Bericht eine mit ber von Jacques übereinftimmenbe Darftellung; auch er meint, baß ber Fluß hier burch Damme, welche fich vor ben hineingefturzten Baumftammen gebilbet haben, aufgeftaut worden fei und baburch fein altes Bett verlaffen habe; bas alte Bett lag westlich von dem gegenwärtigen und ließ fich von Ravich's aufwärts, ganz wie es Jacques angiebt, noch fehr gut bis La Fragua verfolgen, bann verschwindet es völlig. Ebenfo verhalt fich bas neue öftliche Bett, es gieht fich von der Boca del Matara aus anfangs nach Sudweften, bann nach Suboften, spater nach Often und läuft in biefer Richtung am Rande bes großen Sumpfes bis zur Laguna be Don Jofé hinab, wo es im Sumpfe felbft fich verliert. biefer Stelle und La Fragua im Weften ift eine gleichmäßig sumpfige, mit Bafferpflanzen betleibete Rieberung, welche gur Beit bes Sochwaffers in einen formlichen See sich verwandelt, indem der Fluß bann meilenweit über seine Ufer tritt und die ganze benachbarte Ebene unter Baffer fest, einen großen Gee vorftellenb, ber von ber Boca Matara bis Navicha reicht, d. h. gegen 10 Leguas Lange und 2—4 Leguas Breite annimmt.

Weiter hinauf über Matara tommen ahnliche hinderiffe nicht vor; ber Fluß fließt im engen Bett, wie wir bereits oben gefeben haben, von S. Diguel abwarts ziemlich grabe nach Subfuboften, macht ungleich weniger Arummungen und hat feine reißende Stromung; aber oberhalb S. Miguel bis Miraflores überschreitet er mehrere flache Stufen ber Ebene, die ihm eine viel schnellere Strömung geben und mit Untiefen abwechseln, beren Beseitigung gur Schifffahrt erforderlich ift. Kommt man über Miraflores hinaus, so bewegt fich ber Salado nicht mehr in ber Ebene, sondern innerhalb weiter Thaler, die je mehr nach Salta hin immer enger und fteiler werben, bis fie bem Fluß ben Charafter eines ziemlich reißenden Bergftromes Die Höhe von Salta sett ber Almanaque nacional Argentino auf 1195 Meters (3678 Fr. Fuß) an, woraus der Fall bes Fluffes in diefer oberften Strede einigermaßen entnommen werben tann. Freilich liegt Salta nicht in ber Rahe bes Hauptfluffes, sonbern an einem Seitenarm, bem Rio be Arias, ber bem füblicher gelegenen Rio Guachipas, als bem Sauptarm bes Rio Salabo, gufließt. Einige Leguas oberhalb Miraflores haben die verschiedenen Bergftröme zu einem Stamm fich verbunden; bort beginnt ber Rio Salado, als folder, und höher hinauf wurde er wohl schwerlich, wenn überhaupt, von Dampfschiffen befahren werden können. -

Der Aussührbarkeit dieses Projectes treten indeffen, nach Einsicht der hier mitgetheilten Borlagen, so große Hindernisse in den Weg, daß es rathlicher erscheinen muß, das ganze Borhaben aufzugeben, als unter den obwaltenden Berhältnissen noch weiter zu verfolgen. Aber Don Estevan Rams ist nicht dieser Ansicht; er sucht vielsmehr eine Actiengesellschaft dafür zu gründen und schlägt ihr, auf den von Coghlan ausgearbeiteten Plan sich stügend, eine durchzgreisende Correction des Flusses vor, welche in der Hauptsache auf die nachstehenden ziemlich bedeutenden Bauten hinausgeht.

Buvörderst mußte das alte Flußbett in der Gegend des großen Sees von den Hindernissen befreit werden, welche die Aufstauung des Flusses und sein Austreten in die Ebene veranlaßt haben. Diese Arbeit wurde nicht sehr schwierig sein; wir wollen mit Jacques annehmen, daß 100 Menschen sie in 2 Monaten zu Stande brach-

ten, was etwa, nach im Lande üblichen Tagelohn, eine Ausgabe von 3000 Befos ohne die Befostigung der Leute erheischen mochte. Ware auf biefe Beife ber fluß gereinigt, fo wurde fich junachft zeigen, welchen Ginfluß bas auf bie untere Strede feines Laufes machte; ob nicht, wie zu erwarten fteht, baburch fein Wafferstand um eine ansehnliche Tiefe vergrößert wurde, infofern theils die Berdunftung an ber Oberfläche bes Sees, theils Die Einfaugung bes Bobens unter bem See bamit beträchtlich vermindert worben mare. ichlägt Coghlan vor, bie fleineren Seen neben bem Bluß, welche fich zur Zeit bes Hochwaffers füllen, mit Schleußen zu versehen, um wenn bie Fullung erfolgt ift, fie abschließen und nach Bedurfniß bes Fahrwaffers in ben fluß ablaffen zu können. Die Ausführung Diefes Borfchlages hat freilich schon größere Schwierigkeiten und burfte unter ben Berhalmiffen, wie fie im Lande bestehen, auf viele Sinberniffe bei ber Ausführung ftogen; man murbe bei jedem See, ber eine Schleuße befame, auch Wohnungen bauen und Barter anftellen muffen, um die Anlage gehörig vor Gefahren ju fichern, benen fie ohne eine beständige Bewachung gang gewiß ausgesett sein wurde. -Aber mit biefen beiden Berbefferungen ift die Sahrt auf bem Fluß, nach Coghlan's eigenem Beftandniß, noch nicht ficher geftellt, er iblagt vielmehr vor, ben Sauptstrom unterhalb ber Einmundung bes Rio bas Biporas burch Querbamme zu terraffiren und Schleußen baneben anzulegen, welche bie Communication ber Stufen unterhal= ten. Die Angahl Diefer Damme und Schleußen hat er auf elf berechnet und jede zu 20,000 Pefos veranschlagt.

Das sind die Borlagen, die Don Estevan Rams der mit einem Capital von 500,000 Pesos zu gründenden Actiengesellschaft macht; er glaubt damit die sämmtlichen Kosten des Baues und der Dampsschiffe bestreiten und das Anlage-Capital aus dem Ertrage des Baaren-Transportes sicher und reichlich verzinsen zu können. Man derechnet den jährlichen Waaren-Transport nach den Provinsen Santiajo, Tucuman und Salta, die bei dem Unternehmen offendar am meisten interessirt sind, auf 500,000 Arroben. Es läst sich annehmen, daß jede dieser 3 Provinzen etwa 1/3 davon bezieht und daß die Arrobe durchschnittlich bis Santiajo 4 Real, bis Tucuman 1 Peso und die Falta 12 Real Frachtsoken verursacht, macht in Summe eine Ausgabe von 500,000 Pesos jährlicher Fracht-

koften für ben Waarentransport. Durch die Dampfichiffelinie konnten biefe Transportfoften minbeftens auf die Balfte fur die Arrobe rebucirt werben und baburch murbe ber Gesellschaft mit ber Zeit ber gange Baarentransport zufallen, ja es murbe, bei ermäßigter Fracht= tare, ber Transport mahrscheinlich noch zunehmen, mithin ber Gewinn größer ausfallen, als die Beranschlagung ihn erscheinen läßt. Actie war, fo weit ich mich erinnere, zu 50 Thaler bestimmt, die Anzahl ber Actien also auf 10,000 berechnet. Die Provinzen Santiajo und Tucuman zeigten lebhaftes Intereffe für bas Project; ja es schien mir ber Angriff ber Ausführung barnach bereits gefichert zu sein; ich habe indeß seit meiner Abreise von Tucuman, wo ich ben Berhandlungen öfters beimohnte, nichts weiter barüber gehört. weit ich, nach meiner Renntniß ber Berhaltniffe, die Sache beurtheis len fann, halte ich es für mahrscheinlich, baß bas Unternehmen wirtlich zur Ausführung tommt, ob es aber in feinem gangen Umfange ins Leben treten wird, mochte ich boch bezweifeln; ich bin überzeugt, baß man während ber Arbeit auf neue, nicht in Anschlag gebrachte Sinderniffe ftoft, und bann die Luft jur ferneren Berfolgung bes Zieles verliert. Ramentlich, glaube ich, wird man die Zeit nicht abwarten wollen, die nothwendigen Correcturen im oberen Theile bes Fluffes zu vollenden; man wird wahrscheinlich zugleich unten wie oben bas Werk beginnen, und babei manche neue Erfahrungen machen, die jest noch nicht flar genug sich übersehen laffen. Sollten aber wirklich bie fammtlichen Correctionsarbeiten jur Ausführung tommen, so glaube ich werben bei ber Beschiffung selbst stets neue Sinberniffe fich entgegenstellen; die Schiffe werben viele Reparaturen baben, fie werben von Zeit ju Zeit boch auf ben Sand gerathen, ihre Kahrzeit wird fich über Erwarten verlängern, und ber Baarentransport, in Folge folder Sinderniffe, fich wieder von ber Blufichifffahrt ab = und dem Landwege zuwenden. Dies ift um so mahrscheinlicher, als ber Waffermeg minbeftens boppelt fo lang werben wirb, wie ber Der Almanaque nacional Argentino rechnet von Rogario nach Cordova 112 Leguas, von Cordova nach Santiajo 132 Leguas, von Santiajo nach Tucuman 44 Leguas, von Tucuman nach Salta 124 Leguas, jufammen 412 Leguas. - Run aber beträgt bie gange Lange bes Rio Salabo in graben Linien von Sa Fé bis in bie Begend von Sepulturas, etwa 175 Leguas, und bis Diraflores 243 legugs, ohne die vielen Krummungen, auf welche, nach Maggabe ber vermeffenen Diftangen, etwa 14 Aufschlag gemacht werben muß. Darnach murbe Sepulturas 390, Miraflores 540 Leguas von Sa Ke liegen; jenes mußte als ber gemeinsame Stapelort für Santiajo bel Eftero und Tucuman, Diefes als ber für Salto angesehen werben; benn weiter ale Miraflores murbe bie Schifffahrt auf teinen Fall gelangen tonnen. 3mar meint & Page, daß die Dampfichiffe ihre Fahrt von Buenos Aires bis Miraflores im gunftigften galle in 45 Tagen wurden gurudlegen fonnen, im ungunftigften in 60 Tagen; aber Die Schleußenpaffage mußte fehr vielen Aufenthalt verursachen und jede Bergfahrt biesen Termin mahrscheinlich beträchtlich überschreiten. Dit Sicherheit fann aber nur mahrend 5 Donaten, vom December bis jum Rai, auf so viel Waffer im Fluß gerechnet werden, wie zur Reise erforderlich ift; es ließen also kaum 3 Kahrten bes Jahres fich unternehmen, Die gange übrige Beit ginge nublos verloren. — Alle Diefe Umftande scheinen mir bas gange Unternehmen, wenn auch nicht absolut unmöglich, so boch sehr unficher zu machen und ich glaube nicht, daß man bei einer so schwa= den Bevölkerung, wie fie jur Zeit noch im Lande eriftirt, auf einen großen Erfolg fich Rechnung machen burfe, felbft wenn die Vor= binderniffe, die Anfalle ber Indier, vollständig befeitigt fein follten. Kame es aber auch wirklich jur Ausführung, so bezweifte ich noch mehr feinen Beftand; die großen und gahlreichen Bauten wurden einer fortmährenden Reparatur bedürfen, und wenn einmal vernachläffigt, wozu alle Wahrscheinlichkeit vorhanden ift, schwerlich leicht und schnell Die Individualität ber Argentinischen fich wiederherftellen laffen. Bevolkerung ift für alle folde Unternehmungen im hoben Grade unaunftig und barum ber Fortgang eines jeben, felbft zur Ausführung gebracht, noch gefährdet; - ich glaube nicht, daß die Beschiffung bes Rio Salado jemals zu einem regelmäßigen und unbehinderten Berfehremege fich gestalten werbe. —

## XXIII.

## Reife nach Cordova. -

Den 12. Juni 1859 hatte ich die Hauptstadt ber Argentinischen Conföderation verlaffen, um meine Reise nach ben nordlichen Brovingen fortzuseten; ich kam spat gegen Abend vor Rogario an. und erfuhr alsbald von den Leuten, die mich ans Land brachten, daß zwei hamburger Schiffe im Laden begriffen seien und nachstens nach Europa abfahren wurden. Richts war mir erwunfchter, als biefe Rachricht; ich begab mich fogleich am andern Morgen jum Samburger Conful, herrn Ruschemanh, und ber beftatigte mir Die Aussage ber Leute; bas eine Schiff gehe schon heute ab, bas anbere in 8 Tagen. Sofort ließ ich, nach eingeholter Erlaubniß ber Abuana, beren Behörben hier wieber, wie in allen ahnlichen Fallen, gegen mich fehr zuvorkommend waren, feche Riften mit meinen Sammlungen an Bord bes Schiffes Tiger bringen, handigte herrn Rus fchewanh, beffen großer Gefälligfeit ich fchon viele Bemuhungen für mich verbankte, die nothigen Papiere ein, und begab mich auf bas Boftbureau, um in ber junachst abfahrenden Diligence nach Cordova meinen Plat zu nehmen. —

Es bestehen bermalen, seit die Contracte abgelausen sind, welche die Central Regierung mit den Herrn Rusinol und Fillol zur Herstellung von Diligencen durch das ganze Land abgeschlossen hatte, zwei Postverbindungen zwischen Rozario und Cordova, beide Actienunternehmungen, zu denen verschiedene Gesellschaften sich gebildet haben; die eine Gesellschaft fährt den alten Weg, welcher die zur Esquina de Bustos mit der Straße nach Mendoza zusammenfällt; die andere, deren Hauptinteressenten die Generale Urquiza und Vizas vasores sind, eine neue fürzere Straße, welche für die zu bauende Eisenbahn ursprünglich abgemessen worden ist. — Da ich den alten Weg die zur Esquina de Bustos schon kannte, so zog ich es vor, den neuen Weg zu sahren, obgleich die Wagen dieser Route einen Tag später abgehn, als die der andern Gesellschaft; nämlich den 1., 9., 17., und 24. jedes Monats. Auch wurde mir gesagt, daß der

Zubrang zum neuen Wege geringer sei, weil die Poststationen, wo man übernachte, noch manches zu wünschen übrig ließen; aber grade das bestimmte mich, ihn zu wählen, weil ich das Unbequeme einer zahlreichen Reisegesellschaft hinlänglich erfahren hatte. So sand ich also noch 4 Tage Rast in Rozario, und die vergingen mir in dem unbehaglichen Orte ziemlich langweilig; ich war froh, als der Morgen des 17. Juni grauere und nach einigen Stunden die Abreise beranrückte.

Der neue Weg geht in ziemlich rein westlicher Richtung von Rozario aus und wendet sich direct dem Rio Carcarañal oder Tercero zu, während die alte Straße anfangs ganz nach Südwesten läuft, um die tiese südliche Biegung zu umgehen, welche der Rio Carcarañal hier beschreibt. Man bleibt auf der alten Straße, wie wir früher gesehen haben, in der Rähe des Flusses auf seinem südlichen User und verfolgt seine Krümmungen dis zur Esquina, wo sich die Straße nach Mendoza von der nach Cordova trennt. Letzetere überschreitet dann hinter der Esquina, bei Herradura, den Fluß und trifft auf der nächsten Station Tio Pujio mit der neuen Straße zusammen, nachdem diese bereits 11 Leguas von Rozario den Rio Carcarañal passirt hat. Auf diese Weise erhält man, mittelst des neuen Weges, Gelegenheit, das Land nördlich vom Fluß in seinem wahren, ursprünglichen Zustande kennen zu lernen, und das hauptssächlich bestimmte mich, diesen neuen Weg einzuschlagen.

Um 11 Uhr waren alle Borbereitungen zur Abreise vollenbet, wir stiegen ein und suhren in berselben Richtung, wie die alte Straße, zur Stadt hinaus, bogen aber bald rechts vom alten Wege ab und kamen wieder auf das öde Pampasseld, welches Rozario nach allen Seiten umgiebt, wie es dem Leser aus meiner früheren Schilberung (I. Bd. S. 112) schon bekannt ist. Heute war sein Eindruck noch viel trauriger, als damals, vor mehr als zwei Jahren, wo ich es zum ersten Mal betrat; die grenzenlose Dürre des verstossenen Sommers hatte allen Graswuchs vernichtet, kein grüner Halm war mehr zu sehen, ein gelbes, trocknes Gestrüpp bedeckte den stellenweis ganz sahzlen Boden und zahllose Reste von verreckten Pferden, Rindern und Schasen lagen in oft kurzen Zwischenräumen neben der Straße. Die Berluste des Biehstandes waren in Folge dieser Dürre überall gleich starf gewesen, das ganze Land seuszte unter dem Eindruck der bitte-

ren Erfahrungen, bie man hatte por Aurgem machen muffen, und beren Rachwehen noch lange fich fühlbar machen werden; — alle Gespräche brebeten fich barum und bezeugten bie Unluft, Die Jebermann bei den brobenden Kriegsunruhen empfand, und von denen man hier bei Rozario grade am nachsten berührt wurde. Kanonen waren auf ben hohen Behangen neben ber Stadt am Alugufer aufgefahren und Soldaten lagerten bazwischen; überall hörte man Trommeln und hörnerklang der fich übenden Truppen, wenn man die Stadtgrenze überschritt. Acht Tage vorher hatte man einen blinden garm in ber Stadt gemacht, als ob fie von ben Bortenos belagert wurde; Ranonenbonner und Rleingewehrfeuer hatte in ben Strafen getobt, und viele Fenfterscheiben gertrummert, namentlich in ber Rabe ber Blaza, beren Eden mit Kanonen besett gewesen waren. So bereitete man fich vor zu ben ernsten Dingen, die ba fommen sollten, und feufate brinnen wie braugen gleich ftart über trube Zeiten; benn was die Durre verschont hatte, schien ber Krieg nun vollends vernichten zu wollen. Das waren traurige Erfahrungen für ein hinlänglich vom Kampf ber Parteien und ber Tyrannei ber Sieger gemißhandeltes Land, bas fich funf ruhiger Jahre bes Friedens hatte erfreuen können, und nun wieder in ben alten fturmischen Trubel bineingeriffen werben sollte. — Man sah ber Zufunft mit Angst und Schreden entgegen. -

Gegen 1½ Uhr waren wir auf ber ersten Poststation, 6 Leguas von Rozario, angelangt und hatten außer den traurigen Folgen der Trockniß nichts gesehen, was der Mittheilung werth gewesen wäre. Das Haus des Posthalters lag etwas abseits vom Wege und sah sehr armselig aus; einen besonderen Ramen dafür hörte ich nicht, es wird nach seinem Eigenthümer heißen, wie alle solche einzelnen Ansiedelungen, die zerstreut im Camp umherliegen. Ohne Berzug sahren wir, nachdem die Pserde gewechselt worden, weiter und verbleiben ganz in denselben Umgebungen; so erreichten wir um 47 Uhr den 5 Leguas entsernten Rio Carcarañal, der hier im tiessen Bett zwischen steilen, an 30 Fuß hohen Abhängen sließt und wenigstens mit beladenem Wagen nicht durchsahren werden kann; theils wegen der Tiese des Wassers, theils und ganz besonders wegen des schlammigen, völlig geröllsreien Grundes. Zu Zeiten des Hochwassers kommen kleine Fahrzeuge aus dem Rio Parana hierher,

ja noch höher hinauf, bis zur Einmundung bes Rio Quarto ober Salabillo, fann er mit flachgebenden Booten befahren werden; aber freilich ift auch diefer Wafferweg von Rogario aus fo viel länger und unbequemer, daß man ihn nicht zum Waarentransport benutt, sondern lieber gleich in Rozario die Guter auf die Karren ladet und birect landeinwärts schafft, wohin fie bestimmt find. Das Bosthaus liegt an der andern Seite auf einer Anhöhe, gang fahl und frei da= ftebend, ohne Baum, ohne Strauch und ohne Barten; wir fuhren auf einer Kähre, welche gut und sachgemäß gebaut mar, hinüber und bestiegen alsbald ben Wagen wieder, um noch vor ber Nacht bie britte Station, nur 3 Leguas weiter, bei guter Zeit zu erreichen. Auch auf Diefer Strede faben wir nichts Bemerkenswerthes, ber Ort hieß Totoras und befaß eine gute, geräumige Boftftube mit gang neuen Bettstellen, je zwei übereinander, wie fie auf Schiffen in Bebrauch find. Man brachte eine gute Mahlzeit und behandelte überhaupt uns Reisende mit Aufmertsamfeit. Die Luft war fur biefe Jahredzeit (Ende bes Berbfies) ausnehmend warm, gang ftill und ber himmel mit Gewölf bebeckt, gleichsam als wolle ein Gewitter beraufziehn; boch fam es bazu nicht, und eben so wenig zum Regen, ben mir erwarteten. -

Den 18. Juni. Sehr zeitig, um 41 Uhr wurde bie Reise im Mondschein fortgesett und schon um 6 Uhr Die erfte Station ber beutigen Tagesstrede, 4 Leguas vom Nachtlager, erreicht. Die Gegend war eben, obe und baumlos, wie bisher. Bald nach 6 Uhr bammerte ber Tag: Die Sonne erhob fich trube am Horizont zur Rechten, benn ein bichter Nebel bededte Die Flur. Wir fuhren schnell und famen um 8 Uhr an die feche Leguas entfernte fünfte Pofifiation. Sie liegt an dem schon früher mehrmals erwähnten Arropo be las Tortugas, welcher die Grenze zwischen ben Provinzen Sa Ke und Corbova bilbet; ein schmaler, morastiger, im tiefen Bett langfam bahinfließender Bach, über ben eine gute bolgerne Brude gebaut ift, weil weder seine fteilen Ufer, noch fein schlammiger Grund bas Durchfahren geftatten. Auch auf biefer Strede bes Weges gab es nichts Reues zu seben; einige Rebhühner (Rhynchotus rufescens) und ein Paar Hirsche (Cervus campestris), durch das Geräusch bes Bagens aufgeschreckt, eilten im Morgennebel über bas Blachfelb. aber fein Baum ober Strauch wurde fichtbar, fo weit wir auch bie Fläche überbliden konnten. Um 10 Uhr waren wir an ber sechsten Station in 5 Leguas Abstand von ber vorigen; zwar nur ein einzelnes Haus im offenen Felde, gleich den vorigen, aber geschützt durch dicke Erdmauern um seinen Hof, zur Vertheidigung gegen die Einfälle der Indier von Gran Chaco. Es wehere nunmehr ein kalter Wind aus Rordost, der die Rebel zerstreut hatte.

Die nachste, fiebente Boft, Los Loros, ift nur 3 Lequas weit; ein Saus mit 7 Baumen in feiner Rabe, ben einzigen, Die wir feit Rozario gesehen hatten, und beshalb sicher ein Rachtstationsort ber Bapageien, nach benen fie genannt wird. — Wir gelangten babin gegen 12 Uhr Mittage und fanden eine formliche kleine Festung gegen bie Indier, welche auf ihren Streifereien von bem befannten Uebergangspunkte über ben Rio Salabo an ber Lagoa Toftabo weit ins Land hineingehen, und bis an den Rio Carcarafial vorbringen, weil ihnen in dem offenen und öden Gebiet öftlich von ber Lagoa dos Borongos gar fein Hinderniß in den Weg tritt. Das Saus ftand hart am Rande eines 12 Fuß tiefen und 8 Fuß breiten Grabens und hatte an ber Seite bes Grabens nur ein Baar gang fleine, burch folibe Solglufen verschließbare Fenfter; ein ebenfolder Graben jog fich im Biered um bas Saus berum, ben giemlich geräumigen Sof einschließend, ber mit einem funftlichen, 18 Fuß tiefen Brunnen versehen war. Unmittelbar hinter bem Graben umfaßte eine 4 Ruß hohe Erdmauer den Sof, und daran schloß fich an ber einen Seite ein Raum, welchen eine minbestens 8 Fuß hohe Mauer aus festgestampfter Erbe umgab. In Diefen Raum treibt man die Thiere und verrammelt seinen Zugang, um sie vor den Rachstellungen ber Indier ju schützen. Gin schmaler Bfad aus Brettern lag bicht baneben, wo ber Eingang in ben Sof freigelaffen war, über ben Graben, und bilbete bas einzige Communicationsmittel bes Sofes mit dem benachbarten Felde. Nicht ohne Zagen schritt ich über ben gebrechlichen, lebhaft schaufelnben Steg, ber natürlich beim Berannahen ber Indier eingezogen wird. 3wölf Gewehre, von ber Regierung zu ihrer Bertheibigung ben Bewohnern geliefert, ftanden in einer Reihe an der Wand bes Boftzimmers. Go lebte die Familie bes Pofthalters in beständiger Furcht vor rauberischen Anfallen, bisher freilich noch nicht in die Lage gekommen, von ihren Flinten und Seftungswerfen Gebrauch zur Vertheibigung machen zu muffen. -

Begen 14 Uhr erreichten wir die achte Boststation, genannt Dos Arboles, 4 Leguas von ber vorigen; ebenfalls eine Festung - gegen bie Indier und gang von berselben Ginrichtung. Beibe waren Reubauten ber Bostadministration, ausgeführt, um in diesen gang unbewohnten Begenden Saltepunkte für die Strafe zu gewinnen, bamit Die gur Reise erforderlichen Pferde ftete vorhanden seien. Denn ba es hier gar feine Estanzien giebt, wo man Pferde hatte miethen tonnen, so sab fich die Befellschaft genothigt, Thiere fur die Beforberung ber Boft anzuschaffen und an geeigneten Buntten zu ftationiren. Der Rame Dos Arboles ift bezeichnend fur die dortige Dertlichfeit; zwei fleine Baume einer eigenthumlichen, Beje genannten Bflanze ftanden auf bem Sofe und waren die einzigen ihrer Art in ber gangen Begend. In ihrer Gefellschaft hatte man die neue Unlage gegrundet, um bes grunen Schmudes ihrer Aronen auf dem Sofe fich erfreuen zu können. Der Baum ift nur flein, etwa 10 bis 12 Ruß boch, hat eine etwas sperrige Rrone und sonderbare Blatter von leberartiger Beschaffenbeit, einer Raute ahnlich, beren eine lange Spipe ben Stiel bilbet, mabrend die brei anderen in feine Stacheln auslaufen. Indeffen ift bie Begetation umber feineswegs gang burftig; eine furze Strede von ber Station nach Sudwesten befindet fich eine lagune, in beren Rabe ein hubsches Bebuich großer Algarroben (Prosopis dulcis) fich gefammelt hatte. Ich ging, bis ber Abend bereinbrach, dabin und fand auf bem Weiler einige Enten, fonft aber nichts Bemerkenswerthes. Der noch immer ziemlich frische Wind faujelte durch das feine, zierliche Laub der hoben, man konnte fagen für die hiefigen Berhältniffe majestätischen Baume und versette ben Ginjamen, der in ihrem Schatten sich niedergelaffen hatte, alsbald in sentimentale Traume. In maßiger Ferne jog fich nach Guden eine andere Waldung am Horizont bin und bezeichnete ben Lauf bes Rio Tercero; ich fand hier gang diefelben Eindrücke wieder, welde ich schon auf meiner ersten Reise durch die Bampas an ähnlis ben Stellen empfunden hatte. — Wir übernachteten auf ber Station, weil die nächste, welche sehr gut noch zu erreichen gewesen wäre. im Bau begriffen war und ihrer Bollendung erft nach Monaten entgegenfab.

Den 19. Juni. Auch heute ging es fehr zeitig, ja noch zeistiger, als gestern, b. h. gegen 3 Uhr, weiter. Wir hatten zur Linken

schönen Algarrobenwald, ber und eine Strede begleitete: übrigens webte viel Wind und flarer Mondschein erhellte die Racht. Um 5 Uhr waren wir auf ber nachften Station, 4 Leguas von ber porigen, welche in ihrer Lage bem ansehnlichen Orte an ber anderen Seite bes Fluffes, Franle muerto, entipricht und beshalb ebenfo benannt wird. Roch immer begleitete uns ber Algarroben-Balb und behnte fich hier weit nach Suben aus. Die Station felbft mar eine Festung, gleich ben beiben früheren, aber noch unvollendet; ber Brunnen im Sofe hatte 20 Fuß Tiefe und ftedte gang in bem Lehm ber Diluvialperiode, woraus ber Boben allein, so weit er burchfunfen ift, hier besteht. - Um 7 ! Uhr erreichten wir die folgende Station Las Palmitas, 5 Leguas von ber vorigen, ebenfalls eine noch unvollendete Festung von gleicher Einrichtung. Aber bie Begend umber hatte etwas hochft Eigenthumliches, wegen ber fconen. fo weit man feben fonnte über die Ebene zerftreuten Balmengruppen; fraftige, 15 bie 30 Fuß hohe Baume mit biden Stammen. beren untere nadte Partie beutliche Spuren ber Blattanjate zeigte. mahrend die obere von ben trodnen herabhangenden Blattern und baran fiehengebliebenen Stielen bebedt war; barüber breitete fich am Ende die stattliche Krone mit zwanzig und mehr facherformigen, bunkelarunen Blättern wie ein Schirm nach allen Seiten hin aus. Wegen der herbstlichen Jahredzeit war auf Bluthen nicht zu rechnen, aber auch Fruchttrauben suchte ich vergeblich an irgend einem ber Baume. Rach ber Gesammtahnlichkeit zu schließen, fann ich nicht umbin, die Balme für eine Copernicia zu halten, mahrscheinlich verschieden von C. cerifera Mart. (D'Orbigny, Voyag. etc. Vol. VII. pt. 3. pag. 41), weil D'Orbigny biefe Art nicht fublicher ale ben 29º und ftete in feuchten Rieberungen antraf, bie zu Zeiten unter Aber eine solche Dertlichkeit mar die hiefige ebenfo Waffer stehn. menia, wie alle späteren, an benen ich die Balme nördlich von Corbova wiedersah. Deshalb schlage ich vor, dies schone eigenthumliche Gewächs mit bem Namen Copernicia campestris zu belegen. \*) -

<sup>\*) 3</sup>ch kann, nuch der genauen Zeichnung, welche ich davon gemacht habe, folgende Art. Definition gehen: Copernicia caule basi nudo, haud annulato, superne frondium siccarum reliquiis induto; petiolis laevibus, persistentibus; lamina orbiculari, foliolis 24 linearibus, binis, bicuspidatis, filis nullis interjectis, obscureviridibus,

hinter ben Palmen zog fich am füblichen Horizont die Algarroben = Baldung weiter. Die Balmen standen einzeln, oder zu 2-3 neben einander, maren aber von fehr ungleicher Größe; nur wenige zeig= ten einen hohen freien Stamm von 20 - 30 Fuß, die meiften bilbeten einen niedrigen Busch, beffen Stamm bie herabhangenden trodnen Blatter völlig bebedten. Ich zeichnete, mahrend bie Pferbe umgespannt wurden, die und junachftstehende Bruppe in mein Taschens buch; ein fleiner grauer Kink (Diuca minor) nistete in ihrer Krone und ließ fich burch meine Anwesenheit in seinem lieblichen Gefange nicht ftoren; dicht daneben faß auf dem zweiten höherem Baume. einem ber größten von allen, ber große Pampas = Abler (Haliaëtus melanoleucus), flog aber gleich auf, wie er mich näher kommen fab. Es mußte bas fein gewöhnlicher Lieblingsplag fein, benn weißer Roth bedectte die gange fahle Stelle unter bem Baume. Bielleicht speculirte er hier auf die Huhner der naben Anfiedelung und ließ die Diuca, ale einen ju geringfügigen Begenftand feiner Rachftellungen, ungeschoren neben sich wohnen. -

Balb nach 10 Uhr hielten wir an einer anderen Bofistation, ber elften bes gangen Beges, 5 Leguas von Las Balmitas. Es war feine neue Anfiedelung, wie die früheren, sondern ein altes Gebäude, links vom Wege, vom Gebusch ber Algarroben beschattet, bas sich uns wieder näherte. Rechts bavon behnte fich nach Rorden fahler Camp aus, worauf feine Balmen mehr ftanden; aber viel Bieb, besonders Pferde, weidete auf dem Grunde, deffen Grasmuchs beffer, als bisher, sich ausnahm. Somit verließen wir die öben Gegenden, durch welche wir gefommen waren, und traten in bewohnte Streden ein. Der Weg führte am Rande bes Algarrobenwalbes weiter und brachte und gegen 1 Uhr an eine Haltestelle, wo wir ichnell die Pferde wechseln und bann weiter fahren. Die Gegend umber blieb ungeandert. Algarroben umgaben und auf beiben Seiten. wie por uns. Darin erreichten wir um 34 Uhr Tio Bujio, Die vierte Station der heutigen Tagereise und die erste der alten Straße; ber neue Weg mundet hier in den alten ein. Es war eine hubsche, gut gehaltene Anfiedelung, von einer gebildeten Familie bewohnt, deren weiblicher Theil durch angenehm liebenswürdige Gesprächigfeit fich auszeichnete. Die Gegend von Tio Pujio hatte ich gern etwas naber fennen gelernt, weil hier bas neueste Stabtchen bes Landes,

Billa nueva, vielleicht bas einzige, welches feit ber Emancipation gegrundet murbe, fich befindet; ein bis jest noch fehr unbedeutender Ort von ein Baar Sundert Einwohnern, der 1814 an der Munbung des Arrono Cabral in den Rio Tercero angelegt ift, weil einer alten Tradition nach ber fluß bis bahin, ober gar bis Salto, schiffbar sein soll. In der That haben neuerdings angestellte Bersuche gelehrt, daß man auf fleinen Fahrzeugen von hier birect bis nach Rozario ober Buenos Aires gelangen fann, aber bie Reise geht langfam, weil der Weg zu Baffer mindeftens doppelt so lang ift, wie der neue zu Lande. Der jungste Berfuch, den ein Deutscher, Ramens Lilienthal, mit ber Sahrt ftromabwarts, naturlich gur Beit bes Hochwaffers, 1856 unternahm, brachte ihn nach 7mal 12 Stunden Fahrt bis Rozario. Aber wie viel mehr Zeit wurde bagu gehören, die Reise flugauswärts zu machen! Es scheint also auch diefer Bafferweg, wie die meisten im Binnenlande, eine hochft zweideutige Brauchbarteit zu versprechen. -

Um 5 Uhr famen wir abermals an eine Station, Los Chanares, in 5 Leguas Abstand von jener. Sie liegt, gleich jener, auf einem freien, gelichteten Felde im Algarrobenwalde, ber, wie bisher, mit fehr großen, iconen, alten Baumen auftrat. Un ihren fraftigen Stammen und größeren Zweigen fagen viele graue Blechten, und fleine fugelrunde Bromeliaceenbufchel hafteten in Menge an ben feineren Zweigen ber Krone; hie und da wand sich um einzelne recht große alte Baume jene Schlingpflanze, die ich schon im erften Bande (S. 144) beschrieb, weit durch die Rrone mit ihren großen pfeilformigen Blattern fich verbreitend. Eine Viertelftunde vor der Bost fah ich zum ersten Mal die Gipfel ber Sierra de Cordova in blauer Ferne nach Rordweft; aber noch zeigte fich fein Cactus, feine Balme war mehr zu feben; dagegen bemertte ich in vielen der zerftreut ftebenden Chanar = Buiche, von benen die Station ihren Ramen erhalten hat, große, aus stachelreichen Reisern gebaute Vogelnefter, die dem hier häufigen Anabates unirufus, ober einer dem= selben sehr ähnlichen, vielleicht neuen Art angehören. Der mit einer Amfel ziemlich gleich große, gang gimmetfarbene Bogel flog von Beit ju Beit in unfere Rabe, ober faß auf einem biefer Bufche, burch feine große dunklere Ropfhaube sich bem Kenner bald verrathend. Er ift auch ben Einwohnern ale einer ber häufigeren und größeren

12.9

Bogel ber Gegend wohl bekannt, führt ben Namen Cachelotte und decoriet die Landschaft durch die eigenthümlichen Nefter, vom Umfange eines tuchtigen Rurbis, die in 4 bis 5 Fuß Sohe in vielen ber Bufche fich bemerkbar machten. Seine Gier find weiß, wie die aller Außer ihm war noch ein anderer Bogel häufig, ein Erbspecht (Picus campestris), den ich schon von Brafilien her kannte und ber, abweichend von seinen Gruppengenoffen, gern auf ben Boden hinabgeht; aber hier im Argentiner = Lande fand fich ftete bie von der Brafilianischen verschiedene größere Art, welche man etwas unpassend Colaptes campestroides genannt hat, weshalb ich bie auf seinen sublichen Wohnort hinweisende Benennung: Col. australis paffender erachte. - Der Besiter ber Post war ein sehr wohlhabender Mann, beffen Bermögen hauptfachlich in feinem Biehftande befteht; man schätte feine Beerde auf 5000 Ropfe. Trothem ging er barfuß und half bie Pferde im Corral einfangen, welche man und vor ben Wagen spannen wollte. Er fah völlig aus wie jeber andere Gaucho.

Den 20. Juni. Seute reiften wir fpater ab als bieber, etwa um 6 Uhr, eben hatte bie Dammerung begonnen. Wir fuhren über fahle Felber, ohne Baum und Strauch, nach ber nachften, 5 leguas entfernten Station, Die fich Corral bel Maeftro nennt. Ein heftiger ND.-Wind begleitete uns. Nach einer Stunde Fahrens hatten wir angeblich 3! Leguas bis jur folgenden Poft Desgra = ciado zurudgelegt. Die Gegend mar flach und eben, gleich ber vorigen Strecke, ohne Baum und Strauch, also höchst langweilig. Begen 10 Uhr erreichten wir die 4 Leguas entfernte nachfte Station: Un Captivo, eine fleine Estanzia mitten im Kelde, die von einiger Cultur zeugte; fünftlich angelegte Baumgruppen ftanden umber, boch hatte bas Bange noch ein fehr burftiges Aussehen. Ihr folgte eine andere Station, Laguna larga, die nur 14 Leguas von jener entfernt war und gang ebenso sich ansah. Bur Linken begleitete Baldung ben Weg in einigem Abstande, jur Rechten in noch weiterer Entfernung die Sierra de Cordova. Auch die nachfolgende Station, La Bofta de Monano, zeichnete fich durch nichts als einen lebendigen, fehr hohen Cactuszaun um den Corral oder Biehhof aus; wir waren freilich in cultivirten Gegenden, aber ausge= behnte Culturflächen, wie bei Mendoza, faben wir hier nicht. -

Um 1 Uhr hielten wir am Rio Segundo, einem breiten fieseligen Flußbett, von 10 bis 12 Fuß hohen steilen Lehmgehängen eingesjaßt, in denen sich zwischen dem graugelben Lehm mehrere Ablagerungen von Rollsteinen mäßiger Größe, wie Tauben und Huhnerseier, unterscheiden ließen. Das Wasser des Flusses war ausnehmend flar, und ladete mich um so mehr zum Trinken ein, als es für das beste Wasser der Provinz gilt; ich trank, gegen meine Gewohnheit, ein ganzes Glas und mußte dasür dußen, denn am Abend schon hatte ich an Diarrhoe zu leiden, welche sich bei mir regelmäßig nach jedem Genuß kalten Wassers in Quantität einzustellen pflegt.

Wir fuhren durch den Fluß, der fehr flach ift und wenig mehr als ben Saum ber Raber benette, hielten einige Zeit an ber Station La Oliva, und erreichten um 24 Uhr die lette Bost vor Cordova genannt la Bofta del Monte, oder de Robriguez ihrem bermaligen Befiger; von da bis Cordova find noch 5 Leguas, pom Rio Segundo bis hierher aber 6 Leguas. Die Gegend mar nicht mehr gang fahl, vielmehr befleibete sperrig ftebenbes niedriges Bebuich ben Boben, zwischen bem einzelne höhere Straucher, aber feine eigentlichen Baume zerstreut fanden, abnlich wie bei Los Loros. 3weimal fah ich am Boben neben dem Wege einen niedrigen Cactus mit runden Stengelgliedern, die einzigen, welche mir auf ber gangen Fahrt vorgefommen waren. Biele Papageien ber größeren Art (Psittacus evanolyseus s. patagonicus) begleiteten und, hier und da burch lautes Gefreisch fich verrathend. Un den Reitern, die uns begegneten, fiel es mir auf, daß fie feine formlichen Steigbugel hatten, fonbern an ben lebernen Riemen, ber ihre Stelle vertrat, ein fleines Querholz gebunden, worauf fie fich ftutten, indem der Riemen zwiichen' ber großen und jolgenden Bebe hindurchging. Je mehr wir uns ber Stadt naberten, befto beffer, namentlich höher und bichter wurde die Begetation; ich bemerkte alsbald zwei verschiedene Cactus. Arten im Didicht, einen Cereus und eine Opuntia. Etwa eine Legua por Cordova fingen die Baume wieder an ju fehlen, aber mohl nur, weil man fie schon verbraucht hatte. Endlich bicht vor Cordova enbete bie Buschwalbung, welche mich lebhaft, ihrem Charafter nach, an Die Umgebungen von Barana erinnerte, ganglich; man befindet fich auf einer fahlen Sochebene, hinter ber man die Thurme ber Stadt aus ber Tiefe hervorragen fieht; ein überraschender Anblid, wegen

ber vielen Auppeln und Thurmspipen, die ploplich bem Auge fich barftellen. Auf fteilem Wege fahrt man neben tiefen, vom Regen ausgewaschenen Schluchten hinunter und fieht fich alsbald von unorbentlichen hutten ober Ranchos begleitet, die hier, wie überall, ben Ort umgeben; man fahrt in die lange, breite, von Guben nach Rorben laufende Calle largo, beren ungepflafterter, fein ftaubiger Boden bem im tollsten Galoppe ber Pferbe fortgeriffenen Reifenben ebenso lästig wird, wie das heisere, unmelodische Trompetengeblase ber Bostillone, welche damit, gleichwie mit unaufhörlichen Beitschenhieben. die Thiere anspornen und zugleich alle Reugierigen auf die Straffe Eine Einfahrt in eine Argentinische Stadt mit ber Diligence gleicht bem Siegeszuge einer Sturmfolonne und wird auch in ber Regel fo ausgebeutet; feben und fich feben laffen ift bas ftillschweigende Uebereinfommen ber Einziehenden, wie der Einheimischen : von allen Seiten wird der Reisende angelacht, und er ift in der Regel nur zu geneigt, ben freundlichen Blid burch lebhaften Gruß zu etwidern oder hervorzurufen.

Die Stadt Cordova\*) ift ber größte Ort im Innern ber Argentinischen Confoderation und ein von Alters ber berühmter Sis ber Wiffenschaft und feinften Sitten bes gandes; fle wurde 1573 gegrundet und allmälig fo ansehnlich, daß fie 1699 ben Bischofefis erhielt und jum Mittelpunkt aller geiftlichen Anstalten bes la Blata-Bebietes fich geftaltete. Begenwartig ift fie ber hauptort ber großten ober richtiger volfreichsten Provinz gleichen Ramens, und ber Stapelplay bes gangen Binnenhandels fur ben Rorben und ben nordlichen Westen ber Confoderation. Die vor Rurzem angestellte Bolfstählung ergab 137,000 Seelen, wovon angeblich 30,000, nach Einigen fogar 40,000 auf die Stadt tommen, b. h. mit Einschluß ihrer nachsten Umgebungen. — Cordova liegt an ber füblichen Seite bes Rio Primero, etwa eine Biertelftunde vom Fluß, ber bier einen Bogen beschreibt, welcher von RB. nach SD. um Die Stadt herumläuft und bann nach DRD. weiter fließt. In ber größ= ten Strede feines Laufes von hohen Behangen begleitet, Die fein Bett

<sup>\*) 3</sup>hre geographische Lage fallt, nach Angabe ter beften und neuesten Charten, auf 31°20'15" S. Br. und 66° 26,21" weftlich von Paris.

einschließen, treten bieselben an ber Stelle, mo bie Stadt erbaut ift. nach Guben vom Rluß jurud, und laffen eine Art Reffel frei, burch welchen die von den benachbarten Sohen herabkommenden Waffer ihren Lauf jum Fluß nehmen muffen. Mehr als einmal ift fie, vermoge biefer Lage, in die Gefahr gerathen, von heftigen Regenguffen überfluthet und fortgeriffen zu werden, weshalb man in neuerer Zeit burch ben weftlichen Theil ber Stadt einen offenen breiten Canal geleitet hat, ber von Suben nach Norden gegen ben Fluß führt und in ber Mitte von einer hohen steinernen Brude überwölbt ift. Jenseits biefes Grabens liegt, fünf Quabras von ber Plaza im Centrum ber Stadt, ber öffentliche Spaziergang, ein elegant eingerichtetes Baffin vom Umfange einer Quabra, mit einem fleinen runben Tempel in ber Mitte, welches zugleich die Stadt mit Trinkwaffer versorgt und von großen, schattigen Bäumen, zwischen benen Rubebante angebracht find, umgeben wird. Gin eifernes Bitter umfaßt bie ganze Anlage und trennt fie von ben baneben laufenben, ichon ber Borftabt angehörigen Straßen. —

Die eigentliche Stadt, b. h. ber in regelmäßigen, gleichmäßig bebauten Quabren ausgeführte, mittlere Theil berfelben, hat 11-12 Duadras Ausbehnung in ber Richtung von Westen nach Often und 14-15 in ber von Guben nach Norbent. Genau in ber Mitte befindet fich die Blaga mit zweien Sauptgebauben, ber Matrig und bem Cabildo; aber auch bie anderen wichtigen Bebaube ber Stadt liegen ziemlich in ber Rähe, so daß man von der nordöstlichen Ede ber Blaza faft alle mit einem Male übersehen fann. wahrt man, außer ber Matriz und dem Cabildo an der westlichen Seite ber Blaga, hinter beiben bie Rirche von Sa Catalina und baneben nach Weften, bas Ronnenklofter Sa Therefa, worüber bie Gebäude der Universität, das vormalige Jesuiten = Colle = aium, nach Sudweften hervorragen. Grabe vor fich im Guben hat man die neue Rirche der Fraziscaner und gegenüber im Norben die alte des Convento de la Merced; endlich nach Nordweften, neben bem Cabildo vorbei, die im Bau begriffene ber Do= minicaner; - lauter Bauwerfe, welche fich burch Große, Elegang ober Eigenheiten bes Bauftyle auszeichnen und g. Th. einen gang auten Einbrud gewähren, wenn fie auch als große Mufterwerke ber Architektonik nicht fich anfeben laffen, wie eine nabere Beschreibung barthun wird.

Die Matrix ober Cathebrale bes heil. Betrus ift ein altes ehrmurbiges Gebäude und offenbar bas befte Bauwerf ber Stadt; fie liegt an ber fublichen Ede ber weftlichen Seite ber Blaza. mit ber Fronte nach Often, und wird von einem großen, mit einer Rauer eingefaßten, erhöhten Blafond umgeben, wozu in der Mitte eine breite Treppe mit fteinernen Stufen, und an jeber Seite eine fleinere schmalere Treppe hinaufführt. Die Rirche, von bem Italiener Primoli, einem Jefuitenzöglinge, erbaut, bat einen eleganten Renaiffunceftyl und stammt ohne Frage aus bem Anfange bes fiebsehnten ober Ende bes fechszehnten Jahrhunderts; fie ift geräumig, hell und in den besten Berhältniffen angelegt, auch mit fehr paffenben, burchaus nicht überladenen Decorationen bes Bauftyls geschmudt; nach meinem Urtheil Die beste Rirche, welche ich in den Argentinischen Städten, felbft mit Ginschluß von Buenos Aires gefehen habe; freilich nicht völlig fo groß, wie die Matrig von Montevideo ober Buenos Aires, aber eigenthümlicher und hübscher in ber Anlage. der Fronte fieht man ein großes mittleres hauptportal und baneben zwei etwas fleinere Seitenportale, jenes bem Mittelschiff, Diefe ben Seitenschiffen entsprechend; alle brei von Tostanischen Bilaftern begleitet, die neben dem Mittelportal doppelt ftehen. Darauf ruhet ein flacher Giebel, ohne Decoration in feinem Felbe; über ben Seitenportalen erheben fich die Thurme, zuvörderft mit einem furgen Gliede, bas mit einer breiten, porspringenben Galerie enbet. Rett folgt ber vieredige, an den Kanten abgeftutte Thurm, jederseits von zwei boben Bogenfenstern durchbrochen, in denen die Gloden hangen, und von einer halbkugeligen Kuppel überwölbt, die an ihrem Umfange 8 elegante Giebelfelber und auf ihrer Mitte eine fehr zierliche Laterne trägt. Hinter bem Giebel bes Hauptportals tritt ber Giebel bes Mittelfcbiffes bis jur Tiefe ber Thurme jurud, gefront mit einem Bogengange, beffen Mitte eine hohe Palmette giert; und barüber ragt von der Mitte des Areugganges die hohe, ftattliche Hauptkuppel hervor, welche in jeder Ede des Kreuzes von einem fleinen acht= edigen Thurm begleitet wird, auf dem auch eine flache runde Rupvel rubt. Die Sauptkuppel hat 16 vorspringende, decorirte Rippen; einen Bogenfrang um die Laterne, und eine flache glodenformige

Ruppel auf ber letteren, beren auffteigen be Spite eine große eiferne Monstrang mit ben Infignien ber Leibensgeschichte tragt. Die Laterne wird von 8 ftarken Pfeilern geftütt, die einzeln in eine elegante Krone enden. Inwendig ist die architektonische Decoration einfacher aber überall geschmadvoll, mit Bilaftern, Gesimfen und Rosetten in ben Gewölben, die alle fehr gute richtige Verhältniffe an ben Tag legen und ebensoviel Runftsinn, wie Kenntniß der Baufunft verrathen; alles ift aus einem Guß, paßt zusammen, greift richtig in einander und gliedert fich zu einem harmonischen schönen Gangen, bas ich lange und oft mit innigem Behagen betrachtet habe. Berth, als bas Gebäude felbft, hat die innere Ausschmudung an Altaren und Gemalben; nur bas große Altarbild, die Simmelfahrt Maria vorstellend, war gut und im Style Murillo's gemalt. Unbebeutend ift bie Arbeit bes filbernen Tabernakels, und gut gemalt, aber unfünftlerisch ber Styl von vier in einer Rebenkapelle aufgehängten großen Bilbern, die wunderbare Erscheinung ber awerghaften himmelskönigin in verschiedenen Situationen vorstellend. Auch unter ben mahrend meiner Anwesenheit im Corridor ausgestell= ten Portraits ber fammtlichen Bischofe mar nur eine, bas als funftlerische Arbeit Werth hatte; alle übrigen erhoben fich nicht über bie Mittelmäßigfeit. -

Eine enge Gaffe zwischen ber Matriz und bem Cabildo führt grade auf bas Portal ber Rirche von Sa Catalina, ju bem gro-Ben und reichen Ronnenflofter gehörig, bas eine ganze Quabra ber Stadt einnimmt. Obgleich die vor Rurzem neu gebaute Rirche fein schlechtes Wert ift, fo macht fie boch feinen so imponirenden Ginbruck, wie Die Matrix; die Ruppel ift flacher, niedriger und erscheint vielleicht nur beshalb weiter; bas große Portal zeigt griechischen Styl und wird von guten Jonischen Saulen getragen; Die Edthurme baneben find flein und zu unbedeutend gegen die große Ruppel. Auch im Innern, bas mit vielen Malereien geschmudt ift, sah ich fein Bild von Werth; die Ausführung der Bilder war zwar nicht schlecht, aber ohne alles Benie, einfache handwerksmäßige Arbeit eines gefchul= ten Meisters, aber nicht bas Werk eines Runftlers; felbst die Anordnung war geschmacklos, namentlich an der Kanzel. Dennoch machen die Cordovesen grade aus dieser Rirche, weil sie neu ist und hubsch bunt aussieht, viel Wesens. Im Rloster wohnen 40 Ronnen. welche Zahl nicht überschritten werden darf; alle stammen von bes güterten Familien ab, benn Niemand wird aufgenommen, der nicht 1000 Pesos Eintrittsgeld zahlen kann. Daher ist dies Kloster wohl das reichste im ganzen Lande. —

Reben ber Matrig fteht an ber Ede ber nachften Strafe nach Guben bas zweite Ronnenfloster ber heil. Therefa, ebenfalls eine umfangreiche Anlage, aber viel einfacheren Ansehens. Die fleine thurmlofe Rirche tritt etwas jurud, hinter bie Front ber Straße und enthalt, außer einem fehr guten Altarbilbe, die Aufnahme ber beiligen vom Erlöfer barftellenb, nichts Sebenswerthes. Streden ber Quabra, welche bas Alofter einnimmt, find an ber Straßenseite mit Wohnhäusern bebaut, welche bas Rlofter vermiethet und baburch gute Einfunfte erhalt; bas Sotel, in bem ich wohnte, gehörte auch zu diesem Rlofter und ftand an der weftlichen Ede ber Quadra. Es war ber allabendliche Bereinigungsort ber Spieler, Die hier in einem versteckten hinterzimmer ihr verbotenes Geschäft trieben. So wohnte buchstäblich die Hölle im Hause des himmels. — Sa Catalina macht eben folche Geschäfte mit auf Speculation erbauten Wohnhäusern, welche die Strafenseiten ihrer Quadra einnehmen; aber es waren feine Spielhöllen barunter, sondern außer guten Brivatwohnungen, nur ein großes Schulgebaube für die weibliche Er= giehungsanstalt, mit Benfionat verbunden. Sa Therefa ift nicht fo reich begutert, wie Sa Catalina, hat feine limitirte Angahl von Ronnen und wurde damals von 25 Schwestern bewohnt, die allen Ich habe begreiflicher Weise teine von Standen angehören follten. ben frommen Damen gesehen, wohl aber in Sa Catalina eine Rovena von ben Ronnen ausführen hören, babei aber nichts Liebliches vernommen; die harten Tone ihrer heisern Stimmen verriethen gur Benuge, daß die meiften Sangerinnen an Jahren weit vorgeschritten fein mußten.

Die brei Mönchstlöfter boten auch nicht mehr dar, als was ich bei meinen früheren Besuchen solcher Anstalten an anderen Orten bereits gesehen hatte. S. Francisco liegt in der Straße, die mit der Oftseite der Plaza gleich läuft, eine Quadra nach Süden und hat eine neue schöne Kirche in Styl und Größe wie Sa Catalina, aber schlanker in allen Berhältnissen und minder mit architektonischen Ornamenten überladen, aber steis wegen der verkehrten Berhältnisse

ihrer Gliederung fich ausnehmend. Andere Decorationen im Inneren bemerkte ich nicht. Grabe entgegengesett nach Norden fteht in berfelben Strafe ber Convento de la Merced, eine alte, giem= lich verfallene Anlage, welche lange Zeit leer geftanden hatte, aber feit furgem wieder von 5 aus Chile angefommenen Monchen bewohnt Da ber Bauftyl soliber und neuer zu fein schien, als ber an ben beiden anderen Rlöftern, fo betrat ich ben Sof, um bie Baulichfeiten naher zu betrachten, und fand alte folibe Conftructionen, burchgehends von Stein, mit Bogenhalle um ben Sof, aber fonft nichte von Bedeutung. - S. Domingo ift in ber Calle largo, zwei Quabres nach Westen von der Plaza, in der Richtung der nordlichen Seite; das Rlofter schien alt und weder solide noch elegant gebaut zu sein; die Rirche mar eingeriffen- und eben eine neue im Bau begriffen, beren Berhaltniffe fich gut ausnahmen. Rur an ben Thurmen war ein grober Miggriff bes Architeften zu tabeln; bas unterfte Glied jedes Thurmes hatte eine große ovale Deffnung, bas mittlere ein gothisches Fenster und das oberfte ein im Rundbogenstyl Wenn die übrige Architektonif ebenfolche Fehler begeht, so wird bie Rirche ein Monftrum ber Geschmadlosigkeit werben, freilich aber, wenn fie nur recht bunt aussieht, ben Leuten im Lande boch febr gefallen. -

Die bedeutenofte flösterliche Anlage in Cordova ift ohne Frage bas ehemalige Jefuiten = Collegium (Convento de la Compania de Jesus), jest ber allgemeinen Lanbeduniverfitat (Universidad nacional de San Carlos) gehörig; ein weitläuftiges Gebaube, 2 Quabres von ber Plaga nach Subwesten, bas eine gange Quabra einnimmt, und vier verschiedene Bofe mit großen, 3. Th. eleganten Bauwerfen umfchließt. Denn es enthält bermalen, außer ber Univerfitat, auch noch die Gelehrten fcule ber Proving, bas Collegio nacional de Monserrat, eine Art Gymnafium in unserem Sinne, mit bem Collegio in Mendoza von gleicher Einrichtung; aber freilich beide nur Miniatur - Anftalten, wenn man fie mit ben unfrigen vergleicht, benn auch die Studenten find in der Regel nicht alter, als unfere Gymnasiasten, und ihr Unterricht ift mahrhaft schülermäßig, ohne Freiheit in der Bahl ber Studien und der Arbeit. 3ch habe mich um bie inneren Berhaltniffe biefer Anstalten nicht viel befummert; ber täglich in den Zeitungen zu lesende Aufruf an die Central-

Regierung, die armen Alumnen oder Freischüler, welche bereits von ber öffentlichen Wohlthätigkeit lebten, nicht gang verhungern zu lasfen, bewies mir genug fur ben Buftand, in welchem fie fich befinden mochten. Ich theile darum nur einige Notizen mit, welche als authentische Documente, dem Almanaque nacional Argentino (S. 97) entnommen find. Darnach hat die Universität einen Rector und 6 or= bentliche Professoren, für Jurisprudenz, Theologie, Mathematik, Canonisches Recht, Philosophie und Grammatif, neben benen außeror= bentliche Docenten in den neueren Sprachen, in der Malerei und Beschichte Unterricht ertheilen. Das Beamtenpersonal besteht außer= bem aus einem Secretar, Bibliothefar, zwei Bebellen, einem Caffirer ober Buchführer und dem Pförtner, welcher die Unterhaltung und Reinigung des Gebäudes zu bewachen hat. Die Universität ceirt Doctores juris et theologiae, eine medicinische Facultät existirt bloß in Buenos Aires, und die philosophische ift, wie das obige Perfonal zeigt, höchft mangelhaft: Die eigentliche Philosophie fteht ganz im Dienste ber Theologie und befindet sich unter beren Schut noch auf ber scholaftischen Stufe bes Mittelalters; man unterrichtet nach wanischen Compendien, worin von der neuern Philosophie nicht viel Historische und physitalische Lehrstühle giebt, es bermalen in Corbova noch nicht, die Universität lehrt nur Brodftubien, alle rein wiffenschaftliche Beschäftigung ist bavon ausge= So wird es begreiflich, wie feche Brofefforen ihr genugen ichloffen. Ein erhebliches Sinderniß ift, außer ihrer Abhangigfeit von fønnen. ber Geiftlichkeit, ber schwache Finanzzustand, in bem sie sich befindet; ihre Subfidien, welche von der Central=Regierung getragen werden, fließen fehr spärlich und an Verbefferung ober Vermehrung ber Lehrfrafte kann nicht gedacht werden, weil die vorhandenen Sulfemittel faum gur Erhaltung bes Bestehenben ausreichen, wie ber faktische trummerhafte Buftand ber ganzen Anlage zur Genüge barthat. —

Balb nach meiner Ankunft in Cordova machte ich die Bekanntsschaft des Lectors der Englischen Sprache an der Universität, eines Italieners, welcher das Englische in Nord Amerika erst erlernt hatte und es nun in Sud-Amerika lehrte; — er übernahm es, mich in der Universität herumzuführen und mir die Räume der Anstalt zu zeigen. — Zuvörderst betraten wir die Kirche und stiegen darin so gar die in die unterirdischen Gewölbe hinab, wo zahlreiche Schädel

ihrer Gliederung sich ausnehmend. Andere Decorationen im neren bemerfte ich nicht. Grade entgegengefest nach Rorben fte berfelben Strafe ber Convento be la Merceb, eine alte, lich verfallene Anlage, welche lange Beit leer geftanden hatte, feit furgem wieder von 5 aus Chile angefommenen Monchen ber Da ber Bauftyl foliber und neuer zu fein schien, al an ben beiden anderen Aloftern, fo betrat ich ben Sof, um die lichkeiten naber zu betrachten, und fand alte folibe Conftructi burchgehends von Stein, mit Bogenhalle um ben Sof, aber nichte von Bebeutung. — E. Domingo ift in ber Calle zwei Quabres nach Weften von ber Plaza, in ber Richtung ber lichen Seite; das Kloster schien alt und weber solide noch e gebaut zu fein; die Rirche mar eingeriffen und eben eine ne Bau begriffen, deren Verhältniffe fich gut ausnahmen. Rur a Thurmen war ein grober Miggriff bes Architeften zu tabeln; unterfte Blied jedes Thurmes hatte eine große ovale Deffnung mittlere ein gothisches Fenfter und das oberfte ein im Rundbog Wenn die übrige Architeftonif ebenfolche Fehler 1 geformtes. fo wird die Rirche ein Monftrum ber Geschmacklofigkeit werber lich aber, wenn sie nur recht bunt aussieht, den Leuten im boch sehr gefallen. -

Die bedeutenoste flösterliche Anlage in Cordova ift ohn bas ehemalige Jefuiten = Collegium (Convento de la C de Jesus), jest ber allgemeinen ganbesuniversität ( dad nacional de San Carlos) gehörig; ein weitläuftiges @ Quabres von ber Blaza nach Subweften, bas eine gar einnimmt, und vier verschiebene Sofe mit großen, 26 Bauwerfen umschließt. Denn es enthalt bermalen, and fitat, auch noch bie Belehrten foule ber Pros nacional de Monserrat, eine Art Gymnafium in bem Collegio in Menboja von gleicher Gineichture nur Miniatur - Anftalten, wenn man fie mit > benn auch bie Stubenten find in ber -Symnafiaften, und ihr Untereid" Freiheit in ber Bahl ber um bie inneren Berbate ber täglich in den

ber ehemaligen Pabres umherlagen. Die Kirche steht eingerückt an ber Ede ber Quabra und hat einen geräumigen Borplat, auf bem fich jur ginten auch ber haupteingang in die übrigen Bebaube befindet; fie ift aus gebrannten Biegeln gebaut, aber feinesmeges ein schönes Bebaube, vielmehr schwerfällig und plump angelegt, wie schon bas äußere Ansehn lehrt. Neben bem Bortal fteben zwei machtige vieredige Thurme, ohne alle Bliederung, die oben nicht in Ruppeln, fonbern in Spigen von ungleicher Form ausgehen und wie unter fich, fo auch von ben übrigen Rirchen ber Stadt, fehr abweichen. ber Thurme trug bie Jahreszahl 1675. Das Innere besteht aus einem einzigen ganghaufe, ohne Rebenschiffe, aber mit einem Querfcbiff hinter ber Mitte, beffen Rreuzungepunkt mit bem gangeschiff bie außen als ein bider vierediger Bau angebeutete, mit einem flachen Biegelbach bebedte Ruppel ohne Laterne bilbet. An biefem Querfcbiff fah ich die Jahredzahl 1666. Die Bande bes Innern find ohne architektonische Decoration, und ftatt der Decke ruht auf dem Bau ein aus Solz conftruirtes mit vielem vergolbeten Schniswerf geziertes Tonnengewölbe, unter welchem die Bruftbilder ber Babres an ber Wand herumlaufen. Die in der Mitte aufsteigende Ruppel besteht ebenfalls aus Holz, und ift in ben Nischen zwischen ben golbenen Rippen mit auf Leinwand gemalten Bilbern verziert, die zum Theil schon in Fegen herunterhängen. Unter der Auppel waren auf ben Strebewölbungen, welche bic Ruppel tragen, Die vier Evangeliften Ein am einen Ende bes Querschiffes angebrachtes großes Kenfter mit größtentheils gerbrochenen Scheiben murbe von ber bavor berabhangenben zerriffenen Garbine nur noch zum Theil bedect, und biente ohne 3weifel ben Flebermäusen jum Gingang, welche oben im Mittelpunkt ber Ruppel hinter ber Leinwand bes Gipfelgemälbes verftedt fagen, und mit ihrem Roth die Mitte der Rirche ftart befubelt hatten. Die gange Arbeit, von ben Ginheimischen als ein Bunber ber Baufunft betrachtet, war vom funftlerischen Standpunfte aus höchst mittelmäßig, gewöhnliche robe Holzschniperei, und eben so handwerksmäßig gemalt; felbft ber Sochaltar, an bem vier Standbilber ber Stifter neben bem ber Jungfrau Maria prangten, zeichnete fich nicht burch beffere Arbeit aus, wohl aber bas gang oben barin angebrachte Delgemalbe, Chriftus am Rreuz vorstellend, worin ich, fo weit ich es bei ber bedeutenden bobe feines Standortes erfennen fonnte, ein werthvolles, acht fünftlerisches Werf mahrzunehmen glaubte. Auch die reich vergoldete Kanzel mar nicht viel werth, doch entschieden beffer in der Anlage ale in der Ausführung, und die großen, an den Banben aufgehängten Bilber taugten vollends gar nichts. der Rirche befindet fich nach SW. ber Saupteingang in die Alostergebäude und barüber bas alte Jesuiten-Bappen, jest von einem auf bolg gemalten Wappen ber Argentinischen Conföderation verdrängt. Der erfte Klofterhof gehört mit feinen Gebäuden dem Collegio de S. Carlos; er ift von Corridoren umgeben, die im Rundbogenftyl elegant und solide gebaut, aber jest schon ziemlich verfallen find. fteigen von den Pfeilern ber Bogengange bis jum Dachgesimse bes oberen Stodwerfes hinauf und verrathen einen der architeftonischen Regeln fundigen, geschmadvollen Baumeifter; aber leiber ift alles fehr vom Bahn der Beit angenagt, namentlich die obere Etage, beren Kenfterrahmen gerbrochen waren und größtentheils aller Glasscheiben er-3ch traf auf Diesem Sofe den Zeichnenlehrer der Univerfitat, einen Bortugiefen, der mich in die im oberen Stod befindlichen Zeichnenfale führte. Dort war Alles fehr gut eingerichtet und mit Sachfenninif angeordnet; auch verrieth bas, mas ich von ben Arbeiten ber Schuler gegeben habe, eine gute Methode und viel Ialent bei benen, die banach arbeiteten. Antife Gypomodelle oder franjöfische Borlegeblatter maren Die Mufter, an benen man Die Schüler ausbildete. - Rach unten gurudfehrend, betrat ich einige Borfale, d. h. ziemlich fleine Zimmer, aber übrigens von Europäischer Einrich= tung; Die große Aula und die Bibliothef fah ich leider nicht, weil beibe verschloffen maren, und feiner der Anwesenden die Schluffel auftreiben fonnte.

Hinter dem ersten sehr eleganten Hofe famen wir auf einen zweiten ähnlichen, aber einfacher construirten, an dem die Räume des Gymnasiums, Collegio de Monserrat, sich besinden. Hier war man mit der Restauration des anscheinend noch mehr versallenen Gebäusbäudes eifrig beschäftigt. Viele Alumnen wandelten auf dem Hofe und in den Gängen herum, einige studirend, andere plaudernd, mehrere auch Cigarren rauchend. In der großen Aula, die zugleich als Speisesaal benutt wurde, saßen die Schüler einzeln an kleinen Tischen arbeitend längs der einen Wand, den Fenstern gegenüber; ein großes, aber schlechtes Gemälde des heiligen Abendmahls war darin aufges

hangen. Hier gelang es mir, die Bibliothef kennen zu lernen, ein mäßiges Zimmer, ringsum mit Folianten und Quartanten bestellt, bas auch zwei Alumnen zur Wohnzelle diente. Bergebens suchte ich darin nach Werken über die ältere Geschichte des Landes, nichts als Commentare über die Kirchenväter ober sonstige theologische Schristen waren zu sinden; kein einziges historisches Werk, kein anderer Classifter als Cicero's Epistolae ad familiares und die Metaphysis des Aristoteles. Auch ein paar alte Encyslopädien und Bayle's geographische historisches Lericon fanden sich vor. Hier und da waren die Bücher herausgenommen und zur Seite geschoben, um Platz für alelerlei Geräth der Alumnen zu gewinnen; Leuchter, Halsbinden, Schuhe standen oder lagen dazwischen.

Noch waren hinter biesem zweiten hofe zwei andere, von Stallen und Wirthschaftsgebäuden umgebene vorhanden; ich fah barauf Die Ruche, Die Vorrathstammern, ben Pferbestall, und was fonft an Raumen fur die Dienstboten nothig war, angebracht. Die Boglinge wohnten neben einigen Lehrern im oberen Stock, ber vormals bie Bellen ber Babres enthielt. hier war ber Verfall noch fichtbarer als unten, obgleich bie Festigkeit bes Gemauers bem Bahn ber Beit getropt hatte. Durch glockenförmige Kuppeln wurden die langen Corridore erhellt, aber ben Fenftern ber Wohnzimmer fehlten nicht bloß die Scheiben, auch das Holzwerf war größtentheils zerbrochen, felbst aus den Thuren die Fullungen jum Theil herausgestoßen. Da aber auch die flachen Dacher sehr schadhaft gewesen sein mußten, mas bie vom Regen durchweichten Gewölbe ber Gange lehrten, so hatte man sich zu einer grundlichen Restauration entschließen muffen; eben belegte man bas gange Dach mit einer frischen Ralt = ober Gpps= schicht und überzog bie abgeblätterten Stellen ber Bange mit neuem Ralfput, Arbeiten, welche bie hochft unreinliche Beschaffenheit aller Räume einigermaßen entschuldigten. 3ch hatte mich bald fatt gefehen an bem Bangen und fehrte ziemlich unbefriedigt heim, alle Anerbietungen zur Besichtigung anderer Institute nunmehr ablehnend. Doch betrat ich noch auf eine halbe Stunde bas Sofpital fur mannliche Rrante, neben ber Capelle bes heil. Rochus, beffen Ginrichtung im Gangen genügte, namentlich was die Reinlichfeit ber Raume betraf, auf welche fich meine Betrachtungen beschränften. — Sehr gelobt murbe mir bas Baifenhaus (Collegio de las Huerfanas y

Educandas), aber ich besichtigte es nicht, weil ich mir nach so vielen Ersahrungen sagen konnte, daß es guten Europäischen Anstalten der Art nicht gleich kommen werde, und ich überhaupt keine Lust empfand, mich weiter über Dinge zu unterrichten, welche den Zwecken meiner Reise nicht bloß fern lagen, sondern mir auch an sich kein Interesse abgewannen.

Wohl aber wünschte ich ben in Cordova so einlabend zur Schau gestellten murbevollen Bauftyl ber Wohnhaufer aus Spanischer Zeit naher fennen zu lernen, und bies veranlaßte mich, einige ber alteften und größeften Bebaude jener Epoche zu besuchen, ja mir bas, weldes ich für das befte hielt, sogar abzuzeichnen und als Titelbild biefem Bande voranzuftellen. Ein folches altes spanisches Wohnhaus hat zwar in ber Sauptsache hier Dieselbe Einrichtung, wie in Mendoza oder Sa Ke, aber ber Bauftpl ift nicht bloß viel foliber, sondern auch entschieden eleganter, reicher und geschmackvoller; man fieht es ben Bauten an, daß ihr Material nicht fo vergänglich ift, wie bas ftaubige Erbreich ber alteren Sauser Mendozas. Auch hier hat jedes gute Saus zuvörderft ein hohes Portal, welches mit Bilaftern und einer eleganten Befronung geschmudt zu fein pflegt. Durch daffelbe gelangt man, unter einem von Kreuggewölben bedeckten Gingang, auf ben erften Sof, um welchen ein von Saulen mit Bogenüberwölbungen getragener Corridor herumläuft, auf bem bei allen zweiftodigen Bauten ein zweiter, mehr zierlicher und eleganter conftruirter für die obere Gtage zu fteben pflegt. Beide find überwölbt und mit aus Stein gearbeiteten, meift gefchmadvollen Balluftraden geziert. Corridoren liegen die Bimmer, barunter die Sala, welche neben dem Eingange an jeder Seite noch ein Fenster zu haben pflegt und ebenfalls mit hohen Areuggewölben gebedt ift. hier hinein wird ber besuchende Fremde zuerst geführt; die anderen, weniger eleganten Bimmer befommt er nicht leicht zu sehen; aber in ber Sala ober Quadra fehlt es nicht an schönen Teppichen, großen Spiegeln, elegantem Mobiliar, und gewöhnlich auch nicht an einem Fortepiano, ba die Mufik in Cordova stark cultivirt wird. Neben ber Sala liegen aur Seite die Wohnzimmer, das des Sausberen in der Regel neben dem Portal, und um einen zweiten hinteren Sof find, wie in Menboga und überall im Lande, die Schlaf =, Kinder = und Gefindestuben nebst der Ruche und einigen Ställen angebracht. Sollte ein folcher

zweiter Hof fehlen, so pflegt die obere Etage beffen Locale zu enthal= ten, mit Ausschluß ber Ruche, Die ftete jur ebenen Erbe und nach hinten angebracht ift. Eine steinerne Treppe führt vom Sofe auf den oberen Corridor hinauf und hat gewöhnlich auf halber Sobe. wo fie umbiegt, eine fleine Kuppel mit Lichtlochern, ober mit einer Die Fenfter ber unteren Etage find darin aufgehängten Laterne. auch in Cordova ftete mit eifernen Gittern verseben, ja felbft benen des oberen Stods pflegen dergleichen Schubmittel nicht zu fehlen. Steht bas Saus an einer Ede, jo hat es an ber Ede felbft ein geraumiges Bertaufelocal, zwischen beffen Gingangen von beiben Seiten elegante Decorationen jum Schmud ber Ede angebracht find; oben pflegt ein Balfon barauf zu ruhen, wie auf bem Titelbilbe zu Diefer Lettere allein besteht aus Holz, bas Uebrige alles aus Stein; namentlich find die diden Außenmauern in Cordova aus großen Rollsteinen aufgeführt; felbst die schöne Kathebrale besteht hauptsächlich aus Diesem Material, mit Beihülfe von gebrannten Biegeln für die Eden, Bogen, Nifchen, Gefimse und alle übrigen Decorationen bis zur Kuppel hinauf. — 3ch habe nirgends in ben La Blata = Staaten beffere und schönere alte Bebaube gefeben, als bier in Corbova; alle tragen eben fo fehr ben Ausbrud ber Elegang wie ber Solidität an fich, und geben, neben ben vielen Rirchen, ben ficherften Beweis ab für ben guten Geschmad und ben würdevollen Charafter ber fpanischen Nation, zumal wenn man bebenft, bag nur anderthalb Jahrhunderte jeit der Invafion vergangen maren, als man diefe Werfe bes Lurus und ber Soliditat ausführte. ift es, daß die alten ehrmurdigen Bauten in den Augen der heutigen Nachkommen ihrer Grunder feinen Werth haben, sondern wie alles Alte von ihnen mit Gleichgültigfeit, ja oft mit Digachtung angefeben werben; gar Mancher gieht bas Reue, nach modernen Bedurfniffen im barodften Styl aufgeführte Baus feines Rachbars vor und ärgert fich, baß er bas seinige nicht auch mit einem folchen meift mißrathenen neuen Producte vertauschen fann. Guter Geschmad und murbevolle Elegang trifft man bei ben gegenwärtigen Republifanern eben fo felten, wie allgemein Diefe Eigenschaften bei ben alten aristofratischen Familien ber spanischen Zeiten; ich habe, indem ich Diefe Erfahrung öftere machte, mir fagen muffen, daß, wie viel biefe Länder auch an außerer wie innerer Freiheit durch den Abfall vom

Mutterlande gewonnen haben, sie doch eben so viel an geistigem Lesben wie an fünstlerischer Bildung verloren; es sehlt ihnen das Beispiel der in alten Zeiten vom Mutterlande herüberkommenden aristostatischen Borbilder gar sehr; was sie jeht von Spanien, wie übershaupt von Europa an Bevölkerungszuwachs erhalten, kann leider nur in sehr wenigen Fällen ihnen als Borbild aufgestellt werden. Es gehört zum Schicksal Amerikas, daß es in Masse nur den Aussichus Europa's empfängt und von seher empfangen hat.

Cordova, ehemals die Metropole ber Beiftlichkeit Gub= Amerikas, hat gegenwärtig noch immer einen vorwiegend geiftlichen Charafter; es giebt in feiner anderen Stadt ber Argentinischen Republif so viele Kirchen, Klöster und geistliches Versonal, wie bier in bem Size eines Bischofes, beffen Sprengel aber nur über Die Brovinzen von La Rivia und Corbova fich ausbreitet. Die anderen Bischofofite follen fich in Sa Fe (Diocefis del Litoral), ju beffen Sprengel noch die Provinzen Entrerios und Corientes gehören; in Salta (Diocefis del Monte), mit ben Brovingen Santiajo bel Eftero. Tucuman, Catamarca und Jugun; und in San Juan mit Mendoza und San Luis jur Diocefis bel Cupo verbunden befinden; aber leine biefer brei Diocefen hat bermalen einen Bifchof, alle werben von einem Bermeser verwaltet. Kür Cordova war ein neuer Bischof fürglich gewählt worden und berfelbe eben im Begriff, fich installiren ju laffen; er reifte mahrend meiner Anwesenheit nach Barana, um bort burch ben Runcio Apostolico seine Weihe zu empfangen. 3ch hatte Gelegenheit, den neuen Bischof und die geiftlichen Burbentrager in Bleno bei ber Procession am 29. Juni, bem Feste bes beil. Betrus, fennen zu lernen, und den firchlichen Bomp zu bewundern, der bei biefer Beranlaffung entfaltet wurde; - an jeder Ede ber Blaza mar, wie in Mendoza, ein improvisirter Altar errichtet und eine Menge von Damen ben ganzen Morgen mit ber Einrichtung ber Altare beschäftigt; man jog mit Mufit aus ber Kirche, unter einem schönen Balbachin bas Allerheiligste herumtragend, und batte eine glanzende Suite von Geiftlichen in Drnat, hinter benen die Moncheorben fich anschloffen, nebst gablreichen Laien mit Lichtern in ben Sanden im Gefolge; die gange Blaga war mit geputten Damen, ihnen nachblidenben herren, Beibern, Magben, Beonen und Gaffenbuben überfüllt, welche bem Schauspiel zusaben, und wenn die Bro-

ceffion por einem Altar Salt machte, fammtlich auf Die Kniee fielen. ihre Andacht wenigstens außerlich zu bezeugen. Db Andachtige überbaupt barunter waren, möchte ich bezweifeln; auf mich machte bas Bange einen hochft trivialen, fogar unangenehmen Ginbrud; ich ging bald nach Saufe, um nicht in die Lage zu fommen, vor bem schauspielermäßigen Aufzuge meinen Sut abnehmen zu muffen und bachte bei mir: mundus vult decipi, ergo decipiatur. 3ch glaube bamit von bem firchlichen Charafter Corbovas Sinreichendes berichtet zu haben; ich erinnere nur noch an meine frühere Bemerfung, bag in bem Buge mehrere fromme Frauen ober Beatas in firchlicher Rleibung, wie Ronnen, im braunen Rod mit weißem wollnen Schleier, fich befanben, übrigens aber ber eigentliche Processionegug nicht grabe groß Bon vielen ber mitziehenden Manner wußten meine Begleiter mir bie Grunde gang genau anzugeben, welche fie zur Theilnahme bestimmt haben fonnten ; von Einigen fand man es naturlich, von Mehreren berechnet, von Bielen lächerlich, von Reinem ein mahres Beichen seiner Religiosität; Die meiften gebilbeten Leute find bagegen, und nicht leicht schließt fich ein solcher aus freiem Antriebe einer Brocession an. -

Um die nachsten Umgebungen Corbovas fennen zu lernen, machte ich mit einigen Freunden einen Ritt durch dieselben, und befah mir die ausgebehnten Borftabte nach verschiedenen Richtungen bin. Wir ritten zuvorderft nach Weften, bei bem Bafeo vorbei, und ftiegen hinter ber Stadt auf eine Anhohe, Die fich hier neben bem Rio Brimero, amifchen ihm und bem Stadtleffel befindet. Die Oberflache bes aus Lehmhügeln bestehenden Bobenjuges mar mit niebrigem Bebuich befleibet, das jest, im Winter, meift blattlos baftand und burftig genug ausfah. Wir erblickten Die Stadt zu unfern Füßen ausgebreitet und bewunderten ihr wirklich imponirendes Unfehn; die graden Strafen, die vielen Rirchen und Capellen, die 4. Th. fehr großen Wohnhäuser mit ihren Sofen, und die ftattlichen Aloftergebaube nahmen fich von oben recht gut aus; besonders hubich war ber Blid nach links in ein flaches Thal, bas vom Fluß nach Rordweft an der anderen Seite feines Ufere binauffteigt, und Die vielen Landhauser (Quinten) ber wohlhabenderen Bewohner Cordova's einschließt. Rachbem wir von ber Höhe aus eine Zeit lang an bem Anblid uns geweibet hatten, ritten wir jurud burch bie

Stadt nach ber öftlichen Seite, und bestiegen hier neben bem Wege, auf bem wir getommen waren, die hochsten Buntte ber Umgebung: ebenfalls fteile Lehmgehänge, Die von 50 bis 60 Fuß tiefen, jaben Bafferfurchen zerriffen waren. Bon hier aus machte fich bie Stadt noch beffer, aber die auf dieser Seite zahlreicher herumliegenden Rando's des armen Theils der Bevolkerung ftorten den Eindruck burch ben Schmut und bie Unreinlichkeit, welche fie umgaben. Allen fehlten Barten ober Culturflachen, Die armlichen Sutten ftanden fahl ba. von abgenagten Anochen, Topfscherben, Rleiberreften, ben faulenben Gingeweiben geschlachteter Thiere zc. begleitet und von hunden bewacht. die jeben Fremden unangenehm anbellen; lauter widerliche, ftorende Eindrude. Wir stiegen von da hinunter an den Fluß, der sich hier bart an die feilen Abstürze der Höhen herandrangt, und durchritten werben muß, wenn man von ber Stadt aus weiter in's Freie gelangen will; er war ziemlich breit, hatte ein fcones, gang flares Baffer, einen feinfieseligen Grund und wenig Tiefe, benn die Pferbe ber gerade durchreitenden Bersonen traten nur bis an bas erfte Gelenk hinein. Aber nicht immer ift er fo; nach ben hier nicht feltenen beftigen Regen schwillt er fehr fart an, wird ungemein reißend und hindert alsbann die Baffage für 8 bis 12 Stunden ganglich. Das man ihn noch nicht mit einer Brude versehen bat, ift ein beutliches Beichen ber Bleichgültigkeit gegen alle guten Ginrichtungen, welche eben fo fehr ber Regierung, wie ber gangen Bevolferung gur Laft gelegt werben fann.

Ich war zehn Tage in Cordova, vom 21. Juni bis 1. Juli; an letterem Tage trat ich eine kleine Reise nach dem großen Längensthal zwischen den beiden Ketten der Sierra de Cordova, der sogenannten Punilla, an, über welche ich im nächsten Abschnitt bestichten werde. Während dieser Zeit war es Morgens und Abends steis so kalt, daß ich mich meines Europäischen Winterrocks gegen die Kälte bedienen mußte; Rebel bedeckten am frühen Morgen die Sonne, und heftige Winde weheten höchst unbehaglich. Ich sand während dieser zehn Tage Morgens 8 Uhr 6", Mittags 1 Uhr 11°, Abends 9 Uhr 5°,5 als Mittel=Temperaturen, also einen sehr niedrigen Wärmestand; einen halben Monat später schneite es sogar am Tage, und alle Morgen hatten wir Eis auf den Wassertonnen des Hoses. Das Klima Cordova's gehört überhaupt zu den weniger angenehmen

ber La Blata - Staaten; es ift, als Continental = Blas, beiß im Som= mer, falt im Winter, hat viel von heftigen Winden zu leiben, und wird von ftarfen, wolfenbruchartigen Regen im Sommer beimgesucht, Die ftete aus Guben fommen und meiftens von Gewittern begleitet find. Diese Gewitter follen ungemein schnell entstehen und nament= lich die Regenwolfen, welche ohne Gewitter fich entladen, gang ploslich aus unscheinbaren Anfangen zu bichtem Gewölf über ber Stadt fich gestalten; mahrscheinlich Folge ber falteren Luftströme, welche vom naben Gebirge ber über bie heiße Ebene ftromen und babei bie Dunfte ber Ebene zu Regenwolfen conbenfiren. Sehr unangenehm werden auch die heißen Rordwinde im Hochsommer; fie bringen Trodniß mit, und borren ben lehmigen Boben, wenn fie anhaltend weben, wie im verfloffenen Sommer, so aus, daß er hart wird wie Stein. Daher ift die Begetation um Cordova nicht uppig und bas bier gezogene Obst nur mittelmäßig. Drangen bezieht man aus La Rioja und Santiajo bel Eftero, Wein ebenbaher, wenigstens von La Rioja; - bei Corbova wird feine Weincultur getrieben, ein Baar Stode auf ben Sofen ber Quinten ale Barral liefern nut mittelmäßige Trauben. Selbft bas Bemufe ift ziemlich rar, wenigstens behauptete es ber Wirth des Hotels, wo ich wohnte, um damit den Rindfleisch und Mais bil= Mangel auf der Tafel zu entschuldigen. ben hier, wie überall im gande, die Sauptnahrungsmittel ber Bevölferung. -

Die Erhebung von Corbova über den Meeresspiegel bestimmte ich, nach Thermometerbeobachtungen, ju 1178,8 Franz. Fuß; ber Almanaque nacional Argentino giebt 467 Meter (1437 Fuß) an; in Boobbine Parish Werf ist die Höhe zu 1558 Engl. Fuß (S. 424) berechnet. —

## XXIV.

La Bunilla.

Der lange Zeitraum, ben ich, ber geanderten Boftroute wegen, in Corbova mich aufhalten mußte (vom 20. Juni bis jum 16. Juli) durfte nicht ungenutt für meine 3mede verftreichen; ich beschloß, eine fleine Reise in die nahe Sierra de Cordova ju machen, um mich von beren Charafter im Allgemeinen zu unterrichten. Biel trug zu biefem Entschluß ber Umftand bei, daß ich in bem Saufe eines bortis gen Raufmannes, Grn. Ariftibes Agirre, einige Knochen = und Bangerftude bes Glyptodon fand und von ihm erfuhr, daß viele solche Anochenreste in bem breiten Thal zwischen ben beiben Ketten bet Sierra anzutreffen sein follten. Er erbot fich freundlichft, mir, wenn ich dahin reisen wolle, die nöthigen Empfehlungen an seine bortigen Freunde und Verwandten zu geben, und mich dadurch in ben Stand zu setzen, bas Studium ber fosstlen Thierreste jener Gegenden mit Duge und mit Unterftugung von Seiten ber Ginwohnerschaft betreiben au fönnen. 3ch nahm bas Anerbieten gern an, ruftete mich zur Reise und erhielt zu meinem Schute von ber Regierung einen militarischen Begleiter, b. h. einen Unterofficier (Cabo), welber bie Gegend fannte und namentlich auf ben Bofthaltereien, wo ich Pferbe nehmen mußte, mir als Oberhofmeifter behülflich fein follte. -

Die Regierung ber Provinz Corbova war bamale in ben Sansben eines würdigen zwar schon altlichen, aber feingebilbeten wohls wollenden Mannes, Ramens Fragueiro, dem als Minister der Dr. jur. Cazeres zur Seite stand. Beide bemührten sich, in Folge ber Empsehlung Seitens der Central Regierung, mir nühlich zu werden und meine Zwede zu fördern, was ich hier gern, als Zeichen meines Dankes, bekenne.

So reifte ich nun, mit den erforderlichen Reisebedurfniffen ausgeruftet, in Gefellschaft meines bisherigen Gefährten von Rozario ber, des hrn. Carl Olearius aus Breslau, eines jungen, mir fehr zugethanen Mannes, welcher in eignen Angelegenheiten nach Tucuman ging und bort seitdem leider verstorben ist, nach der Punilla; jenem breiten, hoch gelegenen, vom Rio Primero durchstofsenen Thale zwischen den beiden Ketten der Sierra de Cordova, welches als eine fühle, fruchtbare, zur Cultur der Europäischen Feldfrüchte sehr geeignete Gegend bekannt ist, und eine ziemlich dichte,
wohlhabende Bevölkerung besitzt. Ihr Name stammt aus dem Inbianischen, er bedeutet: fühles Thal; die Gegend hieß schon zur
Zeit der Indianer so und behielt seitdem ihre alte Benennung.

Den 2. Juli maren wir beibe am frühen Morgen gur Abreife bereit; man brachte uns gegen 7 Uhr die Thiere und belud sie mit unferen Sachen, wir fliegen auf und trabten luftig in frifcher Morgenfühlung zur Stadt binaus. Die Strafe mar ber Anfang bes Weges, ben die Tropen nach und von La Rioja machen; er ift ein viel betretener, aber beschwerlicher Pfad über bas Gebirge, ben nur Reiter und Lastthiere jurudlegen konnen; baber zwischen Corbova und la Rioja noch feine Diligence= Verbindung besteht. Man wendet fich nach Nordwesten und kommt bald hinter ben letten Anfiedelungen der Borftadt an den Kluß, ein ziemlich breites aber febr flaches Waffer, das bei völliger Klarheit über Kies und grobe Gerolle langfam nach Suboften weiter fließt, und etwa 60 Schritte Spiegelfläche befitt. Wir ritten hindurch, ohne daß unsere Thiere tiefer, als bis zur halben Sohe bes Sadens hineintraten, und gelangten am anderen Ufer auf eine breite Landstraße, welche funftlich geebnet an ben fteilen Behangen hinaufführte. Reben ihr gur Linken lag ein Mühlengehöft, beffen gut gehaltene große Gebäube von Bohlhabenheit zeugten; ich wurde angenehm überrascht, und an abn= liche Anlagen Europas bei seinem Anblid erinnert. Die Gegend vor und bilbete einen fleinen fahlen Sobenzug, beffen Behange fich nach Sudweften weiter jogen, und jenfeits eine breite tiefe Schlucht abfcoloffen, worin die Strafe hinabführte. Es war bas ein Reffel ähnlich bem, worin Corbova liegt, nach Gubweften geöffnet und bem Fluß zugewendet, beffen fteile Behange aus bemfelben lehmigen Material bestanden, das auch an der anderen Seite des Klusses vorhanden ift. Tiefe Wafferfurchen hatten es nach allen Seiten zerriffen und einen mit grobem Ries überschütteten Boben im Grunde ber Schlucht abgesett, der fahl und obe mar, mahrend über ben Gehangen frifche Begetation fich ausbreitete, in weiterer Ferne von einem wirklichen

Balbfaum nach Rordweften begrenzt, ber zum Gebirge fich hinzog. Bir blieben einige Zeit in ber Bertiefung, ritten burch biefelbe in einem Bogen nach Rorboften weiter und fliegen bann am Ende langfamer zu einer Hochfläche empor, die fich mehrere Leguas weit in gang gleicher Ebene vor uns ausbreitete; größtentheils mit niebrigem Leguminosengebusch befleibet, über welches wir vom Ruden ber Pferbe herab frei nach allen Seiten hinmeg sehen konnten. uns lag in Nordwesten die Sierra; ein lang ausgezogener ftumpf= jadiger Bebirgefamm, beffen Schluchten bewalbet ju fein schienen, während die Ramme und Gipfel gang fahl aussahen. Hohes buntles Bewolf thurmte fich baneben in Norben auf, aber bie Sonne in Often hinter und beleuchtete bas Gebirge fo hell und flar, baf wir seine kurzen Aeste, wie fie gegen die Ebene ausliefen, deutlich unterscheiben fonnten. Auf diefer Flache blieben wir volle 3 Stunden; bann hatten wir die erfte Post erreicht, die bicht vor bem Bebirge an einem Fluß mit breitem Bette liegt und aus ein Baar armlichen Saufern ohne große Culturflachen besteht. Wir faben bis babin. außer Tropen und Rarren, welche Beburfniffe nach ber Stadt brachten, nichts, mas ber Ermähnnng werth gemesen mare. Die Gegend in der Schlucht zunächst am Fluß war die belebteste hinsichtlich ihrer Organisation; die schöne Gubernatrix cristatella, von den Eingebornen Crestudo amarillo genannt, faß hier öftere in ben Bebufchen am Wege, begleitet von anderen Bogeln, unter benen mir bie Ca= delotte (Anabates unirusus) und ber Specht (Colaptes australis) befannt maren. Ein größerer Baum, nicht weit von ber Loft, trug an feinen unteren fahlen Meften gablreiche Löwenschäbel, wie Siegestrophaen; das Thier ift hier häufiger, als an anderen Orten; bie nahe Sierra bietet ihm gute Schlupfwinkel bar. -

Gleich hinter der Post durchreitet man das breite kiesige Bett eines ziemlichen Flusses, des Rio de Sa Barbara, welcher aus Rorden herabkommt und dem Fuß des Gebirges parallel läuft. Er war jest wasseram und bestand bloß aus mehrern schmalen Kanalen, die sich rauschend zwischen Kiesinseln und großen Rollsteinen hindurchwanden; seine Ufer waren steile Gehänge, 8—10 Fuß hoch und sein Bett zwischen diesen Gehängen über 100 Schritte breit. Begenwärtig erschien mir der Fluß ein dürstiges Wasser, aber im Frühling und Sommer, wenn hestige Regen sallen und der Schnee vom Winter auf den Höhen der Sierra schmilzt, soll er sehr reißend und heftig werden können. Dafür sprach auch die Größe der Rollsteine, welche zerstreut in seinem Bett lagen. Er ist der letzte größere Zusluß des Rio Primero, in den er, einige Leguas oberhalb Corbova sich ergießt. —

Jenseits bes Fluffes ift bas Terrain noch einige Zeit ziemlich eben und kahl; man kommt balb an einen kleinen Bach, ben Arropo Salbon, ber in ber Richtung von Rordweft aus bem Bebirge tritt, und in beffen Thale reitet man jum Ramm binauf. Bis an den eigentlichen Fuß ber Gehange bleibt die niedrige Buschwalbung, aber später geht fie in eine hohere, ftattlichere Begetation über, welche in allen Schluchten bes Bebirges wachft, und namentlich an ber anderen, inneren Seite ber Sierra wirklich schon genannt werben Um Eingange in bas enge Thal bes Baches lag eine große Eftanzia mit neuem schönen Wohnhause, schon ziemlich in ber Rabe von eleganter Waldung umgeben, worin zahlreiche Schwärme ber schönen Columba loricata Wagl, aber alle im Jugendfleibe, mit weißen Fleden auf den Flügeln (Col. maculipennis Licht.) fich zeigten. Bor uns auffliegend und von Baum zu Baum fliebend, begleiteten fie und eine lange Strede. 3ch habe biefe hubsche, burch die La Blata = Staaten weit verbreitete Taube nirgends fo häufig gesehen, wie hier am Fuß ber Sierra be Corbova; fie liebt bie Gefellschaft und tommt immer schaarenweis vor, gern in der Rabe von Ansiedelungen fich aufhaltend, beren Beizenfelbern fie jur Zeit ber Fruchtreife ziemlichen Schaben zufügt. Man nennt fie Torcafa und halt jung eingefangene Individuen auch gegahmt in Saufern; mehr aber fteht fie als Braten im Ruf, ber ausgezeichnet ift. -

Die Waldung in der Schlucht am Bach hinauf war ungemein frisch; ein förmliches, wenn auch nicht grade sehr dichtes Laubbach umgiedt den Reisenden und stattliche Bäume mit fräftigen Stämmen begleiten seinen Pfad, der hart am Ufer des plätschernden Baches hinaufführt und mehrmals durch den Bach selbst geht, wo enge Stellen von beiden Seiten an ihn herantreten. Grüner Moosteppich bekleidet hier den seuchten Boden und erinnert das Auge an den lange entbehrten Anblick jenes seuchten, üppigen Walddunkels, welsches in den analogen Schluchten unserer deutschen Gebirge zu herrechten

iden pflegt; ich bachte unwillfürlich an die Fußtouren aus meiner Jugendzeit in ben iconen Buchenwälbern von Stubbenkammer, an beren Scenerie ich burch die Gegend um mich her erinnert wurde. Aber freilich waren die Baume gang andere und lange nicht fo groß, wie die alten Buchen ber Stubnig, welche ich bamit vergleichen wollte. Der hauptbaum ber hiefigen Walbung ift bie Dona, ein ebenfo eigenthumliches wie elegantes Gewächs, beffen nabere Befchreis bung hier am Blate fein burfte. - Er hat bas Ansehn einer Efche, wenigstens in ber Belaubung, aber ber Stamm ift niebriger, bie Arone breiter und flacher, die Farbe bes Laubes frischer und die Beschaffenheit im Einzelnen eine andere. Auf der diden, grauen Rinde fieht man Reihen hoher, budelartiger Warzen, Die eine feine scharfe Spipe tragen; biefe Wargen entftehen erft fehr fpat und fehlen ber Rinde aller jungeren Zweige ganglich. Die Blätter find gefiedert und bestehen aus 5-9 Jochen, meist ohne unpaares Endblatt; bie Blattchen langettförmig, am Rande geferbt, ziemlich berb anzufühlen und fein bruftg punktirt, übrigens aber glatt und gerieben einen eigenthumlichen aromatischen Geruch verbreitend. Die Bluthen fteben zahlreich in großen Trauben am Ende der 3weige, find einzeln nur flein, gelbgrun von Farbe und haben einen fleinen 5xahnigen Reld, 5 ovale fripe Blumenblätter mit eingebognem Rande, ebenso= viele Staubgefäße und einen fleinen fugelrunden, marzigen Frucht= fnoten, aus beffen Mitte ein furger fpinbelformiger Griffel hervor= ragt; die Frucht ift eine tugelige schwarze Beere von Erbsengröße, bie wahrscheinlich nur einen Samen enthält, und zur Bereitung von Dulce benutt wird. Rach biefer Beschreibung scheint bas Gewächs eine wiffenschaftlich noch nicht festgestellte Gattung der Xanthory = leen zu fein, beren botanische Deutung ich also nicht zu geben vermag; es ift ber hauptbaum in ber Sierra be Corbova, ber in allen Schluchten wachft, bis zur halben Sohe bes Kammes hinauffteigt und hier, wie am Fuß ber Gehange, einen ziemlich bichten Balb bilbet, in die Ebene selbst aber nicht mehr übergeht. Neben ihm wachsen noch andere baumartige Begetabilien, aber keine tritt fo fehr in ben Borbergrund, wie die Mona; baher ich auf sie meine eingehende Schilberung beschränfe. Man benutt bas Holz bes Stammes ju allen möglichen technischen Zweden und besonders auch als Baumaterial jur Conftruction bes Gebalfes ber Saufer. -

١

In diesem Moha=Walde ritten wir die Schlucht hinauf und tamen nach Berlauf von 2 Stunden an ihr oberes Ende, wo ber Weg fteiler zum Kamm hinansteigt. Sier verlor fich auch der Bach, ober vielmehr hier entsprang er aus der Tiefe ber Schlucht; Die steilen Gehänge bis zum Ramm führten fein Baffer und beftanden aus tahlen Felsentrummern, über welche der Pfad mühfam und beschwerlich hinwegkletterte. Das Geftein war Glimmerschiefer, aber von bedeutender Barte und Festigfeit; es murbe größtentheils von lehmigem Erdreich bebectt, und trat nur an ben fteilsten Stellen ber Wande, ober auf bem Kamm, beutlich ju Tage. Wir brauchten ziemlich eine halbe Stunde, bis wir oben angefommen waren. Der Wald verließ und fpater, etwa auf brei Biertel ber Rammbobe, und nadte fahle Oberflächen bes Gefteins wurden unfer Boben. Stelle, wo man ben Ramm erreicht, ift die niedrigste bes gangen Bebirges; man fieht fie überall an offenen Bunkten bes Weges schon aus weiter Ferne ale einen tiefen Sattel, genannt La Cumbre De la Cal, der ju beiden Seiten von beträchtlichen Sohen eingeschlofsen wird. Gang oben, nabe dem Ramm, reitet man eine kurze Strede burch eine enge Schlippe, wo zwei Thiere fich nicht begegnen fonnen und tritt bann auf die freie Rammfirste hinaus, sich etwas mehr nach Links und Guben wendend, um ben Anfang einer fteilen Schlucht zu umgehen, welche grade vor bem Wege fich befindet. Bon ber freien offenen Bobe, die ficher mehr als 4500 Rus über bem Meeresspiegel betragen wirb, hat man alebann einen weiten Blid über bas ganze Thal ber Punilla; man sieht unter fich bie ziemlich fteil abfallenden Banbe ber Sierra, von bichter Balbung befleibet, bapor die budelig unebene Flache bes Thales, in beren Mitte ein filberglangender Fluß mit vielfachen Windungen fich hinschlängelt, und hinter ihm nach Nordweft ben fanftgeneigten Boben ber anderen Thalseite, allmälig zu einer anderen westlichen Rette ber Sierra binauffteigend. Diese ganze Seite bes Thales ift tahler und minder bewalbet; bie Behange ber weftlichen Sierra Achata fteben nadt ba, in rothlicher Farbe herüberschimmernd, und machen ben Eindrud rauher, unfreundlicher Felsengehänge, die aller und jeder organischen Bulle beraubt find. Diese westliche Rette ber Sierra ift nicht bloß fahler, sondern auch höher und fteiler; fie bildet einen ziemlich gleich= förmigen Ramm, ohne Berschiedenheit ber Firste durch hervorragende Zaden, in leichter Wellenlinie abgeschlossen, und öbe erscheinend gesen ben grünen öftlichen Gebirgszug ber Sierra de Campo, besen offene, stachere Schluchten von einer üppigen Begetation erfüllt werben, während die anscheinend kahlen Gehänge das Kleid einer dichten Grasslur tragen. Die freilich scheint auch der westlichen Sierra nicht zu sehlen, denn am Abend sahen wir die Gehänge derselben in einem Feuermeer schwimmen, was von den angezündeten Feldern herschrte, und den neuen Graswuchs schneller hervorlocken sollte. Also muß doch Gras auf ihren Gehängen wachsen.

Rach Rorben geben die beiben Ketten ber Sierra be Corbova je weiter je mehr auseinander; fie verlieren fich endlich am Rande ber großen Salzsteppe zwischen ben Brovinzen von Corbova, La Rioja Catamarca und Santiago. Rach dieser Seite hin hebt sich bas Thal der Punilla allmälig und wird, je weiter man in ihm hinauf fommt, immer öder und fahler; ein flacher Buckel, welcher fich von Beften nach Often zwischen ben Enden ber beiben Ketten hinzieht, schließt das Thal formlich ab, und bilbet eine beträchtliche Sobe, ju beren Kußen am nördlichen Rande die genannte Salzsteppe fich aus-Sier findet fich burchaus feine Bafferftrage, welche, wie alle neueren Charten angeben, um die westliche Rette der Sierra herum= liefe und in die Bunilla überginge; sondern es ift eine gang trodne, burre Sochfläche, beren Boben lediglich von tief eingeriffenen leeren Bafferfurchen, fogenannten Cometierras, gerriffen wird, aber nirgenbe einen beständig fließenden Wafferstrom einschließt. 3ch werde das fvater, wo ich bem Ende bes Thales naher bin, weiter berühren. hier, an ber Uebergangsstelle über bie öftliche Rette, ift bas Thal ber Punilla etwa 8 Leguas breit, wird aber nach Suben beträchtlich enger. Man kann annehmen, daß ber Abstand beiber Ketten von einander, an der Stelle, mo fie im Suden enden und der Rio Brimero aus der Punilla bei S. Roque heraustritt, etwa 5 Leguas betragt, freilich aber nicht ber ebene Boben neben dem Fluß; ber ift faum 2 Leguas breit. Bon biefem ihrem nachften Berührungspuntte laufen bie Retten nach Rorben bivergirend auseinander, und zwar fo, bag bie öftliche Rette in ber hauptrichtung nur wenig nach Weften abweicht, die weftliche bagegen völlig nach Nordwesten streicht. Da wo beibe enden, beträgt ihr Abstand ficher gegen 20 Leguas. Die öftliche Rette ift im Allgemeinen niedriger und flacher, ihre Länge

wird auf 25 Leguas geschätt; die weftliche ift höher, fteiler und an 30 Leguas lang. Ueber biefe Rette führt ein unbequemer Weg nach La Rioja; die gewöhnliche Strafe wendet fich am Ende bet Schlucht, welche ich hinabgeritten bin, jum Rio Brimero, folgt bem Laufe beffelben eine bedeutende Strede aufwärts und bleibt in feiner Rabe, am Ruße ber weftlichen Rette, bis El Balbe be Nabor, Die Eftanzien: Monte Cavallo, Ananpitin, Poblacion, Soto und Cerro Suelo berührend. Von Avanvitin geht jener andere beschwerliche Pfad über Die Sierra burch Binto, Ballecito und Avolas nach El Balbe; er foll etwas fürzer fein. hinter El Balbe be Rabor tritt die Strafe eine furze Strede in die große Salzsteppe und fommt spater burch Cimbolar, Volca und Hebionda nach La Rioja. Diese Gegend ift noch völlig unbefannt; ben Weg burch biefelbe benuten felten Reisende, sondern hauptsächlich die Tropen, welche Wein und Früchte aus La Rioja nach Cordova bringen, er gilt für fehr unbequem; auch der Almanaque nacional Argentino bringt darüber feine naberen Angaben (S. 171), weshalb ich ihn unerörtert laffen muß.\*)

Der Weg abwärts vom Kamm ist viel steiler, als der hinauf; man betritt einen beinahe senkrechten Abhang und gelangt darin alsbald wieder in Waldung, die durch Eleganz und Külle der an der andern Seite der Cuesta sast noch voransteht, im Ganzen aber völzlig denselben Charakter besitzt. Auf ein Drittel der Höhe tritt ein schmaler Wassersahen in der Tiefe auf und seitdem besonders zeigt der Wald die vollste Schönheit und Dichtigkeit; die Gehänge, nackte Kelsenpartieen, werden etwas geneigter und tragen an den offenen Stellen, wo die Sonne durchblicken kann, dichte Gruppen eines krautartigen Gewächses, mit harten spitz gezähnten Blättern, das entweder eine Bromeliacee oder eine Duccacee gewesen sein muß. Auch an den Kronen der Bäume sah ich sugelrunde Büschel einer kleinen Bromeliacee und von den Zweigen dichte, aber seine Schlinggewächse

<sup>\*)</sup> Der Almanaque giebt a. a. D. einen andern Weg an, der mit der Fahrstraße nach Catamarca bis Las Toscas zusammenfällt und von da durch die Salzsteppe, südlich von der Straße nach Catamarca geht; auch über ihn weiß ich nichts zu sagen. Man kann übrigens auch auf jener Straße mit Carreten fahren, wenn man statt über das Gebirge zu gehn sich westwärts von Cordova nach S. Roque wendet, und hier in das Thal der Punilla hineinfährt.

herabhängen, welche bem Walbe einen höchst malerischen Charafter geben. Der Boden war mit niedrigen, vollsaftigen Kräutern zwischen Moodgruppen am Rande des Bächleins bekleidet; aber die Blattbilbung der meisten, wenn auch frisch grun gefärbt, doch hart und sest. Auch Farrenkräuter habe ich darunter wahrgenommen.

Thierische Bewohner treten-nur sehr sparsam auf; Singvögel, die und mit angenehmen Melodien hier so recht erquicklich hätten unterhalten können, sehlten durchauß; ich habe nicht eine Spur von Gesang während der ganzen Reise durch die Sierra vernommen; nur oben am Kamm flog ein Schwarm kleiner grüner Papageien, die ich für einerlei mit der Art von Mendoza hielt, welche ich Communs rubrirostris genannt habe. Weiter zeigte sich im Moos an den Abhängen östers eine Schnecke, die am nächsten mit Helix trigrammophora D'Orb. (Voy. d. l'Am. mer. Mollusg. pl. 25. sig. 9—11) verwandt ist, aber außer dem noch flacheren Bau durch die Anwessenheit von nur einer braunen Linie davon sich unterscheibet. Deshalb habe ich sie Helix monographa genannt. — Insesten zeigten sich nirsgends, die winterliche Jahreszeit hatte alle in ihre Verstecke getriesben; auch die Schnecke sand sich nur todt, als leere Schaale, aber in allen Altersstusen und ziemlich wohl erhalten. —

Unten angefommen, faben wir die Strafe fich in zwei Schenfel theilen; der eine führte grade aus jum Fluß hinab, deffen Bett wir in beträchtlicher Entfernung von und durch die Ebene fich hin= gieben faben; ber andere wendete fich rechts an der Falda fort und blieb im Balbe. Diesen schlugen wir ein. Rechts hatten wir neben und die fteilen Behange ber Sierra, von bichtem Laubbach beschattet, linte niedriges 3. Th. ludenhaftes Gebuich, hinter bem das weite, flach muldenförmige Thal der Bunilla fich ausbreitete, in beträchtlicher Entfernung burch bie weftliche Bergfette begrengt, ju ber bie Ebene fanft geneigt jenseits bes Fluffes emporfteigt. Der unterfte Grund bes Thales war mit Buschwaldung befleidet und darin floß der Rio Brimero durch die Ebene. Wir hatten noch über eine Stunde zu reiten, bevor wir an die Boftftation tamen; es begann ju bunfeln, ale wir noch nicht die Salfte bes Weges jurudgelegt hatten, und balb umgab uns finftere Nacht. Unfer Weg blieb im Balbe, ben Gehängen ber Sierra gang nabe; wir überschritten nacheinander brei flache Sobenzuge, welche von den Bergen berabfommen und durch schmale, aber nicht tiese Riesbetten, in benen zu Zeiten Wasser sließen möchte, getrennt wurden, und erreichten endlich die Posta de la Mona, wie man das einsam dassehende Haus am Rande der Waldung nannte, 10 Leguas von Cordova, wovon 6 auf die östliche, 4 auf die westliche Seite der Sierra kommen. Auf meiner Charte liegt hier die Ansiedelung Cosquin, wahrscheinlich ein alterer Rame für dasselbe oder ein benachbartes Gehöft, das ehedem die Posthalterei besaß. Ich sand eine sehr gute Ausnahme, obgleich die Mutter des Hauses höchst leidend war und mit ihrem durch Lupus entstellten Gesicht einen ebenso unangenehmen wie traurigen Eindruck machte. Bereits erblindet, mußte sie von ihrer Tochter gestüttert werden und das arme Mädchen ersüllte diese widerliche Psticht mit ebenso großer Geduld wie Hingebung, während sie zugleich auch für unsere gute Bewirthung Sorge zu tragen hatte.

Den 3. Juli. — Am Morgen bes heutigen Tages hatte ich von dem freien Blate vor dem hochgelegenen Bosthause einen weiten Blid über bas ganze Thal; ich fah fanft abwärts geneigte bewalbete Grunde vor mir, hinter benen die von ber Morgensonne greu beleuchtete, blaggelbröthlich erscheinende, im Duft bes Frühlichtes schimmernbe Sierra emporftieg; aber ich fand nichts Reues; es blieb berfelbe Anblid, nur in anderer Beleuchtung, ben ich schon gestern von ber Sobe ber Cuefta genoffen hatte. Der Tag mar ungemein schon, bas Thermometer zeigte um 7 Uhr Morgens 110 und ftand gestern Abend 8 Uhr auf 120 im Freien wie im Zimmer; ich hatte fein befferes Wetter für biefe Jahreszeit mir munichen fonnen. ben bem Saufe wuchsen gang nahe einige Mona = Baume, Die ich genau untersuchte und barnach meine Beschreibung entwarf; eine Thenta (Mimus Calandria) faß in ber Krone bes einen und fang lieblich, wie es am frühen Morgen ihre Art ift. Der Reft eines Felles vom Rabelichwein (Dicotyle torquata) lag unfern am Boden und bewies, daß das Thier hier vorfomme; der Bonthalter fagte mir, es fei nicht felten in bem benachbarten Balbe ber Falba und tomme in fleinen Rubeln bisweilen jum Vorschein; Dies bier batte er kurglich geschoffen. Weiter fand sich nichts, was ber Beachtung werth gewesen mare; wir fagen also auf und ritten weiter, aunachft nach der früheren Jefuiten - Eftanzia S. Antonio, die 4 &guas von bier nach Rorben liegt. Der Beg blieb, wie bisher, auf

bem unteren Theil ber Gehänge und bewegte sich durch lichtes Gebuich, worin immer noch viele Monas ftanden. Uns zur Linken floß im Abstande einer halben Legua der fleine Fluß, welcher den Ruß ber öftlichen Sierra begleitet, und Rio be S. Antonio genannt wird, mahrend ein anderer ahnlicher am Fuße ber westlichen Sierra ben Ramen bes Rio be la Sierra führt; beibe vereinigen fich in ber Gegend, wo wir die öftliche Sierra passirt maren, zu einem Stamm, bem Rio de la Punilla, welcher als die hauptmafferquelle des Rio Primero angesehen werden fann und bei S. Roque, mo er ben letteren Ramen annimmt, aus bem Bebirge Dier erhalt er einen anderen Bufluß von Guben ber, ber ebenfalls Rio de S. Antonio heißt. Daber nennt man ben gleichnamigen amischen ben beiben Retten ber Sierra auch wohl Rio de la Punilla. Alle biefe Flugchen find hochft unbedeutend; fie haben ein fein fieseliges Bett, faum 5-6 Schritt Breite, höchstens 1 Fuß Baffertiefe und fliegen zwischen 6-8 Fuß hohen Lehmwanben, beren Abstand von einander etwa breimal fo breit ift, wie ber Bafferspiegel. Rur nach heftigen Regen im Sommer betommen fie jo viel Baffer, daß fie ben Boden ihres Bettes gang ausfüllen; find bann reißend und schwer zu paffiren; man muß einige Stunden warten, bis bas Baffer fich verlaufen hat, alsbann reitet man bindurch. Bruden giebt es auch hier nirgends, obwohl es nicht an Solz fehlt, fie zu bauen; ich hatte, seit ber Brude über ben Arropo de las Tortugas, feine weiter auf meiner Reife im Lande angetroffen. -

Rach einiger Zeit geht der Weg von der öftlichen Seite des Finses auf die weftliche über; man reitet durch sein Bett und kommt später in eine sehr schöne Waldung, die noch immer Monadaume in Renge enthält. Bon ihr umgeben, gelangt man allmälig auf eine Hohe, wo der Wald sehlt, und dort liegt die Kirche von S. An = tonio; ein altes gar nicht häßliches Gebäude ohne Thurm, aber mit einem kleinen Glodenstuhl über dem Eingange, das hier von den Jesuiten erbaut war, zu deren reichen Besthungen auch dieser beste Theil der Punilla gehörte. Gegenwärtig ist die Estanzia Eigensthum eines Herrn Alcain in Cordova, der mir einen Brief an seisen hier wohnenden ältesten Sohn gegeben hatte, durch den ich empsohlen und in Folge dessen auss Beste ausgenommen wurde; ich

traf den Sohn schon am Wege und erkannte ihn sogleich an der Aehnlichkeit mit feinem Bater, rebete ihn an und ritt nun in feiner Begleitung nach S. Antonio, bort ein Baar Stunden ber Rube Er ließ nicht nach, wir mußten mit ihm zu Mittag speisen und mahrend bas Dahl bereitet murbe, zeichnete ich ben bochftmalerischen Blid auf die vor mir liegende öftliche Sierra in mein Taschenbuch. Man fieht bavon freilich nur die mittlere Partie, aber es ift genug um einen Eindruck vom Gangen zu befommen. Gine Reihe stumpfer Kammzaden bildet die Firste, von der Joche gegen Die Ebene ausstrahlen. Die Oberfläche ift überall eben und gerunbet, mit Rafen befleibet, ohne Spur nacter Gesteine, welche an ber westlichen Sierra sich nicht verkennen lassen. In allen Schluchten und am gangen Juge des Gebirges gieht fich frische lebhafte Mona-Waldung hin, aber die eigentliche Ebene des Thales ift mit niedris ger Buschwaldung befleibet, worin stachelige Leguminosen vorherrichen. hier fah ich auch Algarroben, aber feine Dopas mehr; beibe Gemächse meiben einander, wo das eine wächft, kann das zweite nicht gebeihen. Gbensowenig habe ich Palmen und Cactus in der Bunilla gesehen. Obwohl die Buschwaldung der von Entrerios bei Parana fehr ahnlich fieht, fo fehlen boch biefe beiben Beugen bes marmeren subtropischen Gebietes ganglich; die Bunilla ift au talt für beren Bedürfniffe, aber barum gum Weigenbau auch besto geeigneter. Ramentlich hier bei S. Antonio beginnt er; und noch weiter hinauf, bei Chaeras und Quimbaletes, fteht er fo recht im Klor. Diese Dertlichkeiten find zwar falter, aber ergiebiger fur ben Landwirth. -

Nachdem wir uns gehörig gestärkt und unseren Thieren die Mittagsruhe gegönnt hatten, ritten wir weiter, dem Ziele unserer Bestimmung entgegen, welches andere 4 Leguas nach Las Chacras ging. Aus dem Gehöst heraustretend, wandten wir uns nach links und kamen hier alsbald an das tief eingeschnittene Bett des Flusses, der im weiten Bogen nach Osten um die Höhe herumstoß, auf welcher die Airche von S. Antonio nunmehr hinter uns lag. Jenseits des Flusses wurde die Ebene zusehends öder und kahler; die Moyas waldung, welche uns disher begleitet hatte, zog sich nach Osten gegen die Falda zurück und machte der niedrigen Buschwaldung Plat, worein wir gelangten. Da war kein größerer Baum mehr in uns

ferer Nähe. In folder Umgebung erreichten wir nach einer Stunde einen kleinen Reffel, wo fahle Lehmgehänge und umgaben, und bald barauf wieder ben Fluß, ber nach links um die kleine Hochflache herumfließt, auf welcher wir und bisher befunden hatten. bem Reffel lag eine Muhle an feinem Ufer; quer burch bas Bett hatte man einen ftarken Steindamm geführt, um dem Fluß die nöthige Bafferhöhe zu fichern, aber feine Brude baneben zur Baffage ber Reisenden angelegt; wir mußten im tiefen Waffer durch das Mühlengerinne reiten und hatten große Muhe, baraus an ber anberen Seite über fteile Behange emporzuflimmen ; ber Boben, vom hohen Bafferstande erweicht, gab nach und die Thiere konnten nirgends fest auf-Aber für allgemeine Bedürfniffe hat man in diesem Lande feinen Sinn; ein Jeber benft nur an fich; ber Müller an ben Rugen seiner Mühle, und nicht an ben Reiter, bem er bamit seinen Weg versperrt; ber mag selbst sehen, wie er hinüberkomme. - Jenseits ber Rühle wurde das Terrain nicht bloß uneben, sondern auch felfig. wir ritten neben bem tief ausgewaschnen Bett bes Rio be S. Antonio. und sahen ben Fluß in einer engen Schlucht weit unter uns, mußten aber bennoch nach einiger Zeit zu ihm hinunter, um wieder auf bie andere, öftliche Seite seines Ufere überzugeben. Bier blieben wir auf fteilen Behangen, zwischen Felsenzaden, Die aus bem burftig mit Graswuchs befleibeten Boben hervorragten und harte Glimmerschiefer ober Oneus = Grate maren, gang abnlich benen, die ich unter gleichen Umgebungen am Fuß ber Cuchillen ber Banda oriental gesehen hatte; - wir ritten auf jaher Sohe neben einer Felsenmauer hin, die einen großen Botrero umschließt, und saben die Estanzia Las Cha= cras jest bicht vor uns, von hohen, aber laublos baftehenden Frucht= baumen umgeben, am Abhange eines Felsens rechts, b. h. öftlich, neben bem Kluß, ber bier mit lautem Betofe in mehreren Kallen über bas fahlgewaschene Geftein hinabstürzt, einen ebenfo malerischen wie romantischen Einbruck gewährend. Wir biegen in ben hof und melben une ohne weiteres ale Bafte an, ben Brief von Don Ariftibes Agirre vorzeigend; aber fiehe ba, ber Befiger war felbst nach Corbova geritten und nur seine Frau mit den erwachsenen Kindern da= heim geblieben. Indeß fanden wir freundliche Aufnahme und bald auch angenehme Unterhaltung, ale man in une Bafte eigenthum= licher Art, wie fie wohl noch nie hierher gefommen waren, fennen Burmeifter, Reife. 2. 20.

gelernt hatte. Freilich konnte fich Niemand vom Zwecke meiner Reise einen recht flaren Begriff machen; um Knochen zu sammeln, meinte man, brauchte ich nicht so weit zu reiten, die maren ja nahe bei ber Stadt viel leichter zu haben gewesen. Zwar wußte man ziemlich all= gemein, daß wundersame Anochen, Riefenföpfe (Cabeza de Gigante) wie man fie nannte, hier in ber Rabe gefunden wurden, aber was daran zu sehen sei und warum man sie sehen wolle, davon ver-Natürlich dachte ich bei bem Namen und ber stand man nichts. Beschreibung, welche man mir bavon machte, beständig an Schabel; ich war voller Hoffnung, ben brauchbaren Ropf eines Megatherium ober Mastodon bier anzutreffen, zumal als man mir auf meine Frage, ob der Ropf auch Bahne habe, ftete eine bejahende Ausfunft gab. Si Señor, muchos! lautete beständig die Antwort. Wer war froher als ich; in ber hoffnung, morgen einen ftattlichen Schabel aus ber Erde heben zu durfen, ertrug ich die für mich fehr große Last improvisirter Befanntschaft und Saftliegerei mit Ergebung; überzeugt, nur durch dies Fegefeuer in den Besit des gesuchten Begenstandes Roch ein Baar Stunden, bis morgen frub, gelangen zu fönnen. Mit diesem Trost ging ich ziemlich und Alles war überwunden. unbehaglich in einer Kammer, die füglich ein Biehftall hatte fein fonnen, ju Bette. — Roch immer begunftigte uns bas herrlichfte Better. Ueber Mittag, in S. Antonio, hatte mein Thermometer 170 im Schatten gezeigt, und hier ftand es, 7 Uhr Abends, auf 80; ber Mond schien hell und eine angenehme ruhige Racht mar zu erwarten. -

Den 4. Juli. — Der heutige Morgen sah ebenso vielversprechend aus, wie der gestrige Tag gewesen war; wir beschlossen, die kurze Strecke von hier nach Quimbaletes, der nächsten Estanzia, wo der Riesentopf lag, zu Fuß zu machen und traten unsere Wansderung alsbald an. Die Gegend blieb ungeändert, eine Schlucht mit geneigten Gehängen, in deren Tiefe der Fluß plätschernd floß, während auf den Höhen daneben überall, zwischen durstigem Graswuchs, kahle Felsenmassen in Zügen hervortraten. Ich bestimmte ihre Streischungsrichtung, so gut es gehen wollte, parallel der Hauptrichtung der Sierra; also saft genau nördlich, mit schwacher Neigung nach Westen; mitunter auch wohl Nordnordwest, aber weiter neigten sie sich nicht dem Westen zu. Es waren größtentheils Gneussamme von

beller Karbe, die steil aber nicht hoch aus dem Boden sich erhoben. 3wischen ihnen bemerkte ich hier und da fleine Cactusgruppen, sonft aber weiter feine Begetation, ale bie burftige Grasbefleibung bes Bobens; es ließen fich brei verschiedene Cactus = Arten unterscheiben. alle sehr spärlich aussehend; eine Art war eine Opuntia, die andern beiben hielt ich fur Mammillariae. Lettere ftedten fo tief in ber Erbe und hatten fich fo bicht mit fleinen fteifen Stacheln befleibet, baß fle völlig einem Bogelneft ahnelten; jumal als bie Mitte, wo bie jungen Triebe hervorbrechen, stets mehr ober weniger vertieft, wie eingefunken So tamen wir gegen 9 Uhr, als die Luft 70,1 Temperatur zeigte, nach Quimbaletes, einem alten folibe aus Felsbruchftuden gebauten Wohnhause mit schönem Schnikwerf am Gebalf bes Dachftuhles und alterthumlicher Tischlerarbeit an Fenftern und Thuren, bas jenseits bes Flusses nach Westen lag; ebenfalls auf einem hoben abgeplatteten Borfprunge mit felfiger Grundlage, ber bier vor ben fteileren Behangen der westlichen Thalmand fich ausbreitete und im weiten Bogen rom Fluß nach Often umspannt wurde. Dicht por bem Eingang in ben Sof überschritten wir fein flares, flaches Waffer, bas ziemlich breit war und uns nothigte, auf hineingelegten Steinen überzusegen. Bis bahin hatten wir, feit Chacras, auf feinem öftlichen Ufer und befunden; jest und fortan blieben wir auf seinem weftlichen; ber Garten wie bas Kelb flieg von ber Sohe jum Fluß hinab und bilbete einen breiten, fruchtbaren Erbfaum auf beiben Seiten.

Quimbaletes wurde von einer angenehmen Familie beswohnt, bestehend aus einer bejahrten Wittwe, deren beiden Sohnen, der Schwester der Wittwe und deren Richte; einem angenehmen jungen Mädchen, voller Natur und Unschuld, das ihre Freude über den unverhofften Besuch, welcher einige Abwechselung in die Einsörmigkeit des stillen Landlebens brachte, nicht zurückhalten konnte und über alles genau sich unterrichten ließ, was wir trieben und vor hatten. Weine erste Frage war natürlich nach den Knochen, die hier zu sinden sein sollten. Es lägen noch einige davon in der Kammer, wurde mir geantwortet, man werde sie gleich holen und so geschah es, nach einer Viertelstunde brachte man einige größere Bruchstücke vom Panzer des Clyptodon, ein halbes Becken, einige Rippen, und ein Stück vom Schulterblatt, nebst unkenntlichen Resten mehreter Röhrenknochen. Indesen darnach trachtete ich eigentlich nicht,

ich hatte noch immer den großen Schädel im Kopf und fragte nach ihm und nach Zähnen; ob nicht davon auch etwas vorhanden sei. Rein, hieß es, der Kopf stede noch in der Barranka, und um den zu sehen, müßte ich wenigstens noch eine Stunde weiter landeinwärts marschiren. Meine Ungeduld war so groß, daß ich gleich ausbrechen wollte; allein man bedeutete mich, zu warten, dis das Mittagsmahl eingenommen sei; dann wolle der älteste der beiden Söhne, ein Mann von etwa 30 Jahren, mit mir dahin gehen und mir den Kopf zeisgen. Ich mußte mich bequemen und maß einstweilen die Temperatur des kochenden Wassers zu 78°. Darnach lag Quimbaletes 2616,3 Franz. Fuß über dem Meere, oder 1437,5 Fuß höher als Cordova.

Um 2 Uhr begannen wir endlich ben Gang nach ber Barranka; wir kletterten an den fteilen Behängen des Thales westlich vom Fluß empor und famen alsbald auf eine weite, völlig ebene, mit furzem Grafe svarsam befleibete Sochfläche, welche nach Norben zu immer mehr sich hob und dorthin feine weitere Uebersicht gestattete, nach Westen und Often aber Die beiben Retten ber Sierra überbliden ließ. Die öftliche ober Sierra be Campo mar und ziemlich nabe, etwa 4 Leguas entfernt, und durch eine breite Mulbe von uns getrennt, worin ber Rio S. Antonio fein Bett hatte. Ihre Behänge ichienen hier höher und steiler ju fein, als weiter abwarts, wo wir fie überschritten und ihre ziemlich flachen Schluchten trugen feine Walbung mehr, sondern ftanden fahl da, bloß von einer gleichförmigen Grasflur bebedt. Die weftliche Sierra Achata lag fehr weit von uns ab, hatte noch immer benfelben blaß gelbrothen Ton, und fant hinter Die Grenze ber Hochflache, baber wir nur ihre obere Balfte feben Der Boben, auf bem wir gingen, mar harter fester Ton, gang ebenso beschaffen, wie bicht bei Cordova und wie bort von tiefen Wasserfurchen zerriffen, die sich alle nach Often dem Rio S. Antonio zuwendeten. Zahlreiche Baue von Vizcachas, welche ich bisher in ber ganzen Gegend bei Cordova nirgends gesehen hatte, lagen zerftreut umber. An manchen Stellen waren große Daffen ber Oberfläche fortgeführt, ber Lehm zu einem flachen Reffel ausgefoult, ben fteile, 3-4 fuß hohe, fentrechte Banbe umgaben. Stellen nennt man hier ebenfo, wie die tiefen und engen Wafferfurchen, Cometierras und in einer folden Cometierra faß, 10 Zuß

tief unter ber Oberflache, ber gefuchte Riefentopf. Dit ber gespannteften Erwartung trat ich an die Schlucht, als unfer Rührer mir zurief, naber zu kommen und was fah ich, - einen vollstanbigen Glyptodon-Panzer, nichts mehr und nichts weniger. Banger ftand fentrecht im Lehm, Die offene Bauchseite gegen ben Bafferriß gewendet, ben gewölbten Ruden gegen bie Erbe; er mar gang leer und feine Spur irgend eines Knochens in feiner Rabe gu finden. Offenbar hatte man die herausgespulten Stelettheile ichon alle geholt, ober bie in ber Schlucht laufenben Regenftrome hatten fie mit fich fortgeführt. Ich fletterte mit vieler Muhe in die 25 Fuß tiefe Schlucht, beren Grund bis auf ben Glimmerschiefer hinunterging und suchte barin abwarts eine lange Strede, aber ich fand nichts; nicht ben fleinsten Theil eines Knochens, fein Schenkelbein, fein Armftud und noch viel weniger einen Wirbel; alles war verschwunden; 'fur mich hatte nur ber leere Banger übrigbleiben follen. Aber auch ben mußte ich steden laffen. Das Erbreich umher war jo fest und gabe, daß es nur mit ber hade sich unter großer Arbeit etwas entfernen ließ, und wie wir es entfernt hatten und ben Panger naher lofen wollten, brach berfelbe alsbald in Stude. holte fich die gewöhnliche Geschichte; die Anochenreste waren zu murbe geworben, um fich heil herauslofen ju laffen; fie hielten jufammen, jo lange bas fefte Erdreich fie umgab, aber zerfielen in Trummer, sobald man diese ihre Stute entfernt hatte. 3ch ließ ben Panger alfo ruhig fiben und bat meinen Begleiter, feine weitere Arbeit an ihn zu verschwenden; selbst wenn ich ihn heil herausgebracht hatte, murbe ich ihn unmöglich heil haben transportiren fonnen; - was follte es nuten, einen langft befannten Begenftand noch mit großer Rübe und verlornen Geldopfern ans Tageslicht zu ziehen? Umfang war übrigens bedeutend, die Breite betrug über 2 fuß im Lichten, die Lange 4 Fuß; ich konnte vollständig hineinkriechen, obgleich am unteren Ende etwa noch der vierte Theil des Behaltes mit Erbreich ausgefüllt war. — Run mußte ich, was die Cabeza de Gigante bebeutete; man hatte ben runben Panger bes Glyptodon für bas Schabelbach eines Riefen gehalten, aber von einem Ropf war beran nichts porhanden. Mismuthig kehrte ich mit dieser traurigen Entbedung nach Quimbaletes beim und brachte nichts von der Barunig jurud, ale einen fleinen merfwurdigen Schmetterling (Bombyx), ber lebend und ganz frisch an der Wand der Cometierra saß, nebst einigen Schneckenschalen, die darin steckten, aber Arten der Gegenwart angehörten. Eine davon war Pupa Sowerbiana Feruss. D'Orb. Voyage etc. Moll. 321, pl. 41. bis sig. 15—18, die andere größere Art ohne Zähne an der Mandung ist wahrscheinlich unbeschrieben.

Den 5. Juli. — Es war unsere Absicht, zeitig ben Ruchweg nach Chacras angutreten, aber bie gefällige Familie in Quim= baletes ließ nicht nach, wir mußten wenigstens bis Mittag bleiben, um gehörig gefrühftudt zu haben. Gegen 1 Uhr machten wir uns wieber auf ben Marfch, von bem altesten Sohne begleitet, und warfen scheibend ber angenehmen Behausung noch einen freundlichen Obgleich minder romantisch, als Chacras gelegen, zeichnete fich Quimbaletes durch beffere Cultur aus; namentlich war ber Garten neben bem Saufe ein mahrer Balb hoher Birnbaume, fo groß und toloffal, wie ich fie nie zuvor gesehen hatte. alten Linden umgaben fie im Bogen bas Gehöft. Auf einem ber unterften Baume, beffen 3weige weit über ben Kluß fich ausbreiteten, saß ein großer Reiher (Arden Cocoi), ber hier auf Fische lauerte Es war mir auffallend, Diesen Bogel so weit von allen größeren Bewäffern tief im Gebirge angutreffen. Neben ihm bilbeten zwei Tauben = Arten, Die Palomita (Columba Picui) und Die Paloma boraba (C. aurita) bas hauptsächlichfte wilbe Beflügel ber Gegend. Much Rebhühner (Rhynchotus rufescens) sollen hier häufig sein, ich habe aber feins gefehen. Von fleineren Singvögeln bemerkte ich nur Turdus fuscater, Sturnella militaris und Saltator aurantiirostris; namentlich ift ber erftgenannte Bogel bei Corbova häufiger, als irgendwo im La Plata-Gebiet mir vorgekommen. Endlich fehlte ber Torbo (Molobrus sericeus) hier fo wenig, wie überall; ich sah ihn häufig an dem Fleisch piden, das man jum Trodnen im Freien in bet Krone großer Baume aufzuhängen pflegt. — Schon um 2 Uhr waren wir in Chacras und nahmen von unserem Biebftall wieder Befit; ich fammelte umber, fand aber nichts, als ein Paar Waffertafer in ben Lachen am Fluß oberhalb bes Wafferfalles, namentlich einen Gyrinus, ber mir anderswo nicht wieder potfam. -

Den 6. Juli. — Der Abend war unter lebhaftem Gespräch über bie Cabeza be Gigante vergangen; man fagte, daß hart am

Wege, gleich unter ber Muhle, ein anderer Riesenkopf liege, ber wirklich Bahne habe; es wurde also verabredet, ben morgen noch zu unterfuchen. Wir traten ju bem Enbe unfern Weg möglichft zeitig an, begleitet von dem Sohne bes Saufes und zwei Jungen mit hade und Spaten bewaffnet, welche ben Schat heben follten. Es ging auf ber früheren Strafe zwischen Felsengraten an fteilen Behangen jur Muhle jurud und hinter ihr bis in ben Reffel an ber öftlichen Seite des Fluffes, welchen ich auf der hinreise erwähnt habe. Mitten durch benfelben, der auch nichts anderes als eine Cometierra ift, führt ein Arrono seco und darin lag die Cabeza dicht unter ber Oberfläche; es wurde eingeschlagen und schon nach wenigen Sieben erschien ber scharfe Rand eines Anochens, ber ftumpffantig gezackt Sier find bie Bahne, rief man mir zu; ich trat heran und fand in der That Gebilde, die den Kronen der Schweinszähne nicht unähnlich faben; ich glaubte anfangs felbft, die Zahnreihe eines in ber Tiefe ftedenben Schabels vor mir zu haben. Grabt weiter, rief ich, es scheint ber Dube werth zu fein, und alsbalb forberte man bie Arbeit; aber auch hier wurde ich schnell enttäuscht, nachbem etwa ein Eimer voll Erbreich entfernt war, fah ich, daß die vermeinte Bahnreihe ber scharfe Rand eines Gloptodon = Bangers mar, ber auf ben eigenthümlichen, halbfreisformigen Ranbschildern einen Befas fleiner, beweglicher, ftumpfbreiediger Anhangfel trug, Die manchen Bahnen tauschend ahnlich sehen. Damit war zwar eine fleine Entbedung gemacht, benn biefe Eigenschaft bes Glyptobonpangers fannte man bisher nicht, aber ein großer Fund war es immer nicht; ich überzeugte mich beutlich, baß auch hier ein ganzer, wohl erhaltener Banger, beffen offene Bauchseite nach oben lag, in ber Tiefe ftedte, und ließ mismuthig bas loch wieber zuwerfen, um ihn vor späterer ruchloser Zertrummerung zu bewahren, nur ein Baar Randzacken mit mir nehmend. Meine Begleiter waren zufrieden geftellt, und ich aum ameiten Dal belehrt, daß man ftets am beften thut, Andfagen ber Leute nicht für bas zu nehmen, was fie besagen; benn auch biet hatte ich keine Bahne, die mir so bestimmt verheißen waten, gefunden. -

Bahrend der Arbeit des Grabens untersuchte ich die Gehänge bet Cometierra; sie bestanden aus einem rothgelben, sehr gaben Mergel ant horizontalen Straten von Ries und fleinen Rollsteinen, de

als Trummer bes benachbarten Gebirges fich ju erkennen gaben. Die Rollsteine find nie scharfedig, aber auch nicht gang sphärisch, fondern unregelmäßig knollenformig gestaltet, was die geringe Ent= fernung, von welcher fie hierher geführt wurden, anzudeuten scheint. Dben auf bem rothgelben Mergel lag eine etwas weichere Schicht, welche allmälig in die graue Dammerbe von 1 Fuß Stärke übergeht. Aus biefer oberften, auch bunfler gefärbten Schicht machen bie Leute hier ihre Ziegelsteine; fie scheint also ein reiner Lehm ju fein. Richt fehr tief unter dieser Lehmlage liegen die Glyptodon = Panzer und ftets mehr im oberen Niveau der Barranta, als im unteren, wenn die Cometicrra recht tief ift; ihre Stellung ift meiftens die horizontale, die ichmerere Rudenseite nach unten gewendet; fteben fie fenfrecht, so ift das schwerere hintere Ende nach unten, das leichtere porbere nach oben gerichtet; — fie find fast immer leer, ohne bie bazu gehörigen Sfelettheile, mas beweist, baß fie langere Beit herumgeführt maren, bevor fie feft eingehüllt murben. Das fowohl, als auch die Anwesenheit von Rollsteinen im Mergel, den ich auch hier unbebenklich für ein Diluvialgebilde halte, spricht gegen die von Brn. Bravard aufgestellte Sypothese, daß die Bampasformation eine Dunenbilbung fei; es ift unmöglich, die barin abgelagerten Rollsteine für atmosphärische Deposita zu erklären, man kann nur annehmen, daß fie von Waffern hierher transportirt, aber nicht, baß fie vom Winde jusammengeweht wurden. Bei Buenos Aires fehlen allerdings folche Rollfteinlager, aber nur beshalb, weil fein Bebirge in ber Nahe ift, von bem fie herabgeführt werben fonnten; wo Gebirgezüge in der Rahe find, da habe ich ftete auch Rollfteinschichten im Diluvium mahrgenommen. —

Die Schichten bes Glimmerschiefers und Gneuses, woraus die Sierra de Cordova in beiden Ketten hauptsächlich besteht, fallen, wovon ich mich an mehrern Stellen überzeugen konnte, nach Osten und streichen nach Norden, mit etwas westlicher Neigung. Granit und weiße Quarzgänge durchsehen das Schiefergestein und treten hie und da als Kämme und Grate daraus hervor. Die Farbe des Granits ist siessehen, der Glimmer sehr großblättrig abgesondert, der Quarz gering an Umsang und wie der Feldspath, aber heller, sleischroth gesärbt. Der Glimmerschieser war stets sehr seinblättrig, grauweiß und dem Itacolumit ähnlich; der Gneus kleinkörnig schieferig.

In der Cometierra, wo der eben berührte Panzer lag, fand ich unter ben Rollsteinen auch Chloritschiefer = und Serpentin = Stude; auch seinkörnige Grünsteine glaube ich bemerkt zu haben, aber die Haupts bestandtheile waren Gneus und Granittrummer der benachbarten Sierra.

Mit herzlichem Dank für die Bemühungen, welche sie meinet wegen gehabt hatten, trennte ich mich nunmehr von meinen Begleiztern, und trabte auf bekanntem Pkade der Estanzia S. Antonio zu, um dort wieder etwas Rast zu halten. Aber ihr freundlicher Bessitzer war nicht anwesend; er hatte inzwischen eine Reise nach Corbova unternommen und die Leute weigerten sich, ohne seinen Besehl und frische Pkerbe zu geben; so mußten wir auf denselben Thieren ganze 8 Leguas dis zur Posta de las Moyas reiten; wir stiegen also bald hinter der Estanzia an einem schattigen Orte ab, und nahmen ein Frühstuck zu uns von den mitgebrachten Eswaaren, hier eine Stunde der Ruhe psiegend. Es war noch immer das schönste Better und die Lust über Mittag im Schatten 16° warm.

Auf ber zweiten Strede bis zur Poft fanden wir feine andere Unterhaltung, ale ben Blid auf die beiben Bergfetten, beren Schilberung ich mich schon mehrmals befleißigt habe, also nicht wiederhole. Bir waren ichon um 2 Uhr jur Stelle und hatten noch viele Beit bis jur Racht übrig, uns die Umgebungen ju betrachten. Es ift ein schöner Blid über bas gange Thal, nach Norben beschränft burch die Sohen hinter Quimbaletes, nach Weften burch die fteile Sierra be Achata, nach Suben burch bie Begend von San Roque; man überblickt eine buschig bewaldete Mulde vor sich, worin der Rio S. Antonio fließt, und fieht bavor wie bahinter fahle buckelige Soben vor ber Sierra, ganz wie jenseits Quimbaletes im Norben. Als es dunkelte, ftanden die unteren Abhange ber Sierra wieber in Flam= men; wir erblidten eine Feuerfette, Die langsam am Berge hinauf= fletterte und bald hier erlosch, balb bort wieder hoch aufflacerte, wie eine neue ausgetrodnete Flur von ben Flammen ergriffen wurde. So brannte es bie gange Nacht burch, und noch am Morgen faben wir graue Rauchwolfen von ber Branbstätte aufsteigen.

Den 7. Juli. — Wir traten unseren Rudweg nach ber Stadt um 8 Uhr bei 80 Barme an; eine herrliche Morgensonne erleuch-

tete bas Thal. Die Straße geht im Walbe am Fuß ber Sierra bel Campo fort und fommt nach anderthalb Stunden an die Schlucht bergauf, an beren Schönheiten ich nochmals mich erquickte. brauchten 20 Minuten hinauf. Oben angekommen, ging grabe eine sehr zahlreiche Trope über ben Kamm; wir mußten abseits vom Wege mehr als eine Viertelstunde halten, um alle die Thiere vorbei zu laffen. Ein hungriger Condor begleitete fie; ich fah den majestätischen Vogel ganz in meiner Nähe über dem Abgrunde schweben und in großen Bogen die muhsam den steilen Abhang hinauffletternben Thiere begleiten, gleichsam als folge er ihren Schritten in ber Hoffnung, daß eins ihm zur Beute werden moge. wurde betrogen und zog mit den Thieren abwärts über die Thalfläche weiter. Gleich darauf kam ein Schwarm ber kleinen grünen Papageien wieder, die ich auch bei der Hinreise hier getroffen hatte (Conurus rubrirostris Nob.). — Der Blid von biefer Sohe ift belohnend nach beiben Seiten; westlich bas breite Thal ber Punilla mit dem Fluß in der Tiefe, beffen wellenformig geschlängelten Wafferstreifen man beutlich sehen kann; öftlich die enge Bergschlucht mit ihren bewalbeten Behängen, die hintereinander terraffenartig hinabsteigen und abwechselnd in einander greifen. Wir ritten in 25 Mis nuten hinunter, brauchten also mehr Zeit, als beim Herauffteigen. Um 1 Uhr waren wir auf der Post am Fuß der Sierra, 6 Leguas von der Post in der Punilla, und 4 Leguas von Cordova. Da sie tief am Ufer bes Rio S. Barbara liegt, so fieht man nur wenig mehr, als das Buschwerk ber Saibe umher; aber schon jenseits des Fluffes, wenn man aus ber Gebirgsschlucht heraustritt, hat man bie Thurme und Auppeln ber Stadt in Sicht. Diesen Blid behalt man, sobalb man nach einiger Zeit über bie Abhange bes Flußthas les auf die Ebene gelangt ift, unveränderlich bis Cordova vor fich, und kann an den allmälig deutlicheren Umriffen der hervorragenden Gebäude die fortschreitende Annaberung bemessen, mit etwas Anderem aber kaum sich unterhalten, benn ringsumher ift nichts zu feben, als die ebene, mit niedrigem durten Leguminosengebusch befleidete Flur, die zulest immer tahler wird, je mehr man fich ber Stadt nahert. Roch einmal verliert man fie auf kurze Zeit aus bem Geficht, wenn man in ben Keffel hinabgeritten ift, deffen ich beim Beginn der Reise gedacht habe; dann steigt man auf die Hohe neben ber Mühle empor und hat nun mit einem Mal Fluß und Stabt in unmittelbarster Rabe vor sich. Der Kessel bot mir abermals die Unterhaltung einer Menge hübscher Bögel dar, welche hier ihren Lieblingsort zu haben scheinen; ich sah nicht bloß die schöne Gubernatrix cristatella wieder, sondern auch die Diuca minor, einen bleissatenen gutsingenden Finken, der die mittlere Strecke der Pampas-Gegenden bewohnt und bei Rio Quinto wie bei Las Palmitas am Rio Tercero mir begegnet war. Dagegen unterhielten mich auf der Haide vorher die vielen großen dornigen Rester der Cachelotte (Anadates unirusus), welche ich nirgends so zahlreich gesehen hatte; auch der Bogel slog hier häusig, mir waren, seit der Strecke vor Cordova, nie so viele am Wege begegnet, wie heute.

Um 5 Uhr erreichten wir Corbova und fanden im Gafthofe unfer Zimmer noch in Bereitschaft; ich entließ meinen Sergeanten mit paffender Geldentschädigung für seine gute Begleitung, und übersgab ihm schließlich die Thiere zur Ablieferung an den Posthalter, bem fie gehörten. —

## XXV.

Reife nach Tucuman.

Seit meiner Heimtehr aus der Punilla dis zur Abreise nach Tucuman verstoffen noch 8 Tage, die ich in Cordova dei ziemlich schlechtem Wetter aushalten mußte; ich erkältete mich und litt an heftigem Brustkatarch, der mir den Ausenthalt daselbst doppelt unangenehm machte. Wir hatten mehrmals Eis am Morgen auf den Bassertonnen im Hose. Der unsreundlichste Tag war der 11te; ich beobachtete Morgens 8 Uhr 1°,5 im Freien und Reif auf allen Dachern; die Mittag stieg das Thermometer, obgleich die Sonne hell schien, nur auf 9° im Schatten, und ging die Abends 10 Uhr auf 4°,5 hinunter; am Abend vorher war es um dieselbe Zeit nur

3° im Freien gewesen. Während des wärmsten Tages dieser Periode, am 8. Juli, stand das Thermometer um 8 Uhr Morgens auf
10°, hob sich dis 2 Uhr auf 16° und siel bis 10 Uhr Abends auf
8°,8. In ähnlicher Höhe stand es während der Reise durch die Punilla; Tage mit Temperaturen von 2 bis 3° über 0 kamen damals
nicht vor.

Der 16. Juli war endlich der ersehnte Tag der Abreise; wir begaben uns um 9 Uhr auf das Postbureau und hofften, alsbald abzufahren; aber bie noch fehlenden Regierungsbepeschen hielten uns über 2 Stunden auf; — zulett kamen fie, wir bestiegen die Rutsche, welche gludlicher Weise außer mir und hrn. Olearius nur noch einen Paffagier aus Salta hatte, und fuhren unter bem gewöhnlichen garm jum Thore hinaus, von großen Schneefloden, die einem mäßigen feit einer Stunde anhaltenden Regen gefolgt waren, begleis tet. Ohne Hinderniß erreichten wir nach 10 Minuten ben Rio Primero, durchfuhren ihn leicht, hatten aber große Muhe, an ber andern Seite bes Fluffes ben fteilen, über 50 Fuß hohen Abhang hinauf zu kommen, welcher am ganzen nördlichen Ufer fich hinzieht; die Pferde glitten auf bem vom Regen erweichten, schlüpfrigen Lehmboben rudwarts und mußten gewaltig fich anftrengen, bis fie auf bie Sohe ber Behange gefommen maren. hier wartete auf uns noch ein Reisegefährte, eine Dame mit ihrer fleinen Tochter und Dienerin, für welche die Rotunde bestimmt war; sie bestieg, von rüftigen Armen durch ben Roth des Weges getragen, unter ben Thranen ihrer Begleitung ben Wagen und alsbald rollten wir auf ebener Strafe eiligst weiter. Der Weg führt am öftlichen Fuße ber Sierra be Campo nach Norben, parallel bem Rio be Sa Barbara, ber etwa 4 Leguas von uns im Weften feinen Lauf hat; man fahrt über bie Fortsetzung berfelben Ebene, welche ich auf der Reise nach ber Punilla mehr nach Weften ju bereits durchritten war, und fieht nichts um fich ber, als harten Lehmboben mit niedrigem Gebusch befleibet, welcher Corbova, als Material bes ebenen Blachfelbes über bem Thal bes Rio Brimero, umgiebt und langfam etwas emporfteigt, je weiter man fich vom Fluß entfernt. Regen und Schnee fielen noch immer, aber ber lettere schmolz, so wie er ben Boben berührte; wir mußten langfam fahren, weil die durchweichte fothige Strafe vielerlei hinderniffe uns bereitete: baber erreichten wir erft nach 4 Stunden bie

erfte Boftstation. El Bajo bel Rogario, 5 Leguas von Corbova. Es war ein einzelnes Saus, von ziemlich durftigem Ansehn, auf offenem Felde, von Algarroben = Baumen umgeben, mit ein Paar Ranchos zur Seite. hier beschloß man, die Nacht zuzubringen, weil bald die Dammerung hereinbrechen werde und der schlechte, jest fothige Weg im Dunkeln fehr muhfam zu befahren fei. Man schlug also das Nachtlager auf und wartete auf das Abendeffen, bevor man 3ch maß um 6 Uhr Abends die Lufttem= fich der Ruhe übergab. veratur zu 60 R. und fror dabei gang gehörig. Die hiefige Gegend bat Ueberfluß an Lowen (Felis concolor), ich fah eine ganze Reihe von Schädeln auf den Pfosten des Corrals; noch in der vorigen Racht hatte eine breifte Bestie sich ein Fullen geholt; man war ent= tuftet über die Frechheit des Thieres und bereitete zum nächsten Tage eine allgemeine Sagb beffelben vor, bie auch hier, in Ermangelung von Schiefgewehren, ju Pferbe mit bem Laffo ausgeführt wirb, unter Führung von zahlreichen Sunden, welche bas Wild stellen, bis ein fühner Reiter ihm den Laffo umgeworfen hat, woran er es alsbann zu Tobe schleift. Daher bleibt felten mehr, als ber Ropf vom Löwen übrig. Einzelne gewandte Gauchos greifen ben Löwen auch allein mit bem Meffer, unter Beihulfe ber Sunde an, indem fie ihren Arm in ben Poncho wideln, und ben als Schild fich vorhalten, bis fie ben richtigen Zeitpunft jum Stoß abgepaßt haben. —

Den 17. Juli. Man weckte uns sehr zeitig, schon vor 4 Uhr, aus dem Schlase, um die Zurüstungen zur Abreise zu machen; es war eine schöne mondhelle Nacht, aber so kalt, daß der gestern ganz weiche Boden vom Frost starrte, und die Regenpfügen umher mit Eis belegt, oder gar die auf den Grund sich in Eis verwandelt hatzten. Ein großes Feuer brannte mitten auf dem Hose und darum lagerten die Beone, sich mit Mate erquickend. Um 5 Uhr suhren wir weiter, ganz in denselben Umgebungen; doch bemerkte ich einige größere Mona Baume im Felde als Zeichen, daß wir uns der Sierra mehr genähert hatten. Ich sah, als die Sonne ausging, alle Kämme derselben, bis zur halben Höhe hinab, mit Schnee bedeckt; das ganze Feld und alle Küsche waren bereist, die Lust sehr kalt, aber ruhig und als die Sonne ausgegangen war, angenehm. In dieser Umgebung kamen wir nach 2 Stunden an ein großes, vormals ohne Frage ansehnliches Haus an freier Stelle mitten im Walde,

bas jest öbe und verlassen aussah; die Wohnung eines berüchtigten Wegelagerers Castellanos, der zu Rosas Zeiten hier hauste, die Reisenden ausplünderte und nach Besinden auch umbrachte, ohne daß die Regierung es wagte, seinem Treiben ein Ende zu machen, weil er es mit dem Tyrannen hielt und dessen Helfershelfer in hiesiger Gegend war. Eine halbe Stunde weiter liegt die Poststation La Guera, fünf Leguas von Rozario; früher war Castellanos selbst Posthalter gewesen.

Von La Guera bis zur nächsten Haltestelle Salitra find nur 2 Leguas. Auf bem Wege bahin feben wir einen niedrigen Höhenzug quer vor und, ber hubsch bewaldet ift und von ber Sierra, die fich allmälig etwas weiter nach Westen wendet, herabkommt. Die Gegend umber wird unebener, fleine Sugelungen erheben fich, und andern vielfach die Fernsicht, je nachdem wir uns auf ben Sohen oder in den Tiefen befinden. Dicht vor Salitra passiren wir einen fleinen Bach, den Arrono Carnero, der füdoftwarte fließt und fpater fich, gleich vielen ahnlichen, in Lachen verliert, nur gur Beit von heftigen anhaltenden Regen ben Rio Brimero erreichend. Bald hinter bem Bach folgt eine sumpfige, buschlose Riederung, zwischen mäßigen tahlen Sohen gelegen, in beren Tiefe fich Wafferlachen, 3. Th. mit Salz geschwängert, fammeln; wir fahren durch eine folche Wafferlache hindurch, deren Oberfläche noch fingeredices Gis bebedte. Das von hier nur eine furze Strede entfernte Posthaus fteht einsam, auf einer offnen Stelle im bubichen Algarrobenwalbe, ber seit den Wafferlachen wieder den ebenen Boden bekleidete; wir hielten um 9 Uhr Morgens am Saufe, wechselten schnell die Pferbe und fuhren eiligst weiter. — Die benachbarten Gegenden sind gut angebaut, man erreicht nach 24 Lequas eine hubsche Estanzia Carropa, mit einer Capelle, welche bem Collegio be Monferrat in Corbova gehört und von einer ansehnlichen Bevölkerung mit weiten Culturbobenflächen umgeben wird, die fich befonders füdwärts am Arropo Carnero hinziehen. Ein fleiner Sohenzug trennt ben Ort von einer ähnlichen Ansiedelung, 1 Leguas weiter, wo das ehemalige Jesuiten = Collegium Jefus Maria liegt. Man fieht bie ftattliche Anlage schon einige Zeit vorher, wenigstens ben hohen Rirchthurm und die alten Keigenbäume bes Gartens in feiner Umgebung über die Höhen hervorragen, und glaubt nicht anders als ein Deutiches Dorf in seiner Rabe zu haben, so völlig heimisch ift ber Gin-Begenwärtig mohnt barin ein reicher Eftanziero aus Paraquap, welcher fich vor ber bortigen Regierung geflüchtet hat; er fam an ben Wagen, fich nach ben Neuigkeiten ber brobenden Rriegeunruben zu erkundigen, mahrend seine Frau und junge hubsche Tochter von der Terraffe vor der Kirche zusahn und ängstlich auf die Nachrichten warteten, welche er bringen werde. Ich bewunderte inzwischen ben Bau ber vormaligen Pabres, die Solidität ber Anlage wie das Beschmactvolle bes Entwurfe, ber in seinem bermaligen etwas verfallnen Meußern noch immer einen fehr guten Eindruck machte. Da= bei fielen mir zwei gemauerte Seffel, wie Lehnstühle, oben auf bem Dache in die Augen, welche ohne Zweifel zum bequemen Ausruhen und Umschauen ben erften Herren gebient hatten. Dicht vor bem Eingange in das Hauptthor und neben der Terraffe vor der Rirche fließt ein flarer frischer Bach über ben Weg, ber von Gubmeften fommt und nach Rordoften weiter geht, hier eine Mühle treibt, die Kelber ber Eftangia bewäffert und bann, gleich bem vorigen, in ber Ebene sich verliert, etwa 1 Legua unterhalb ber Ansiedelung.

Reben ber folide aus Bruchfteinen aufgeführten Bartenmauer, binter ber besonders schöne Orangenbaume mit goldenen Früchten ftanben, weiter fahrend, erreichen wir gang in ber Rabe die faum 1 Legua entfernte große Eftangia Sinfacate, beren Ginbrud aber lange nicht fo gefällig ift, weil die Bebäude nachläffig gehalten maren und bes hubichen Schmuckes ber Belaubung burch alte Fruchtbaume entbehrten. Doch hatte auch fie eine Rirche, aber ohne Thurm, zur Seite bes Wohnhauses. Rach dem Almanaque nacional Argentino liegt ber Ort 610 Meter (1877,5 Bar. Fuß) über bem Meere. Die Gegend umber ift hugelig, wir fahren am Abhange eines niebrigen Sobenzuges bin, ber nach Weften, wo er allmälig bober wird, Die Aussicht beschränkt, nach Often einen weiten Blid über das Blachfeld gewährt, das bufchig bewaldet unter uns liegt; neben uns treten jur Linfen fahle nadte Felfenpartieen aus ber Brasflur bes Bobens hervor, worin ich Gneusfamme, benen abnlich. bie ich in ber Bunilla an der anderen Seite der Sierra gefehen hatte, erfenne. Daraus waren auch die Baulichfeiten in Jesus Maria aufgeführt. — hinter Sinsacate tritt ber Weg aufs neue in Balbung, die über einen quer von Weften nach Often ftreichenden So-

henzug fich ausbreitet; benfelben, welchen wir schon heute Morgen bei La Guera gesehen hatten und ber jest bicht vor uns lag; flachere Hügelungen, die von ihm ausgehen, machen ben Boden hier uneben und die Fahrt im Boftwagen beschwerlich. - Mitten burch biefe Strede läuft eine tiefe, vom bichten Gebufch übermucherte Wafferfuhrt, Die jett leer und mit Ries am Boben bebedt mar, ju Zeiten beftiger Regen aber einen reißenden Bergftrom zu enthalten pflegt. Das ift ein beliebter Schlupfwinkel von Spitbuben, Die barin Wegelagerei treiben; ber unheimliche Barancallacu, die Mordftatte bes beruchtigten Generale Quiroga, ber einft mit Rosas um bie Wette die westlichen Provinzen der Conföderation: La Rioja, S. Juan, Mendoza, por seinen blutigen Thaten erzittern machte, bis er bier auf des Meiftere Befehl, der ben Unmenschen zu furchten begann, im Reisewagen erschoffen wurde.\*) Für mich hatte bie Partie bes Beges ein erhöhtes Interesse wegen ber vielen hubschen Bogel, welche ich in bem bichten feuchten Balbe antraf; mehrere Tauben, ein Specht (Picus melanochlorus) und die Cachelotte (Anabates unirufus) hupften gahlreich burch bas Bebuich. Spater lichtete fich bie Walbung, wir erreichten eine offene Stelle und hier lag, wie gewöhnlich, bas Pofthaus Las Talas; fo genannt nach einem im gangen Argentiner ganbe häufigen Strauch (Coulteria tinctoria), welcher jum Gelbfarben benutt wird. — Es war eine fehr quie Station, 5 Leguas von Sinfacate, von großen Algarroba = Baumen umgeben, die fich auf bem freien Felbe vor dem bichten Walde malerisch ausnahmen. —

Die nächste Posthalterei heißt Devisaberos, sie liegt 4 Leguas von La Talas; wir trasen um 4 Uhr Nachmittags baselbst ein. Auf dem Wege dahin sahen wir eine ziemlich hohe Sierra in blaugrauen Tönen vor uns, welche das hügelig unebene Thal, in dem wir suhren, parallel der Sierra de Cordova, abzuschließen schien.

<sup>\*)</sup> In Mendoga, wo der Name Quiroga's lange Beit solchen Schreden verbreitete, daß man damit den Rindern drohete, wie bei und mit Anecht Ruprecht, sah ich bei einem talentvollen Maler das lebensgroße Bildniß des Gefürchteten; ein unheimlich machender Blick drohete aus seinen Augen und das eigenthumlich gefrauselte Haar erhöhete den dämonischen Ausdruck seines Gefichtes, das eine achte Mordbrennerphysiognomie hatte. —

Eine Stunde vor Devisaberos führte und ber Weg an einem einzeln ftebenden Saufe vorüber, neben dem nach rechts ein anderer Weg abgeht, zu bem 3-4 Leguas entfernten fleinen Stadtchen Totoral. Wir erblicken aus ber Poftfutsche ben Thurm ber Stadt und einige weiße Saufer zwischen zweien ungleichen Regelbergen, die bort frei aus ber Cbene emporfteigen; nadte Felsenmaffen, von hellröthlicher Farbe, mit zerriffnen Gipfeln und terraffirt geneigten Abhangen; bie außersten öftlichen Spuren ber Sierra de Corbova, welche fich von bier nach Norden noch weiter in die Ebene binein erstrecken. Weiterbin sahen wir einen ähnlichen Höhenzug, wie ben, ber vor uns zur Linken lag, in paralleler Richtung fich ausdehnen und hörten, baß man benfelben nach jenem Städtchen die Sierra be Totoral nenne, wie ben uns jur Linken nach ber Boftstation bie Sierra Devisabera; beibe streichen, wie die Sierra de Cordova, von Rorben nach Suben und stehen kahl und nacht da, ohne alle Begetation. - Eine Stunde fpater erreichten wir bas geräumige und gute Saus ber Station, blieben barin aber nur kurze Zeit, bis die Pferbe umgespannt maren, und fuhren 6 Leguas weiter nach ber Bost Intiquafi, mo wir übernachten wollten. Der Weg geht zwischen ben beiben Sierren im Thal weiter nach Norden und wird allmälig immer rauher, felfiger und unebner; man überschreitet zwei Querfattel, welche die Gegend in drei kleine Mulben abtheilen; in der britten Rulde liegt die Post. Rund um uns her ist alles mit Buschwaldung bekleidet, die allmälig höher und ansehnlicher wird. Rach einer Stunde geht zur Linken eine breite Fahrstraße ab, bie in einer abnlichen Mulde hinaufführt, wie biejenige mar, worin wir und befinben; fie bilbet ben Anfang bes Weges nach Catamarca, welcher von hier nach Los Pogos weftwarts weiter läuft. Die gange Begend umher leibet Mangel an Waffer; es giebt nirgends einen Bach, geschweige benn ein Flugchen; auch die Tiefen ber Mulben find hart und troden. Daher man fünftliche Brunnen zu graben versucht, aber an mehrern Stellen selbst bei 40 Baras Tiefe noch tein Baffer gefunden hat. Wo es gludte, wie g. B. in Los Bogos, bas mehrere nur 10 Baras tiefe Brunnen besitzt und bavon feinen Ramen erhielt, ließ man fich nieder und grundete Anfiedelun= gen, bie freilich oft traurig genug aussehen. Das einzige Mittel, fich Baffer zu verschaffen, find bie Represas; Stellen, wohin man Burmeifter, Reife. 2.8b.

das Regenwasser von allen Seiten zusammenleitet und zu einem fleinen Teich sammelt. Solche Represas waren fortan fast bei jeder Station, wo fein Brunnen sich befand, als lehmige trübe Pfüßen zu bemerken; und daraus schöpfte man das Wasser zum Trinken.— Zwischen bewaldeten Höhen versteckt, halten wir gegen 8 Uhr plöslich vor dem Posthause, wie es schon dunkel geworden war; aber die Nacht erschien mir lau, viel behaglicher als gestern Abend. Ich sinde die Lufttemperatur doch nur 8°. Intiguasi liegt an der Stelle eines alten Indianerdorses und heißt darnach; sein Name bedeutet: Haus der Sonne; für uns wurde es ein Haus der Nacht, wir begaben uns, ermüdet von der langen Reise, bald zur Ruhe.

Den 18. Juli. Um heutigen Morgen übersah ich erft ben Charafter ber Begend, wo wir uns befanden; obe fahle Bergzuge mit zerftreutem Gebufch lagen um und her; ber himmel mar noch Dicht bewölft und die Luft in Folge beffen fuhl. — Um 6 Uhr fuhren wir ab und ftießen zu meiner Berwunderung, nach furger Beit, auf eine Gruppe von Balmen, die gang jo aussaben, wie die fruber auf der Reise nach Cordova gesehenen, und ohne Zweifel berjelben Art, für welche ich ben Namen Copernicia campestris vorgeschlagen habe, angehörten. Der Boben ift hier hart und felfig, sparfam mit Lehm bededt, abnlich wie an manchen Stellen ber Bunilla, und barin wuchsen die Balmen, mitten zwischen Felspartieen, und feineswegs auf Sumpfboden, wo Copernicia cerifera sich am liebsten anfiedelt. - Wir fuhren aufs Neue in einem flachen, mulbenförmigen Thale aufwarts, das allmälig immer buschärmer und felfiger wurde; wenige Minuten fpater famen andere Balmengruppen mit großen fchonen Baumen jum Borfchein, Die fich jahlreich unter bas niedrige Bebuich mischten, es mit ihren ftattlichen Kronen überragend. Reine Begend ber gangen Wegestrede aufwarts hat mir so gefallen, wie bas hiefige, palmenreiche Thal am Norbrande der Sierra de Cordova, worin wir und ben größten Theil ber heutigen Fahrstrede befanden und bas über S. Bedro hinaus bis nach Quebrachito reichte, dabei immer felfiger wurde und immer höher anftieg. Namentlich war die Landschaft um S. Bebro ein mahres Balmengebusch; in unabsehbarer Ausbehnung von ben schönen Baumen befleibet, die wir auf einer Sohe davor in meilenweiter Erftredung als Die einzige dichte Begetation bes Bobens überblickten. Schon ebe wir bie nachfte Station, Sa Cruz erreichten, hatten bie Balmen alles andere Buschwerf verdrängt; fie ftanden hier aber noch nicht fo bicht, wie später bei S. Pebro, und muchsen nur auf ben unteren Behängen ber Soben, welche neben bem Wege zu beiben Seiten fich hinzogen, bis zur halben Sobe hinauf. Racte Felsengrate und Baden ragten neben und über ihnen besonders auf den höheren meftlichen Gehängen aus dem Boden hervor und bewiesen, daß ber Untergrund überall hartes Beftein fein mußte; Die gange Scenerie erinnerte an die Umgebungen von Chacras und Quimbaletes in ber Bunilla, nur die Balmen fehlten bort, aber ber burre Grasmuchs mar berfelbe. — Um 91 Uhr waren wir in Sa Cruz, 5 Leguas von Intiguafi. Die Station ift ein einzelnstehendes Saus, ohne alle Begetation in feiner Nahe, auf ben öftlichen Behangen bes Thales gelegen, wo ausgebehnte Schafzucht getrieben wird; ben ganzen Boben rings um bas Saus bebedten trodne Mistmassen ber Thiere. 3ch hob hier ein Baar Gesteinsproben auf von den anstehenden Felfen; es waren feiner Blimmerschiefer mit grobkörnigem Granit, gang wie in ber Punilla. In Ermangelung anderer Beschäftigung, benn von Kafern ließ teine Spur sich wahrnehmen, zeichnete ich die gegenüberliegenden Abhange in mein Taschenbuch; eine burre Sohe, oben mit einigen Bufchen, Die ich für Chanares (Gourliea decorticans) bielt; baneben die alte Steinmauer eines großen Potreros, ber bis jur Tiefe hinabreichte und zerftreute Balmengruppen einschloß; in ber untersten Tiefe Dicotylebonen = Gebusch, worin ein kleiner Bach murmelte, ber mit une nach Rorben floß, aber balb wieder ver-Die Balmenvegetation war grabe an biefer Stelle burftig, weil die menschliche Hand sie bereits ruinirt hatte; umgestürzte Stamme lagen umber und abgebrannte Rronen ftarrten bie und ba aus bem Boben; bas langsame Wachsthum bes fteifen, felfenfeften Baumes gleicht die Wunden nie wieder aus, welche das menschliche Bedürfniß aller Begetation bereitet, wo dauernde Unfiedelungen gegrundet worden find; man fieht ftets neben den menschlichen Wohnungen nur Riederlagen und Trummer, die abstoßenden Zeugen der fortschreitenden Civilisation, die zuerst Robbeit durch noch größere Robbeit übermältigt. Bald hinter Sa Cruz überschritten wir wieder einen Quersattel, und famen jenseits beffelben in eine andere, nach Rorden laufende längliche Mulde, welche bicht mit Balmen bekleibet und

noch schöner anzusehen war, als die frühere. Auf der ersten, sanft abwarts fteigenden Strede war die Begetation ein formlicher Balmenwald; 30 Ruß hobe fenfrechte Stamme fanden in Menge barin. ftets von anderen, niedrigeren Baumen berfelben Art begleitet, Die fleine Gruppen ausammensetten; - hier eine hohe, bort eine niebriger; hier schlanke glatte Schäfte, bort bide, von ben ftebengebliebenen Blattstielen befleibete, und dazwischen ein harter, völlig fabler, Lehmboden, ohne Cactus = Gruppen ober anderes Buschwerk. malia, gegen die Mitte ber Mulbe, gefellte sich buschiges Unterholz feinblättriger Leguminosen hinzu, bas mit feinen langen Stacheln nun vollends ein ganz undurchbringliches Didicht bilbete. In solcher Umgebung nabern wir uns bem nördlichen Ende ber Mulbe und sehen von dort zwei andere ähnliche Thäler vor uns, welche divergirend auseinander laufen; bas linke nach Nordweften, bas rechte nach Norden, vielleicht mit fanfter Reigung nach Often; beibe Schenfel gleich bicht auf ihren Abhangen von Palmengebusch befleibet. aber tabl in ber Tiefe, ohne Baffer, ein ebener gelber Lehmboben. Der Weg führt nach rechts und bringt uns balb an bie Station S. Bebro, einen fleinen Fleden mit guten, reinlichen Bebauben und einer thurmlosen Rirche, Die frei an einem offnen Plate liegt, nach Often von einem Teiche umgeben, ber vielleicht auch nur eine große Represa war. Es ift 114 Uhr, eine gahlreiche Versammlung hatte fich zusammengefunden, um einem Kirchgange beizuwohnen, der eben abgehalten worben war; ber herr Pfarrer pflegte bes leiblichen Genuffes in bem benachbarten großen Wohnhause bes Eftanziero, und trat vor die Thur, ale die Boftfutsche anfuhr. Auch ich empfand das Bedürfniß förperlicher Stärfung und fah mich in den von Männern und Weibern belagerten Raufläben, beren es mehrere gab, nach Wein um, fant aber nichts mehr, als getrodnete Feigen und Branntwein, ben ich, als ein mir unbequemes Betrant, verschmähete; ben Wein und die übrigen Eswaaren hatte die große Gesellschaft ber Kirmeß bereits vollständig zu fich genommen. — S. Bedro liegt auf einer kleinen Anbobe, mitten im Thal, an der westlichen Seite ber Behange, und bietet einen weiten Ueberblid über bie benachbarten, fammtlich mit bunkelschwarzgrunem Balmengebusch befleibeten Sohen bar; ber fleife, buftere Balbcharafter macht einen eigenthumlichen Eindruck, man fühlt, daß man in einem anderen

Belttheil sich befindet, wenn auch der Ort selbst einen Europäischen Ausdruck hat; der Anblick ist wohlthuend, weil neu und unerwartet im Bergleich mit den vielen öden, halb wüsten Gegenden, woran das Argentiner Land lebersluß hat. Auch die ziemlich große Wassersläche des Teiches, der kunstlich aus einem daneben sließenden Bache an der tiessten Stelle der Mulde ausgestaut zu sein schien, ershöht den erquicklichen Eindruck. Nach dem Almanaque ist übrigens S. Pedro der höchst gelegene Ort des ganzen Weges von Cordova nach Santiago del Estero; sein Boden erhebt sich zu 870 Meter (2677 Fr. Kuß) über den Meereesspiegel.

Gegen 124 Uhr fahren wir weiter und schlagen eine etwas mehr öftliche Richtung ein, indem wir an ben Gehängen nach Norden uns erheben. Dichtes Palmengebusch umgiebt uns hier, bas allmalig fcmacher wirb, je weiter wir fahren; wir erreichen eine fahle baumlofe Sohe, wo große abgerundete Felsblode in Gruppen um uns her liegen. Im Berlauf von anderthalb Stunden fommen wir an ein einzeln ftebendes Saus, an ber anderen Seite ber Sochflache, und hier wechseln wir die von S. Bedro mitgenommenen Pferbe, ohne und weiter aufzuhalten. Die Straße geht etwas bergab, wir befinden uns in einer Waldung, worin ich Mona = Baume er= tenne, die felfige Behänge lieben, und fommen nach anderen anderthalb Stunden an die Bofiftation Quebrachito oder Las Cocas, 5 Leguas von S. Bebro. Die Gegend umber ift eine weite Cbene mit niedriger Buschwaldung, worin bald wieder Balmengruppen auftraten, die fich mehren, je naher wir der Post kommen, die bavon ihren zweiten Ramen führt. Sie liegt, ein einsames Saus, im Bebufch, beffen Charafter gang berfelbe bleibt. — Wir fahren eilig weiter, ohne abzusteigen, und erreichen um 5 Uhr die 4 Leguas entfernte Station Las Piebritas, gleichfalls ein einzelnes Saus auf einem tahlen oben Felfenruden, ber und einen Blid über bie benachbarte, ebenso buschig bemalbete Ebene gemährte und zur Linfen an andere Soben fich anlehnt. Viele Balmen ragten noch im= mer aus bem ftruppigen Gebusch ber Rieberung hervor; aber fie waren kleiner und unansehnlicher, als bisher. — Zwei Leguas von Biebritas liegt bas Stabtchen Chanar, ber größte Ort auf ber gangen Strede von Cordova nach Santiago, angeblich mit 800 Ein-Bir hatten ihn noch gut vor einbrechender Dunkelheit mobnern.

erreichen können, wenn ber Bosthalter in Biedritas nicht so faumselig gewesen ware; er bezeigte feine Luft, seine Pferde zu holen und behauptete, die Sonne fei schon untergegangeu und er nicht verpflichtet, nach dieser Zeit noch Thiere ju ftellen. Darüber verging bie Beit, man gerieth in einen heftigen Wortwechfel und wir Reisende in die Nacht; endlich bequemte er sich, die Pferde kamen und wir fuhren im Dunkeln weiter. So habe ich von ber Begend bis Chanar nichts gesehen, man fann aber leicht fich vorftellen, wie fie aussehen wird, wenn man bebenkt, daß ber Ortoname von bem gleichnamigen Strauch mit gruner glatter Rinde (Gourliea decorticans Gill. Hook) berrührt und weiß, daß biefer am liebsten auf öbem fandigem Schuttboden, dem achten Buftenlande machft, wo nichts anderes fortfommen fann. Darum ift biefer fraftige, holzige Strauch, ber felbft zu fleinen Baumen fich erhebt, von um jo größerer Wichtigkeit, jumal weil feine harten, einsamigen Fruchte ein trodnes Mark einschließen, bas als Rahrungsmittel benutt werben fann. Aus diesem Grunde giebt es viele Ansiedelungen neben Chanargebuschen und viele Ortschaften, bie Chanar ober Chanares beißen; ber nahrhafte Strauch bewog ben Menschen, in seiner Rabe fich nieberzulaffen. Bom Städtchen, in das wir gegen 8 Uhr gelangten, fah ich nicht viel; ich fand eine förmliche Plaza barin, woran bas Bosthaus lag, wo man mir Borbeaur = Wein anbot. Ich ließ mir eine Flasche geben, fand aber ein fünftlich fabricirtes Betrant, bas vom Bordeaur-Wein bloß ben Namen führte. Man sagte mir, daß es sowohl in Buenos Aires, als auch in Balparaifo Etabliffements gabe, Die fich bloß mit der Kabrication folder angeblichen Bordeaur = Weine be= Auch ift ber gewöhnliche Preis von 4 Real zu gering für gute Weinforten, die fo weit, wie hierher, ins Land geschafft werben muffen. -

Den 19. Juli. — Die Abreise aus Chanar am heutigen Morgen erfolgte im Dunkeln; wir hatten schon die erste, 4 Leguas entsernte Station: Pozo del Tigre erreicht, wie die Sonne aufging. Noch immer umgab uns die bisherige niedrige Buschwaldung mit Palmengruppen; erst 2 Leguas hinter Pozo nahm die Gegend einen anderen Charakter an. Seitdem sah ich die Palmen nicht wieder; an ihre Stelle trat, als Hauptgewächs des Buschwerkes, die hellgrune Syngenesiste mit kleinen, keilförmigen, zweischlisigen Bläts.

teen, welche ich so häufig auf bem Schuttboben neben Mendoza antraf, und bort als eine Baccharis-Art ermahnt habe; ich fah fie feitbem bis Santiago vielfach, und traf fle fpater nochmals in den Umgebungen von Catamarca, wo die Gegend gang benfelben Charafter befaß, wie bei Mendoga. Auf ahnlichem fandigen Schuttboden fuhren wir bis Portequelo, der nachften Station, 5 Leguas von Bogo; einem fleinen, aus mehreren Ranchos bestehenden Dertchen, das malerisch amischen großen, abgerundeten, kablen Granitfelsen an einem flaren Bach liegt, der sich dazwischen Bahn gebrochen hat und einen troftlofen aber boch fo charafteristischen Einbruck auf mich machte, daß ich irgend eine höllenmäßige Theaterdecoration darin verwirklicht ju feben glaubte, so wild und schreckhaft erschien mir die Gegend Doch fanden wir baselbst eine freundliche Aufnahme; die Bewohner waren im Begriff, ihr Frühftud zu verzehren, und theilten bereitwillig die Salfte beffelben uns hungrigen Reifenden gu. Stelle gebort schon zur Broving von Santiago del Estero, welche da= mit ihren Anfang nimmt; fie liegt nach bem Almanague 620 Meter (1908 Frang. Fuß) über dem Meere, 100 (307,8 Fuß) tiefer als Bozo bel Tigre, beffen Meereshohe also 2215,8 Fuß ift. — In Portequelo theilt sich die Kahrstraße nach Santiago in zwei Schenkel. Der eine weftliche Arm bleibt gang auf bem weftlichen Ufer bes Rio Dulce \*) und berührt eine ziemliche Strecke Die obe Salzsteppe zwischen den Provinzen von Cordova, La Rioja, Catamarca und Santiago; er war früher die befahrnere Straße und wird noch jett von den Karrenzugen vorgezogen, weil die Paffage burch ben Fluß mitunter Schwierigfeiten macht. Auch ift er ein wenig fürzer; man berührt mehrere beträchtliche Anfiedelungen, wo= runter Ambargafta, Noria be Anacucho, Silipa und Manogafta Die bedeutenoften find. Zwischen Ambargafta und Noria liegt Die Salafteppe. Der andere öftliche Weg wendet fich dem Rio Dulce zu und burchschneidet ihn ameimal, das erfte Mal hinter ber Bofta bel Monte, bas zweite Mal bicht vor Cantiago. Auf biefer Straße

<sup>\*) 3</sup>m Almanaque nacional Argentino ift diefer weftliche Weg, offenbar in Folge eines Drudfehlers, als der öftliche bezeichnet (S. 167) und der öftliche als westlicher. Daber die Irrthumer, worauf schon fr. Kiepert hinweist in Reumann's Zeitschr. f. allgem. Erdt. 7 Bd. S. 500.

liegen die Ortschaften Orquetas, Eimbolar, Chilquita, Atamisqui und Loreto; größtentheils von Indianerabköminlingen bewohnt, die noch jest ihre alte Muttersprache, das Quichua, beibehalten haben. Die Post fährt jest immer diesen östlichen Weg, obgleich er der weitere ist, aber mehr Bequemlichkeiten darbietet, als jener; seitbem man nicht mehr räuberische Anfälle von Indianerbanden zu fürchten hat, welche vor 15—20 Jahren hier von Zeit zu Zeit sich wiederholten.

Die nachfte Station hinter Bortequelo auf bem öftlichen Wege, ben wir einschlugen, beißt Las Orquetas und ift 4 Leguas ent= fernt. Die Begend babin erschien mir fehr traurig und bewahrheitete Die Aussage unseres ortstundigen Reisegefährten aus Salta, baß, so wie man in die Proving Santiago eingetreten fei, bas Land immer öber und muftenartiger werbe bis jur Grenze ber Proving Tucuman, woselbst mit einem Male wieder grune Kluren mit reichlichen Biehweiben (Pafto) fich einstellten. Niedriges Gestrupp bewuchs ben tahlen fandigen Boben, aus bem hier und ba nacte, angewitterte Granitbudel hervorragten, beren zerfallene Schutttrummer bie benachbarten Landstriche bebectten. Weiterhin traten einige schone Cactus-Gruppen auf, hochftammige, riefenmäßige Dpuntien, beren Stamme Mannebide hatten; — spater wurde bas Gebuich voller, malerischer und eigenthumlicher burch bas Erscheinen eines hohen, charafteriftifchen Baumes, bes Quebracho, in beffen Gefellschaft allmälig anbere riefenmäßige Canbelaber = Cactus ber Cerus = Bruppe fich einstellten. - Der Quebracho bleibt fortan, bis gur Proving Tucuman, ber Sauptbaum ber Balbung und bedarf, als folcher, einer weiter eingehenden Charafteriftif. Er ift ein angenehmes Gewächs, bas auf hohem, grabem, fraftigem Stamm von 2-3 guß Durchmeffer eine flare, mäßig weit ausgebehnte Krone, mit feinen, an ben Enden herabhangenden 3meigen trägt, woran breitlanzettförmige, 2-3 Boll lange Blatter mit gangen Ranbern und fcharfer Spipe figen, balb etwas abwechselnb, balb je 3 einander gegenübergeftellt. Die Blumen find klein, weiß von Farbe und ftehen an den Enden der jungften Zweige, wo auch bie großen breit elliptischen Früchte, gewöhnlich zu 2-3 nebeneinander hangen und wenn fie häufig auftreten, bem Baum ein besonders charafteriftisches Ansehn geben. Da ich benfelben botanisch nicht bestimmen konnte, so nahm ich einige

ber reifen Fruchte mit, woraus fich ergeben hat, bag ber Quebracho ju ben Apochneen in die Gattung Aspidosperma Mart. gehört und ohne Zweifel eine noch unbeschriebene Art ift, für welche mein Rollege, Sr. Brof. v. Schlechtenbal, ben Ramen Asp. Quebracho werschlägt, unter welchem er ben Baum nachftens in ber Botan. Zeitung (1861. No. 22. Taf. V.) besprechen wird. Der Quebracho ift für bie hiefigen Begenden von großer Wichtigkeit, seines nutbaren Holzes wegen, bas fich burch Sarte und Dauerhaftigfeit auszeichnet. Man unterschei= bet bavon 2 Arten; bas eine ift minder hart und bleibt ftets hell gefarbt, baber man biese Art Quebracho blanco genannt hat; bie andere hartere, rothlich gefarbte Holzart bunkelt an ber Luft balb nach, es wird zulest ganz schwarzroth und führt ben Ramen Quebracho colorado. Beibe Baume find auch botanisch verschieben; ber Blanco (Aspidosperma Quebracho blanco Schldl.) hat breiter lanzettförmige Blätter und in Folge beffen eine anscheinend bichter belaubte Rrone; ber Colorado (Aspidosperma Quebracho colorado Schldl.) schmalere, langlangettformige, fleinere Blatter und erscheint luftiger, eleganter, als jener. -

In dieser hubschen Quebracho-Waldung, die später durch gahl= reiche große Candelaber-Cactus noch mehr geschmudt murbe, erfrantte ich, zu meiner großen Betrübniß, fo empfindlich, bag ich alles Intereffe für meine Umgebung verlor und gurudgelehnt in bie Bagenede mich fast bewußtlos fortschleppen laffen mußte; ich notirte mir nur, bag bie Gegend bis an ben Rio Dulce benfelben Charafter beibehielt und in ber Rahe beffelben eine tahle Steppe wurde, auf ber niedriges, haibefrautartiges Geftrupp ftand, mit Salicornien gemischt, welche ben mit Salz geschwängerten Boben verriethen. Nach einiger Zeit stellte fich jenseits bes Flusses berfelbe bochstämmige Quebracho-Bald wieder ein, hier zuerft geschmudt mit gahlreichen Stoden bes hohen Canbelaber = Cactus, welche über bas bufchige Unterholz boch bervorragten, und auf bidem Stamm von Mannehobe und Starte eine weite Rrone gahllofer, fenfrecht emporftrebender Mefte Beibe Gemachse, ber Quebracho und biefer Cactus. waren die größten und hauptsächlichsten Bestandtheile ber Balbung; fie ftanden barin aber nicht gebrangt nebeneinander, wie bei une bie Balbbaume, einen bichten geschloffenen Walb bilbend, sonbern sperrig serftreut umber, fo daß man jeden Baum und jeden Cactus fur fich

allein fah, frei nach allen Seiten über bas niebrigere Bebuich bervorragend. — Wir paffirten, auf biefer langen Strede nach einander bie Poftstationen S. Antonio, 4 Leguas von Las Orquetas, und Cimbolar, 2 Leguas von S. Antonio. Sier wurde bas Rachtlager gehalten; ich ging mit lebhaftem Rieber zu Bett und hatte noch eine andere Kranke, ein Mabchen von 10 Jahren, mit mir in bemselben Doch schlief ich, nachdem ich eine Taffe Thee mit etwas Brod genoffen hatte, bald ein. — Wie ich am folgenden Morgen, ben 20. Juli, erwachte, war mein Zustand zwar erträglicher, aber ich fieberte noch immer und fand mich fo schwach, daß ich auf Reben und noch mehr auf bas Beobachten ber Gegenftande Bergicht leiften mußte; ich lehnte mich wieder in meine Wagenede und notirte bloß bie Stationen, welche maren: Bon Cimbolar nach La Guardia 3 leguas, von da nach ber Bofta bel Monte 8 leguas; unmittelbar hinter biefer Station burchfuhren wir ben Rio Dulce und gelangten 4 Leguas bavon an Die Station Chilque ober Chil= quita, wo wir die Racht zubrachten. Bon ba bis Santiago bel Eftero find noch 37 Leguas. —

Den 21. Juli. — Mit Rudficht auf meinen immer noch fehr angegriffenen Buftand fuhren wir heute erft um 74 Uhr weiter; Die Luft war ruhig und ziemlich warm, ber himmel mit leichtem Gewölf bebeckt. Die Gegend, burch welche wir famen, bilbete eine weite Ebene, mit unbegrenztem Horizont, von niedriger Buschwaldung befleibet, worin einzelne größere Baume gerftreut ftanben. Richts Reues bot fich meinen Bliden bar, als die eigenthumliche Ruftung ber biefigen Reiter, genannt Guarda-Monte; beftehend aus zwei großen Schilbern von Ruhhaut, welche vorn fo unter ben Sattel gelegt werben, daß fie frei vom Leibe bes Pferdes abstehen und die Beine bes Reiters vor ben Verletzungen burch die ftarfen Stacheln ber Buiche schützen, ben fie ohne biese Vorrichtung beim Durchreiten ausgesett fein wurden. Die dornigen Leguminosen machen bies Schummittel ebenso nothig, wie die langstacheligen Saulen-Cactus, womit fie gefellig machsen, und die faft noch verlegender werben, als jene. Es ift ein ahnliches Gebufch, wie auf dem Schuttlande neben Mendona (vergl. 1. Bb. S. 221), das j. Thl. auch aus benfelben Gewächsen befteht; wenigstens horte ich biefelben Ramen von ben Eingebornen nennen, als Chanar (Gourliea decorticans Gill. Hook.), Espi-

nillo (Acacia Cavenia Hook.); aber auch neue, 3. B. ben Binal, beffen Blatter als Infufion gegen rheumatische Augenkrankheiten angewendet werben, ein Strauch mit ungemein ftarten Stacheln, aber fleinen fandenformigen Blumen; ben Buanacan (Porlieria hygrometrica R. et P.), beffen hartes Holy gern zu allerhand Hausgerath, wie Löffeln, Rellen, Rapfen verwendet wird, u.a. m. - Gern hatte ich biefe Pflanzen näher untersucht, aber bie Gile bes Bostwagens ließ mich bazu nicht kommen; ich war froh, baß ich wenigstens bie Fruchte bes Quebracho erlangt hatte. In Ermangelung anderer nutlicher Beschäftigung betrachtete ich einzelne hobe, blattleere Baume ber Landschaft, bie ich für abgeftorben halten mußte, an benen große Ballen in einander gefilgten Strauchwerfes, Stroh ober Reifer, hingen, beren Ursprung und Bedeutung ich mir nicht recht erklaren konnte; benn für Bogelnefter waren fie offenbar ju groß, auch ju frei hangend angebracht; aber meine Begleiter behaupteten, bag es bennoch Bogelnefter feien, und gwar bie Bauten des fleinen grunen Papageis mit grauer Rehle (Conurus murinus), ben man im Lande Catita nennt; ber Bogel habe bie Gewohnheit, sein Neft gesellig anzulegen und darum erscheinen die Gebäude so umfangreich. Bald sah ich auch die Bogel paarweis ab = und zufliegen. — 11m 12 Uhr erreich= ten wir die 6 Leguas entfernte Station Boqueron, beren Indianiider Rame Tacochaquetxumi lautete. Sier standen die Saufer wieber auf Stelzen, wie ich bas schon früher an manchen Stellen gesehen hatte; etwa zwei Kuß über bem Boden befand sich ein aus Latten und mäßigen Balten gebauter Roft, mit Stroh bebedt, worauf Renfchen und Borrathe lagen. Man fagte mir, es geschähe, um bie gewonnenen Rahrungsmittel beffer zu schützen; sowohl gegen bie Beuchtigkeit, welche nach heftigen Regen, wie sie mitunter hier vorfommen, in die Häuser bringe, den überall Salz haltigen Boden auslauge, und dadurch die Vorrathe verderbe; als auch und vielleicht ganz besonders, wegen der Thiere, namentlich der Bizcachas, das mit die nicht in die Wohnungen bringen und die Nahrungsmittel bes Menschen, welche überall faft nur aus Maistolben bestehen, veræbren. Der Salzgehalt ift übrigens auch hier hauptfächlich auf imefelfaure Salze, auf Natron und Good zu beziehen; Chlorure lommen nicht im Boben vor. Das Erbreich felbst mar berfelbe harte. tothgelbe Lehm, den man überall junachft unter der Dammerde antrifft; hier größtentheils gang nadt baliegend, und höchstens mit feinem Sande bedeckt, weil eine mahre Dammerbe mit Grasmuchs nirgende in biefer Gegend vorhanden ift. Niedriges Gebuich murgelt barin gerftreut umber, auf ber erften Salfte bes heutigen Beges viel mit jenen großen Armleuchter = Cactus gemischt, die ich schon mehr= mals erwähnte; ich sah hier die größten Eremplare, welche mir porgekommen find, manche über 20 Fuß hoch, mit ftarkem, faulenformigem Stamm von 4-5 Fuß Sohe, ber fich aber in mehrere radial abgehende Sauptäfte theilte, die wieder zahlreiche, fentrecht auffteigende Rebenafte trugen, alle gleich hoch, gleich frart, und gleich frifch ausfebend und in Mengen von 50-100 Saulen bicht nebeneinander Jeder kleine Zweig war so did wie ein mäßiger Mannsschenkel, 6= ober 8 fantig, an ben Kanten geferbt und in jeder Kerbe Leider fah ich in dieser winterlichen Jahreszeit mit Stacheln befett. feine Blumen an ben iconen Stoden; es ift aber nicht zu bezweifeln, daß fie groß, hubsch und weiß oder z. Th. rosenroth von Karbe sein werben; so blühend, vielleicht mit hundert und mehr schönen Blumen geschmudt, muß bas sonberbare und imponirende Gewächs einen überaus prachtvollen Anblid gewähren. -

Um 2 Uhr waren wir in Atamisqui, 5 Leguas von Boqueron; einem burftig aussehenden, fleinen Städtchen, von Indianer-Abkömmlingen bewohnt, bas nichts besto weniger seine Plaza mit thurmlofer Rirche und mehrere ziemlich große Saufer befaß, die alle mit einem Corridor nach vorn wie nach hinten becorirt waren. Das Gange fab häßlich, armlich, zerlumpt und unrein aus, befonders bie Weiber mit ihren groben Indianerphysiognomien, welche sich alsbald um ben Postwagen versammelten. Man belagerte uns formlich in bem erbarmlichen Posthause, wo nicht einmal ein Stuhl zum Ausruhen zu haben war, um Nachrichten von ben brohenden Berwidelungen im Guben ju horen; felbft ber Berr Pfarrer, Die erfte Respectoperson bes Ortes, fant fich ein, um Erfundigungen einzuziehen über ben Bang bes Krieges ber Centralregierung mit Buenos Aires, ber bamals noch von beiben Theilen ohne alle Energie betrieben wurde; weshalb auch die Bevölkerung, aus Abneigung gegen ben Rrieg, noch nicht recht baran glauben wollte. In Atamisqui fehlt es an Waffer, man hat nur eine große Represa voll truben, lehmgelben Regenwaffers, bas jum Trinken benutt werben muß; -

ebenso burftig ift die Begetation umber; ber Boden war ganz feiner Lehmstaub, ohne alles Grun von Rasen oder Gebusch; nur einige alte Algarroben standen neben der Stadt. Nicht leicht habe ich einen traurigeren Ort im Lande angetroffen, als diesen.

Auf Atamisqui folgt in 3 Leguas Abstand bie Canaba be S. Ram on, ein armliches Indianerdorf mit zerftreut ftehenden Ranchos, aber in bei weitem befferer Begend, als Atamisqui. Es liegt mitten im Algarrobenwalbe, ber zwar nicht fo bicht ift, wie bei uns ein Gichen = ober Buchenwald, aber boch immer befferen Boben verrath, wo er steht; die Umgebung des Dorfes war offenes Keld. mit einem niedrigen Gebufch befleibet, bas mit hohem Saibefraut ober Sabina = Bufchwerk viel Aehnlichkeit hatte; bazwischen kleine Strecken Grasflur, eine Art Beibeland bilbend. Als Bosthaus biente ein langes Gebaube jur ebenen Erbe, mit einem breiten Sonnenbach auf ber Seite bes Einganges; ein Rancho baneben ftand wieder auf Stelsen und mar bie Borrathstammer. Bon ben anderen Saufern fah ich nur in ber Ferne bie flachen Dacher aus Reifig über bas Die Bevölferung ift gablreich, aber armlich Bebuich hervorragen. und baglich, mit Ausnahme einer beffer gefleideten, recht hubichen Berfon, die fich gleich nach Antunft ber Post einfand, um mit ben Beonen zu charmiren; - alle rebeten unter fich Quichug, besondere bie Beiber. Wir mußten hier mehrere Stunden auf die Bferbe warten; erft gegen 9 Uhr tamen fie, als es ichon lange bunkel geworben mar; boch fuhren wir weiter und erreichten in Kolge bavon bas 4 Leguas entfernte Städtchen Loreto erft um Mitternacht. baber wir ohne Abendeffen uns jur Rube begeben mußten. -

Den 22. Juli. — Loreto ähnelt Atamisqui, wenigstens im Baustyl, auch hier hatten fast alle Häuser Corridore an der Straße, waren aber besser gehalten, namentlich weiß angestrichen; auch die Bevölkerung erschien mir arbeitsamer und als Folge davon wohlhabender. Man versertigt hier gute wollne Decken und Ponchos, welche Arbeit besonders den Frauen obliegt; sie brachten mehrere zu und an den Wagen, und boten sie für 5—8 Pesos an, was ich als mäßigen Preis rühmen hörte. Mir freilich kam er sehr hoch vor, wenn ich an die Europäischen Preise und Fabrikate dachte. Mehremals sah ich Frauen am Wege hinter dem Webstuhl sitzen und beswunderte die Einsachheit ihrer Borrichtung; auch hier in Loreto

standen Webstühle mit halbfertigen Deden auf den höfen; benn bort. nicht im Zimmer, webt man, fich jur Stupe bes Rahmens 4 Bfable bedienend, die fest in den Boden eingerammt find. — Um 74 Uhr fuhren wir aus Loreto und famen alsbalb in einen hochstämmigen, luftigen Algarrobenwald, ber auch an ber anderen Seite ber Stadt Der Gesammteinbrud mar hier, abgesehen von ber fich ausbreitet. spezifischen Differenz, fast Europäisch; die hie und ba am Bege stehenden Ranchos aus Krummholz mit Strauchwerf und Lehmbe: 1 wurf ahnelten fehr bergleichen Bauten in schlechten armlichen Dorfern Bommerns wie ber Mart, womit auch die aus Reifern gefloch: tenen Baune und ber feinfandige fahle Boben übereinftimmten. Binter ben Baunen ftanden einige alte Feigen = und Bfirfichbaume, Die jest, ohne Belaubung, mich an große alte Birn = und Aepfelbaume 1 erinnerten; ein fleiner Gemufegarten unter ben Baumen und eine große Regenlache neben bem Saufe (Reprefa), worauf Enten umberschwammen, erhöhten die Täuschung. Mitunter fand sich auch eine Einhegung von Alfalfa und barauf eine Ruh mit ihrem Ralbe, und Das machte Die Aehnlichkeit vollständig; viele Tauben und Suhner & liefen umber und etwas abseits vom hause auch wohl eine Biegen 1 beerde, die in der durren fahlen Flur nach Nahrung fuchte. -

Nach einer Stunde hatten wir die erfte Boft Benco, 2 Leques von Loreto erreicht; eine Gruppe zerstreuter Lehmhäuser, wie ich fie eben beschrieben habe, die Borrathstammern baneben auf Stelgen, an einem langen Teich in Umgebungen, wie die geschilderten. Teich ftand durch einen Arm mit dem gang nahe im Weften fließen den Rio Dulce in Berbindung und war einer von den vielen fleinen Seen, welche bas Bett bes Rio Dulce, wie des Rio Salabo begleiten und vom Hochwasser herrühren, wenn der Fluß nach beftigen Regen aus seinen Ufern tritt; - einige große halbtrodne Algarroben beschatteten bas Saus junachst ber Strafe und weiße Reiber fischten bicht baneben auf bem Teiche; bas Bange machte ben Ginbrud einer nieberlandischen Landschaft, deren Staffage an Gauchos und Indianerweibern nicht malerischer hätte sein können. — 3d bachte an meine Jugenbeindrucke, wie ich fie auf bem Wege von Stralfund nach Berlin, langfam mit ber Boft burch bie Sanbfelber ber Mark fahrend, schon vor 35 Jahren empfangen hatte. auch dort die Algarroben, fo lag es doch nahe, fie mit alten Beiben

vergleichen, die an den großen Dred- und Mistlachen in solchen aseligen Dörfern der Mark zu stehen pflegen, begleitet vom Bieh, barin umherwatet. Niedriges Gebusch der mehrmals besproches, Brea genannten Pflanze (Tessaria absinthoides, D. C. I. Bd. 233) bekleidete auch hier, ganz wie bei Borbollon, weite Strecken dein kleiner Baum mit lauchgrunen Blättern, woran schöne gelbe schenblumen in Trauben hingen, wahrscheinlich eine Bignoniacee, Inte mich an Parana, wo dasselbe Gewächs häufig war. —

Die nachste Station bieg Sonchopozo und war 3 Leguas 2 Benco entfernt; auch fie lag mitten im Balbe, aber es mar # Algarroben=Baldung, wie bisher, feit Atamisqui und darüber nach ben hinaus, fondern Quebracho = Wald mit Brea = Unterholz. Die iume waren bier febr fcon, fie wurden merklich größer, je weiter r nordwärts tamen und bier trat auerst die aweite, feiner gebaute L ber Quebracho colorado auf, an feinem schlankeren Bau, lichterer one und feinern Blattbildung icon aus ber Ferne fenntlich. Der bergang aus bem Algarroben = Balbe in ben Quebracho = Balb er= ate übrigens gang allmälig; von Beit zu Beit traten wieder Algar= un = Gruppen auf, die ben Quebracho verdrängten, bis zulett, je ber wir der Stadt Santiago Del Eftero famen, Die Quebrachos ibieben die Oberhand gewannen, hier gemischt mit riesenmäßigen abelaber = Cactus, welche neue Abwechselung in die malerische Sce-Much große Opuntien mit 1! Ruß ie ber Landichaft brachten. igen, ovalelliptischen Stammgliedern begegneten une, durch ihren wutenden Umfang fich murbig ben Canbelaber = Cactus anreibend. binter Sonchopozo befleibeten Gruppen einer eigenthumlichen. reformigen Bflanze, beren Blatter aber nicht bid und fleischig, fonm bunn und leberartig waren, ben Boden, ber übrigens fahler mb war und feine andere frautartige Begetation trug; mahr= cinlich eine Duccee mit gezähnten Blattrandern, Die ich auch bei mana gesehen hatte auf den hohen Ufergehängen an fahlen trodnen ellen. Sie trug bort rothe Blumen in sperrigen Trauben. -

3mifchen Sonchopozo und Santiago bel Eftero liegen for zwei Stationen, benn die Entfernung beiber Orte beträgt 14 mas; ich habe die Namen derfelben leider mir nicht gemerft; nach und manaque, beffen Angaben freilich auf diefer ganzen Route fehlerhaft find, mogen fie Jquera und Carbozo geheißen ha-

Wir hielten uns bei feiner von beiben langer auf, als nothig ben. war, die Pferde zu wechseln, und darüber habe ich die Rachfrage ber Namen verabsaumt. Der Charafter bes Landes andert fich übrigens nicht; wir blieben im lichten Balbe auf trodnem, leichten Sandboben in ber Rabe bes Rio Dulce. hinter ber letten Station fabrt man an einer großen Branntweinbrennerei vorüber, bie bart am Ufer bes Fluffes liegt und ein fehr gutes, umfaffenbes Etabliffement au fein ichien; ber Weg bleibt feitbem bicht am Fluß, auf lofem Sanbe neben niedrigem Buschwert, ohne Baumwuchs und überschreitet ben Rio Dulce erst & Leguas vor ber Stadt. Er ift daselbst gegen eine Biertelftunde breit, aber fo flach, daß die Sinterrader ber Boftfutiche noch nicht bis zur Achse im Waffer waren; bas Waffer, völlig flar, fließt über groben Ries und Sand, ohne alle Rollsteine, worin bie Raber einschneiben, mas die Durchfahrt beschwerlich macht. hatten wir bei Biertel ber Breite jurudgelegt, ale ber Bagen fteden blieb und trop aller angewandten Rraft der Thiere nicht von ber Stelle ju schaffen war; es mußten noch 2 Pferbe von bem vorausgefahrenen Bagage = Rarren geholt werben, und mit beren Sulfe famen wir endlich hinüber. Das Ufer ift gang ebener, lofer Flugfand und ' fteht faum ein paar Buß über bem Bafferspiegel; bas öftliche fallt noch sanfter bem Fluß zu, als bas weftliche, und ber Boben war hier etwas fester, als bort; eben ging bie Sonne unter, wie wir bas anbere Ufer erreicht hatten und im tiefen Sande langfam weiter fubren. Seitbem nahm die Dunkelheit fo fchnell ju, daß es finftere Racht wurde, bevor wir die Stadt erreichten; wir sahen im Dunkeln mehrere helle Flammen auf dem Fluß, bei benen gefischt murbe und fuhren fpater unter bem üblichen garm in die Stadt hinein, alle Schaulustigen vor die Thuren lodend. Es war 61 Uhr, wie wir im Bosthause abstiegen. -

Den 23 Juli. — Santiago bel Estero ist der Hauptort einer der größeren Provinzen der Conföderation, deren Grenze dermalen nach Osten gar nicht seststeht, aber saktisch über den Rio Salado nur sehr wenig hinausgeht. — Freilich ihr Andlick entspricht dieser Bedeutung nicht, im Gegentheil, sie ist die traurigste Provinzial-Hauptstadt, welche ich im La Plata-Gebiet gesehen habe, und wird darin wohl nur von S. Luis oder La Rioja übertroffen. Ihrem Umfange nach hat sie die Gestalt eines saft regelmäßigen Viereds,

bas etwa 5 Quabras lang und ebenso breit sein mag; sie liegt gegen eine halbe Wegestunde vom Fluß entfernt, in einer weiten Chene so niedrig, daß fie beim Sochwaffer überall von Waffer umgeben ift. Mbre Straffen find ftaubig und enthalten hie und ba ein gutes Saus; bie Blaza befindet fich in der Nahe der nordweftlichen Ede, und ift Hof an zwei Seiten, nach Guben und Weften, von Saufern umgeben; bie beiben anderen Seiten find noch unbebaut, ober liegen in Erummern, wie die Cathebrale de la Merced, welche einstmals ein schönes Gebaube gewesen ju fein schien, gegenwärtig aber eingeturat mar, ber Schutt bes Gewölbes erfüllte bas Innere bes gangen Außerdem gewahrte ich in der Stadt noch zwei Thurme. beibe ju je einem Klofter gehörig, von welchen bas eine von Franciseanern, das andere von Dominicanern bewohnt wird, aber nur ein Baar Monche enthalt; jenes angeblich brei, biefes zwei. war der Franciscaner = Thurm ein neues und gang hubsches Gebäube. Die Bahl ber Einwohner gab man mir ju 5000 an, die ber gangen Broving zu 75,000, nach ber neuesten Zählung vom vorigen Jahre. — Die Umgegend ift eine obe, fandige Saibe, mit niedrigem Bebufch befleibet, die fast aller fünftlichen Cultur ermangelt, auch berselben ibres leichten lodern Bobens wegen nicht fähig zu fein scheint; fie wird jahrlich durch die Ueberschwemmungen des Flusses gut gedungt und giebt in Folge beffen einigen Ertrag an Korn wie an Baumfrüchten; namentlich ftehen bie Drangen von Santiago im beften Rufe. Auch vortreffliche Feigen und Melonen werben gezogen, aber ber Weinbau ift unbedeutend, man gieht nur Trauben gum Effen und Trodnen, nicht zur Weinkelter. Der Haunterwerb der Provinz besteht im Weizenbau, ber sehr ausgebehnt sein soll, und in ber Bferbezucht für bie nördlichen Provinzen; bie Mulas von Santiago find berühmt und werden bis Bolivien gebracht, wo fie einen guten Rarft finden. Selbst in Tucuman faufte man gute Pferde und Rulas aus Santiago lieber, weil fie billiger und bauerhafter waren, als bie einheimischen. Die armere Rlaffe ber Bevolferung lebt größtentheils von den benachbarten Provinzen und fieht, namentlich in Tucuman, wohin viele Santiaguenos jur Beit ber Buderernbte tommen, nicht im besten Ruse. Wenn irgendwo eine Dieberei ober dine Bosheit verübt mar, fo murbe fie benen augeschrieben. Das Land liegt ungludlich; nach Westen hat es die Salzsteppe, nach Often die Burmeifter, Reife. 2.80.

undurchbringlichen Balber von Gran Chaco neben sich, und leibet in Folge bessen viel unter rauberischen Einfallen der Indier. Im Rorden bestigt die Provinz Tucuman bereits alles bessere Land, im Süden hat das dichter bevölkerte Cordova selbst kaum gutes Land genug für seine eignen Bedürsnisse. Deshalb wird Santiago, obgleich mitten zwischen den besten Provinzen der Conföderation gelezgen, stets hinter seinen Nachbarn zurückbleiben. —

Die geographische Lage ber Stadt Santiago wird von ben Charten ju 27° 46' S. Br. und 66° 42' weftl. v. Baris angenom= men; neuere sichere aftronomische Beobachtungen liegen nicht vor; von Corbova ift fie, nach meiner Route, 126 Leguas entfernt, von Tucuman 44. Ihre Erhebung über ben Meeresspiegel murbe noch nicht ermittelt, fie barf aber nicht hoch angeschlagen werben, wenn bas benachbarte, etwa 20 Leguas füblich bavon am Rio Dulce gelegene Roria be Apacucho nur 160 Meter (492 Fr. Kuß) Meereehobe befitt, wie ber Almanaque angiebt, ober 595 Engl. Auß, wie Boobbine Barifh (S. 424) es anschlägt. Darnach läßt fich bie Meereshobe von Santiago auf 510-512 Fr. Auß annehmen; benn ber Rio Dulce wird schwerlich einen Fuß Fall auf die Legua ha-Den Ramen bel Eftero, b. h. von ber Wiefe ober vom Rieb. Dankt fie ben regelmäßigen Ueberschwemmungen bes Rio Dulce. welche die Gegend umher alle Jahr in mehr oder minderer Ausbehnung unter Baffer feten. - Die Bevolkerung ift arm, mit Ausschluß von ein Baar wohlhabenden Familien, zwischen benen die Regierung ber Proving wechselt; man beschäftigt sich mit Biehaucht und Aderbau auf Grundstuden, Die größtentheils im Befit jener wenigen Beguterten fich befinden und beluftigt fich bei Sahnenfampfen. welche awar in allen Argentinischen Städten ein fehr beliebtes Ber-Areuunasmittel bes gemeinen Mannes abgeben, hier aber auch, wie in Sa Ké. S. Luis, La Rioja und ahnlichen Städten, bas einzige Amusement ber gesammten Bevölferung bilben. In Santiago befand fich auf bem hofe bes Gafthauses, wo die Bost einkehrte, ein gang vorzüglicher Rugibor, ber am beften mir bewies, in welchem Ansehn bas Schauspiel baselbst stehen mußte. Es sind bas runde Schaubuhnen, mit mehrern Reihen Sigen übereinander, welche von oben beleuchtet werden und meistens in eignen Gebäuden angebracht, gang frei bafteben; auf ber mittlern Flache, die jur ehnen Erbe liegt

geben bie Sahne gegeneinander in' ben Kampf und fteden bis bahin in fleinen Räfigen ober Raften an ber Wand bes Gebäubes hinter ber Buhne. Der hiefige Rugidor ftand gang frei im Sofe, ber ringeumber von einem Corridor umgeben mar, von wo aus bie Buschauer ihre Blaze einnehmen konnten; oben hatte er ein rundes Zinkbach mit einem Auffat, wie eine Laterne, jur Beleuchtung; feine Arena zeigte ringsum an ber Einfaffung große Blutspuren, als Zeugen ber glanzenden Thaten, die hier vollführt worden. Diefe Sahnenkampfe, benen ich niemals beigewohnt habe, weil sie für mich etwas Abstobendes hatten, find überall im besten Schwange; man trifft in ben meiften Städten Rugidore, und mit Sahnen bemalte Bilber über ihren Eingangen, welche als Aushangeschilder Dienen; fie werben viel besucht, aber meistens nur von gemeinen Leuten, welche Wetten babei anstellen über ben Ausgang bes Kampfes, und barin ebenso= sehr die natürliche Robbeit ihres Gefühls an den Tag legen, wie in ber allgemeinen Schabenfreube, die ftets fich fundgiebt, wo irgend Jemandem ein Unfall begegnet, g. B. Giner fturgt, ober vom Pferde faut. Niemand ift bann bereit, ihm zu helfen, aber Jeber lacht ihn aus, felbst wenn er ernftlichen Schaben genommen hat. 3ch habe es oft mit innerer Entruftung angesehen, wie Buben jeben Alters ihre Thiere, Sunde, Ragen, Efel ober anderes Sausvieh, jum Bergnugen qualten; ober wie berglos fle mit gefangenen Bogeln umgingen, bis fie fie zu Tobe gemartert hatten. Ihre Aeltern ftanden baneben und freuten sich an der boshaften Geschicklichkeit der Kinder, aber Riemandem fiel es ein, ihnen bas Strafwurdige ihres Benehmens vorzuhalten. Wer fich nicht vertheibigt, ober vertheibigen fann, ber wird gemißhandelt; bas ift ziemlich allgemeiner Grundsat ber Bevölkerung, jumal ber Gauchos, die grade folche Beluftigung ber Qual jeder anderen vorziehen.

Um 10 Uhr Morgens suhren wir wieder aus Santiago. Die Straße begiebt sich nach Norden, sie führt zuvörderst westwärts aus der Stadt und läuft über ein ähnliches Sandseld, wie im Süden, um die Stadt herum, dem Fluß sich zuwendend. Nach einer Bierstestunde gelangt man auf breitem staubigem Wege an sein niedriges Ufer und sährt durch das flache Bett ohne Hindernisse. Ienseits besselben besteidet dichtes Brea-Gebüsch in weiter Ausdehnung die ebene Gegend, man fährt darin ganze 2 Stunden, bis man die

erfte Station, 4 Leguas weit von Santiago erreicht bat, und fommt. eine eine halbe Meile vor ber Poft, wieber in hochstämmige hubsche Quebracho = Walbung. Wir halten hier mitten im Wege ftill, ohne ein Saus au feben, mahrend die Beone mit den Pferden aur Seite in ben Balb reiten, um frische Thiere von bem Stationehause gu bolen. Inzwischen hore ich, wie es lautlos ftill um mich geworben ift, ein bumpfes flopfendes Geraufch im Boden und erfahre auf mein Befragen von ben Reisegefährten, baß baffelbe von einem in ber Erbe lebenben Thiere herruhre, welches man hier Occulto nannte. Nach ber Beschreibung ift es bie befannte Erbratte, Ctenomys magellanica ober Ct. brasiliensis, welche fich über bie ebenen Gegenden ber westlichen Brovingen weit verbreitet und ichon bei Mendoga (I. Bb. S. 296) erwähnt wurde. Sie lebt bei Tage nur im Bau verftedt, und fommt erft in ber Dammerung jum Borfchein. Rach bem Ton, welchen das Thier beständig, bei Tage wie bei Racht, unter ber Erbe hören läßt, nennt es Agara Tucotuco, bei Mendoja hieß es im Munde ber Leute Tulbuco; hier und in Tucuman bagegen Occulto. Schon bei Mendoza hatte ich barnach, wie ber Lefer fich noch erinnern wird, vergeblich getrachtet und barum wurde ich um fo begieriger, hier ober fpater bei Tucuman einen zu bekommen; ich beauftragte alle Befannte, mir Eremplare zu beforgen, aber auch bas blieb ohne Erfolg; zweimal hatte man schon lebende Eremplare eingefangen, um fie mir zu bringen, aber ftets fo schlecht aufbewahrt, baß sie in ber nächsten Nacht wieder bavongingen; ich mußte ohne Tulbuco ober Occulto nach Europa zurudfehren. — Wie ich noch ben Tonen bes Occulto lauschte, famen die Pferde und wir fuhren weiter. Die Gegend umber blieb diefelbe; tiefer lofer Sand unter und lichter Quebracho = Wald mit großen Candelaber = Cactus neben uns; von Zeit ju Zeit ein freier Blid nach Westen, ber uns in ber Ferne ben Bafferspiegel bes Fluffes zeigte; ober eine bichte Bflangenbekleibung am Boben von jenen aloeformigen Ducceen mit barten, bunkelgrunen, gezähnten Blattern. Wir fahren ichnell mit ben frischen Thieren burch ben tiefen Sand, aber balb fturgt eine von ben feche Pferden unserer Bespannung zusammen und bleibt nach einigen Budungen tobt im Wege liegen. Das nothigt uns, langfamer zu fahren; die Baffagiere fliegen aus und manberten eine Strede neben ber Rutiche, um ben armen Gefchopfen ihre Laft ju

erleichtern; benn bie beständige Durre bes vergangenen Sommers war auch hier bem Bieh fehr nachtheilig gewesen, alle Pferbe waren mager und faben höchst burftig aus. Daber erreichten wir erft nach 3 Stunden die 4 Leguas entfernte zweite Station Acofta, 8 Lequas von Santiago; ben Namen ber erften halteftelle habe ich nicht erfahren, weil ich in eine Differeng mit bem Conducteur gerathen mar, ber beshalb ben Wagen verließ und fich ins Cabriolet begab, wohin er auch eigentlich gehörte. Go blieb ich ohne Begleitung eines Ortsfundigen im Wagen und erfuhr Manches nicht, was ich gern mir notirt hatte. Kur heute mar vollends aller Berfehr vorbei; wir reiften noch 2 Stationen, jufammen 6 Leguas und übernachteten auf ber Station Taperas, 14 Leguas von Santiago. Der gange Beg bis babin blieb Quebracho = Bald, mit Canbelaber = Cactus und Gruppen ber aloeformigen Duccee am Boben, bie mir nirgends fo häufig vorfamen, als auf biefer Strede; bie Stationen lagen an etwas gelichteten Stellen im Walbe und beftanben aus einzelnen Saufern, fleinen Bieheftanzien, ohne weitere Bevolferung, als bie Familie, melder bas Besithum gehörte.

Den 24. Juli. — Zeitig im Dunkel ber Racht, um 4 Uhr fuhren wir weiter und blieben noch immer in benfelben Umgebungen; ber Quebracho-Bald mit feinen gewöhnlichen Begleitern umgab uns. Bis 10 Uhr Morgens hatten wir zwei Stationen zurudgelegt und befanden uns nunmehr in bem 8 Leguas von Taperas entfernten Bramilla. Balb barauf tamen wir auf eine fahle Saibe, beren Boben in niedrigem Buschwerf mit fleinen amerghaften Rächervalmen hie und da besett war; offenbar berfelben Pflanze, welche ich bei Baraná gesehen und bort beschrieben habe (Trithrinax brasiliensis, 1. \$5. S. 389). Auch ber übrige Charafter bes Buschwerkes mar gang berfelbe, ich wurde baburch lebhaft an bas Einfiedlerleben auf ber Quinta bei Parana erinnert. Gegen Enbe ber Stationoftrede nahm das Gebuich etwas an Höhe zu, und ging bis zur Bofthalteftelle in wirklichen, wahrhaft schönen Wald über; aber bas Poftgebaube, ein einzeln stehendes haus, das wir nach 14 Stunde erreichten, stand armselig ba, gleich ben vorigen beiben, ahnlich an offenen Stellen im Walbe gelegnen, einsamen Wohnungen, auf ober Flache, ohne Culturboben, ringe vom bichten Gebusch umgeben, 3 Leguas von Gramilla. Sein Name ift Barqual. Hier beginnt endlich bie

beffere klur ber Broving Tucuman. — Wir fuhren von jest an auf ihrem Boben noch brei Stationen, welche jusammen 11 Leguas betrugen und übernachteten in Tres Bozos, 7 Leguas von Tucuman. Die Begend anberte auf ben erften beiben Stationen ihren Charafter fehr wenig; fahles, 1. Th. blattlofes Leguminosengebufc bekleibete noch immer ben durren, sandigen, jeder Rasendecke beraubten Boben; erft nach dieser Zeit stellte fich die beffere klur mit dem kniehohen Pampasgrase ein, worin hie und ba zerstreut Algarroben-Baume umberftanden und barin gang ben Gegenden am Rio Tercero, bei Frayle Muerto und Rio Cabral, abnlich faben. Sernach borte aller Wald auf und bie gradreichen, in ber That gesegneteren Kluren Tucumans nahmen ihren Anfang. Die Fahrstraße traf hier auf brennende Felber, welche man angezündet hatte, um das frische Bras besto schneller hervorzuloden; man sah auf ber fohlschwarzen, mit weißer Loberasche bestreuten Flache allerlei tobtes Gethier, woran fich die in Menge vorhandenen Caranchos gutlich thaten. Namentlich maren die fleinen bebenden Cunejo's (mahrscheinlich Cavia australis) vielfältig bem Keuer erlegen; ihr ficberer Buffuchtsort vor Menfchen und hunden, eine mit einem Dornbusch gezierte hohe bichte Grasgruppe, war ihnen biesmal so recht verberblich geworden und hatte bie armen Thiere bei lebendigem Leibe gebraten. Auch Daffen von Seuschreden waren baburch vertilgt worben. Dieje laftige Blage bes Argentiner Landes begann schon wieder fich ju zeigen; als wir in der Gegend bei Gramilla fuhren, begleiteten gange Schaaren unfern Beg; fortwährend flogen fie von links nach rechts in ber Richtung der Sierra de Aconquija, d. h. von Sudwest nach Nordost, über unsern Ropfen in 30 Fuß Sobe vorüber, aber nicht fehr bicht, nur giemlich gerftreut und nicht in solchen undurchdringlichen Bugen, mit benen fie zu tommen pflegen, wenn fie wandern.

Tres Pozos ift eine der größten und besten Stationen von allen, die ich am ganzen Wege seit Cordova gesehen habe; die Poststube lag in einem eigenen, ansehnlichen Hause und hatte Bettstellen, Gatter mit Auhhautriemen bestochten, wie sie hier üblich sind. Alle Häuser gewannen mit dem Eintritt in die Provinz Tucuman ein besses Aussehn, und trugen statt der flachen mit Erde beworfenen, jest steilere höhere Dächer von Stroh, was der hier hestiger und öster sallenden Regen halber nothig ist. Auch die Mauern waren

soliber construirt, wenigstens aus förmlichen, wenn auch nur an ber Luft getrockneten Ziegeln; nicht bloß aus Reisig mit Lehmbes wurf, gber gar aus trocknen Breastängeln, wie sie in ber Provinz von Santiago gewöhnlich sind.

Den 25. Juli. — Die Gegend amischen Tres Bogos ) und Tucuman behalt mahrend ber erften 3 leguas noch gang ben früheren Charafter; wir fuhren burch ebene, mit Bampasgrafe befleibete Fluren und faben nichts Erfreuliches, weil die Durre bes vergangnen Sommers auch hier bem Graswuchs fehr nachtheilig gewesen war. Das haus ber letten Station vor Tucuman, beren Ramen ich nicht weiß, war gut; es hatte eine hubsche Weinlaube neben fich und einen lebendigen Cactus - Baun in seiner Umgebung, ber einen großen, mit hohen alten Fruchtbaumen, Bfirfichen, Feigen, Drangen, gezierten Fruchtgarten einschloß. Man raftete hier einige Beit und die Dame machte um 6 Uhr Morgens ihre Toilette, um ftandesmäßig fogleich in Tucuman auftreten zu können; aufe schönfte gefchmudt flieg fie wieber in ben Wagen. — Balb nach ber Abfahrt von der Station erblickten wir nach Nordwest wie nach Nordost hohe Bergzüge, die fich in blauer Ferne nach Norden verloren; ber wefts liche mar und naher und bezeichnete bie Lage ber Stadt Tucuman, welche vor ber Sierra auf einer weiten Gbene fteht; ber öftliche fers nere erftredt fich neben ber Strafe nach Salta hinauf, und bezeichnet bie Richtung biefer Nachbarftabt. — Indem uns bei ber rafchen Reise Die Sierra be Tucuman fchnell naber rudt, verlaffen wir auch balb ben unbebauten Camp und gelangen zwischen zahlreiche Anfiedelungen, welche von hohen Fruchtgarten umgeben waren, babet uns noch immer fein freier Blid auf Die Stadt und Die Sierra gut Gebote ftand. Bald erreichen wir auch elegante Quinten, Die Land-

<sup>\*) 3</sup>ch bemerke hier, zur Rechtfertigung meiner Angaben, daß auch die lette Strede der Reiseroute von Cordova nach Tucuman, wie sie im Almonagna nacional Argentino S 167 steht, voller Irthümer ist, die vielleicht auch nnr Ornd- oder Setzsehler sein mögen. Der Fluß ist nicht 8, sondern \*Legua von der Stadt entfernt; die Bahl 8 soll sich auf Tres Pozos beziehen, das mit Condorqueri im Sat verwechselt ist; es nuß dort heißen: Acosta 8, Taperas 6, Gramilla 8, Condorqueri 8, Tres Pozos 6, Tucuman 8. Richtig sind also nur die drei ersten Stationen angegeben.

häuser ber reicheren Stadtbewohner, und sehen namentlich eins gur Linken mit hubschem neuen Wohnhause, bas einem reichen Gerber gehörte. — Behn Minuten hinter biefer Quinta biegt ber Weg in einem Bogen nach links, man fahrt um die Besitzung herum und erfteigt hinter ihr eine kleine Anhöhe, welche bas fteilere, öftliche Alugufer bilbet, und hat von bort einen fehr schönen Blid auf bie Stadt, welche in ber weiten Ebene vor ber bunkel bewalbeten Sierra liegt, in bichtes Drangengebufch eingehüllt, woraus nur bie vier hohen, ansehnlichen Thurme hervorragen. Der Kluß bilbet mit feinen beiben fanft geneigt hinabsteigenden, ziemlich hohen Ufern ben Borbergrund; er windet sich mit mehren breiten Armen burch bas flache Bett und hat zwar nicht die Breite, wie bei Santiago bel Eftero, aber boch ein befferes Ansehn, weil man ihn von ber Sobe herab mehr übersehen tann. Wir fuhren die steilen vorderen Behänge schnell hinunter und ohne Schwierigkeiten auch durch den Fluß; fliegen langsam am andern Ufer eine etwa 10-12 Fuß hohe Terraffe hinan und kamen auf die feuchte untere Ebene, welche allmälig gegen Tucuman hinaufsteigt, und bis bahin von einer schnurgraben, breiten, aut gebahnten Kahrstraße burchschnitten wird. Bu beiben Seiten bes Weges lagen gut gehaltene, frifch aussehenbe Felber, von tiefen Waffergraben durchschnitten, womit auch die Straße begrenzt war; hohe Zuckerrohrpflanzen standen auf mehreren, aber ihr Anblid war nicht erfreulich, weil der Frost sie überrascht hatte, bevor das Rohr geschnitten werben konnte; daher, als werthlos, fteben geblieben war. Die Stadt macht fich von hier hubsch, man fieht faft nur die bichte buntle Belaubung ber Drangenbaume, womit alle Bofe und Garten hinter ben Saufern geschmudt find, und baraus bie in solcher Entfernung imponirende neue Cathebrale mit ihren beiben stattlichen Thurmen und großer Ruppel hervorragen, begleitet von zwei andern Thurmen; bem schlankeren des Cabildo und bem gedrungenen bes Rlofters S. Franzisco. hinter ber Stadt erhebt fich die mäßig hohe, dicht bewaldete, bunkel schwarzgrun aussehende Sierra, und barüber blidt in schönen fleischrothen Tonen ber vielsadige Aconquija mit feinen Schneegipfeln hervor; eine feffelnbe, angenehm überraschende Ansicht, bie nicht leicht von bem Anblid irgend einer anderen Argentinischen Stadt übertroffen wird; faum habe ich jemals eine schönere Fernsicht gehabt, als hier auf bas liebliche Tucuman, besonders von der Höhe am Fluß, wenn man von Santiago kommt. —

Wir fuhren im Galopp die grade Aunststraße hinauf und erhoben und dicht vor der Stadt auf eine zweite, viel höhere Terrasse, beren Erhebung sicher 40-50 Fuß über die davor liegende Ebene betrug. Gleich dahinter beginnt die Stadt, ansangs mit einigen schlechten Häusern; aber bald ist man mitten in ihr, und erreicht schon nach zwei Duadren den Marktplat mit der Cathedrale, dem Cabildo, dem Posthause und dem ersten Hotel; sauter großen, schönen und eleganten Bauwerken, die man hier, so weit im Binnenlande, kaum erwarten konnte. Wir verließen alsbald die Post und zogen in das Hotel, wo wir willkommene Ausnahme und hinreichenden Comfort sanden, der und für die vielen Beschwerden der langen Reise entschädigen sollte.

## XXVI.

Aufenthalt in Tucuman. -

Unter ben Städten im Innern des La Plata - Gebietes ist S. Miguel de Tucuman ohne Frage die eleganteste und gesellig angenehmste von allen; sie hat nicht bloß eine freie und hübsche Lage, sondern auch eine sehr gute Bauart, und eine durch die herrschende Industrie intelligentere, geistig lebendigere Bevölkerung, als alle andern Binnenstädte, die ich kennen gelernt habe. Deshalb besand ich mich die sechs Monate, welche ich mich daselbst aushielt, körsperlich wie geistig ungemein wohl; ich rechne diese Zeit zu der angesnehmsten und nüslichsten meiner ganzen Reise, und ergehe mich noch oft mit Behagen in den lieben Erinnerungen, welche mich an Tucusman knüvsen.

Lernen wir zuvörderst die Stadt ihrem außeren Aussehen nach etwas naher kennen, so wurde ihre allgemeine Lage bereits angegeben;

gegenwärtig steht fie etwa eine halbe Legua vom Rio Tala, auf einer völlig ebenen Flache, beren Erhebung über ben mittleren Bafferspiegel bes Fluffes auf 60-80 Kuß angeschlagen werben fann. Ursprünglich stand sie nicht hier, sondern unmittelbar am Kluß, auf ber feuchten Niederung der ersten Terrasse; aber die fortbauernden Rieberepidemien, an benen die Bevolkerung hier zu leiden hatte, veranlagten ben Gouverneur Don Diego be Billareal, fie 1685 an ihre gegenwärtige Stelle ju verlegen. Ihre Erhebung über ben Spiegel bes Meeres beträgt, nach meinen Thermometerbeobachtungen, nicht gang 1400 Fuß (genau 1357) und ift früher überschätt worden, benn ber Almanaque nimmt 750 Meter (2308 Frang. Fuß) an und Woodbine Parish 2490 Engl. Fuß. Ihre geographische Lage steht noch nicht sicher fest, Die neuesten Charten seben sie unter 26°52' S. Br. und 68°20' westl. v. Paris, mas aber als zu weit nach Westen angesehen werben barf, baber ich auf meiner Charte bie Stadt unter 68° 15' gebracht habe. In ihrem gegenwärtigen Umfange begreift fie von Norben nach Suben 11-12 Quabras, und von Often nach Weften 8 Quadras in fich; aber alle außeren Quabrate enthalten nur unbedeutende Häuser, namentlich die nach Norben und Weften gelegenen, an welchen Seiten die Stadt gang allmälig in die benachbarten Felder und ländlichen Etabliffemente übergeht. Die Strafen find im mittleren Theile ber Stadt gepflaftert und mit guten Trottoirs versehen, Die einen Belag aus gebrannten Biegeln haben; in ben außeren Quabraten fehlt Pflafter und Burgerfteig auch hier, wie in allen Argentinischen Stabten. Die Plaga liegt ziemlich in ber Mitte, etwas mehr nach Suboften, und in ihrer Rahe fteben die beften wie ansehnlichften Bebaube ber Stadt; fie felbft ift auf ber Mitte mit einem Obelist geziert, hat eine zwiefache Reibe schöner Orangenbäume im Umfange und zwischen benfelben gemauerte Ruhebante jum Ausruhn für die Luftwandelnben, beren Bahl, jumal an ben lauen Abenden, mitunter recht bedeutend ift. Ueberhaupt zeigte fich in Tucuman mehr Freiheit im Verkehr und mehr öffentliches Leben, als ich es in andern Argentinischen Stabten bemerkt habe. Am Abend werden die Straßen ziemlich gut burch Laternen erleuchtet, welche an ben Saufern figen und ftarte Talglichte enthalten. -

Bon ben bemerfenswerthen Gebäuben ber Stadt erwähne ich

auvörderft die Datris ober Hauptfirche an der südöftlichen Ede ber Blaza, ein großes neues Bauwert, worauf die Oriseinwohner ohne Grund febr ftols find, denn es ift in jeder Hinficht ein migrathenes Ohne einem bestimmten Bauftyl zu folgen, hat es die übliche Form einer großen Rirche, zwei hohe Thurme an der Fronte gegen die Plaza, ein Mittelschiff, zwei enge Seitenschiffe, und ein Querschiff, über beffen Durchschnittspunkte mit bem Sauptschiff eine hohe Auppel steht; aber alle Einzelnheiten sind verfehlt und z. Th. fo ungehörig angebracht, bag man bas Bange, vom funftlerischen Standpuntte aus, nur mit Wiberwillen betrachten fann; ein ebenfo schredliches Gemisch aller möglichen architektonischen Formen, wie unerquickliche Berührung profaner und heiliger Runftgebilde, das namentlich in seiner Decoration einem Theater weit abnlicher sieht, als einer Rirche. 3m Einzelnen find Die Berhaltniffe verfehlt; Die Thurme mit bem Portal zwischen ihnen zu groß gegen bas niedrige Schiff, daher auch das Giebelfeld des Portals nicht mit dem Schiff unter bemselben Dach fich befindet, sondern weit darüber hinausragt; bie Seitenschiffe gang enge und klein, weil mit unter bem Dach bes hauptschiffes; die Saulen im Innern unförmlich did und niedrig, etwa für ein Grabgewölbe paffend; die Ruppel ohne Harmonie mit bem Gangen, wie eine hohe Mute barauf geftülpt; bas Gewölbe zu flach für seine Höhe, namentlich neben der hoben Ruppel; endlich die Ralerei viel zu reich fur die einfache architektonische Anlage, zu fteif in der Zeichnung, eine wahrhafte Theaterdecoration, mit frivolen Motiven aus ber Renaiffance = Beit, ohne auch nur eine Spur von beiliger Kunft an fich zu tragen; burch und burch ein verpfuschtes Erzeugniß, das auf Kenner ben unangenehmsten Eindruck macht und babei bie ungeheure Summe von 80,000 Befos gekoftet hat, tropbem baß bas Gewölbe nicht massiv, sondern aus Holz conftruirt ist und mit Kalkput beworfen wurde. Auch äußerlich hat sie vieles Ungereimte, obgleich bas Portal leicht und gefällig aussieht. Aber an ben Thurmen fann man alle Saulenordnungen nebeneinander feben; Rundbogenfenster und flache Griechische Biebel; Dorische Triglyphen und Jonische Saulen; turz alles, was man nur haben will, selbft Oppsbecorationen hoch oben am Thurm, die man kaum noch von unten erkennen kann. — Tucuman hat außer biefer Kirche noch brei Gottesbäuser und mehrere Ravellen, von benen eine im Bau begriffen

Ziemlich die alteste Kirche bes Ortes ift die ber R. Seffora be las Mercebes, an ber Ede ber zweiten Quabra nach Often von ber Plaza, ein langes niedriges Gebaube, wie eine Scheune, bas wie gewöhnlich neben einem Vorplat nach Norben zu liegt und nach Außen gar feine Fenster hat, sondern nur durch bie Thur Licht erhalt, wie die Tempel der altklassischen Zeit. 3ch war nie brin, benn was fonnte es hier zu feben geben; zur Zeit bes Gottesbienftes hatte fie ftets einen folden Zuspruch, daß viele Andachtige noch an der Thur auf den Anien lagen. Reben ihr war vor 25 Jahren eine neue Kirche begonnen worden, aber noch nicht vollendet; bie Mauern standen in halber Sohe ba, und bas Gange glich einer Ruine. Ein alter niedriger Thurm ohne Ruppel ftand neben ber alten, zwischen ihr und ber neuen Kirche und trug die Gloden, beren unleibliches Bebimmel fur bas unmittelbar bahinter, auf bem früheren Hofe ber Pfarrei, angelegte Collegio fehr ftorend wurde. So oft ich die Lehrer der Anstalt besuchte, fand ich mich durch die Gloden unangenehm beläftigt. — Bang abnlich in ihrer Erscheinung ift die Rlofterfirche ber Dominicaner, an ber zweiten Quabra von ber Plaza nach Suben; auch fie hat feine Kenfter, und einen alten geborftenen gang fo aussehenden Glodenthurm; aber man jog bie Gloden nicht fo oft und so lange, wie in ber vorigen. In bem Dominicanerfloster hinter ber Kirche lebten jur Beit 3 Monche, es fab ziemlich verfallen aus. — Beffer nimmt fich wenigstens ber Thurm ber Frangiscaner an ber nordweftlichen Ede ber Plaga aus; es ift ein alter, foliber, zweigliedriger Bau in Byzantinischem Styl, mit einer kleinen Ruppel auf bem zweiten Gliebe, Die ein gang toloffales, eifernes, bunt becorirtes Rreug tragt. Ware er, ftatt in bie Ruppel, in ein brittes Glieb mit schlanker Spige ausgegangen, so hatte man biefen Thurm icon finden konnen; jedes Dal, wenn ich vorüber ging, bachte ich ihn mir fo und freute mich an bem Ginbrud, welchen er in biefer Geftalt machen wurde. Die neben ihm erbaute neue Rirche ber Franziscaner konnte freilich mir nicht gefallen, sie hatte billiger Beise eingeriffen werben muffen; benn nie habe ich etwas Tolleres als Bauwert gesehen; ein mahres Monftrum von Geschmadlofigfeit, worüber man gar nicht reben follte; gang ohne alle Beachtung ber architektonischen Regeln zusammengeflicht, und mit bem alten wurdigen Thurme im widerwartigsten Contraft stehend. Doch waren die 13 Monche stolz auf ihren Bau, ja wurben gewiß von den Dominicanern um ihr Kunstwerf beneidet; hätte auch nur Einer von ihnen etwas Sinn für Baufunst und etwas richtigen Geschmack gehabt, so wurde eine solche Mißgestalt nie zu Stande gekommen sein. —

Neben bem Franziscanerklofter fteht an ber Ede ber Plaza selbft bas Cabilbo, auch ein neues Gebäude mit vortretenber Kronte im Rundbogenstyl in zwei Etagen übereinander, über beffen Saupteingang fich ein hoher, breigliedriger Thurm mit schlanker Spipe erhebt. Go wie es jest bafteht, mit glatten Rundbogen, Die von biden vierkantigen Pfeilern getragen werden und ohne alle Decoration geblieben find, fieht es ziemlich geschmacklos aus; besonders ber Thurm, beffen brei Blieber nach Gutbunten mit allerhand architektonischen Kormen becorirt find, ohne einen bestimmten Bauftpl zu verrathen. Eben baute man einen neuen Flügel mit Corridor nach bem Hofe, ber fehr geschmackvoll angelegt war und ber Stadt zur Rierbe gereicht haben murbe, wenn er ftatt bes alteren, plumper gebauten Theiles an der Plaza gelegen hatte. 3mei Italiener aus Rigga, bie gut Frangofisch sprachen, waren die Baumeister; sehr ge= schickte Leute, Die alles was fie machten, mit Geschmad, Eleganz und Solibitat ausführten. Bon ihnen rühren bie beften Neubauten in Tucuman ber, bas eben jest an einer mahren Bauwuth litt; man riß noch gang brauchbare Sauser nieder und baute neue an beren Stelle, worunter bie letten, von jenen beiben Italienern ausgeführten, mahre Prachtbaue waren. Ueberhaupt herrscht in Tucuman ein großes, in feiner anderen Argentinischen Stadt mir so beutlich bervorgetretenes Beftreben nach außerer Elegang, und bies jumal veranlaßt von Seiten ber. Wohlhabenben einen Aufwand, welcher ber arbeitenben Sandwerferflaffe, die fast nur aus Fremden besteht, ebenfosehr zu Gute fommt, wie dem einheimischen, den Waarenumsat betreibenden Sandelsstande, der ungemein zahlreich in Tucuman vertreten ift. Nirgends fieht man so viele Kauflaben (Tienben) wie bier, und nicht leicht anderswo so viele elegante und geschmachvoll gefleibete Damen auf ben Straffen, wie in Tucuman. Und boch hat bie Stadt nicht viel über 8000 Einwohner und barunter eigentlich nicht recht reiche, sondern nur recht wohlhabende Leute; ein ziemlich gleichmäßiger Wohlstand schien mir die mittleren Rlaffen ber Gefellschaft zu burchbringen; obgleich, wie überall im Lande, so auch hier, bie Zahl ber mittellosen, vom Tagelohn und täglichen Erwerbe lebens ben Handarbeiter zahlreich genug und der stärkste Theil der Bevölskerung ist. —

Bon ben übrigen Bauwerken und öffentlichen Anlagen möchten zuvörderft zwei zu ermahnen fein, die Cafa be Jefus und bas Bantheon. Beibe liegen im außersten Westen ber Stadt, jenes gang nach Suben, Dieses mehr nach Norben. Die Casa be Jesus ift eine flösterliche Anftalt für die geiftlichen Exercitien der zur Bufe geneigten Individuen und wird hauptfächlich von alten Frauen und Jungfrauen befucht; es war ein ziemlich neues Bebaube mit einer Capelle, worin auch jeden Sonntag Bottesbienft für Die Nachbarschaft gehalten wurde. Gleich baneben ift bas Schlachtfelb, worauf Beneral Belgrano ben 24. Septbr. 1812 bie Spanier fchlug; ein einfacher, von einem eisernen Gitter umgebener Obelief fteht bort jur Erinnerung an ben wichtigen Tag. — Das Pantheon ift ber Gottesacker, auch er hat eine Kapelle (Capilla del Senor de la Paciencia), worin jeden Sonntag Gottesbienst gehalten wurde. Der Rirchhof felbst war alt, 3. Th. etwas verfallen und bereits voll, baher man einen neuen im Beften außerhalb ber Stadt angelegt hatte. -

Als ein weniger elegantes, aber zwedmäßiges Bauwert verbient bas Collegio be S. Miguel, mit ber Gelehrtenschule hinter ber Rirche be las Mercebes Ermahnung, es ift ein großer Sof mit alten Drangenbaumen, beffen zwei Seiten von geschmachvoll gebauten Bogengangen umgeben werden, worunter bie Lehrzimmer, bie Bibliothef und die Wohnung bes Directors fich befinden. Bur meiner Beit war bie Anftalt noch fehr im Entstehen, es befanden fich nur gegen 20 Schüler barin, und bas Lehrerpersonal war bemgemäß nicht groß. Un ber Spige ber Anstalt fteht ber verbiente Frangofifche Mathematifer und Phyfiter, Br. Amabee Jacques, von beffen umfaffenden Kenntniffen Diefelbe großen Rugen zieht; zwei ander Kranzosen unterrichten neben ihm, und für den Elementarunterricht waren zwei Landeskinder angestellt. Ich wohnte dem Eramen ber Schüler am Schluß bes Jahres bei und war überrascht, so viel ficheres flares und gefundes Wiffen ju finden, wie ich antraf. - Die mit dem Collegio verbundene Bibliothet ift noch fehr im Anfange

begriffen; Ciceronis Opera in einer alten Orforber Ausgabe mar darin das werthvollste Werk. — Andere gelehrte Institute hat Tucuman nicht; in ben beiben Monchoflöftern wird öffentlicher Unterricht im Lesen, Schreiben, Rechnen und ber Religion ertheilt und ähnliche öffentliche Schulen für Mädchen bestanden durch die Sociedad de la beneficencia. - Das geiftige öffentliche Leben in ber Stadt murbe burch eine Zeitung: El Eco del Norte vertreten, welche wöchentlich zweimal erschien, die Regierungsbecrete publicirte, von ben Tagesereigniffen in der Welt berichtete, und viele Rlatschereien wie Bankereien ins Bublikum brachte. - Ein formliches Theater bestand zu meiner Zeit in Tucuman nicht, man behalf fich auf bem Sofe eines Wirthshauses, mit einer improvisirten Schaubuhne; bas frühere Theater war baufällig gewesen und von der damaligen Regierung etwas zu vorschnell abgetragen worden. Auf den Wunsch bes zeitigen Gouverneurs entwarf ich zu einem neuen Theater, das man bauen wollte, ben Blan, weil die eingereichte Borlage eines Französischen Architekten zwar ein höchst gefälliges, aber zu elegantes Berk war, was über die Krafte ber Commune bei Beitem hinauslief; man veranschlagte es zu 30,000 Pesos, und mehr als 10,000, höchstens 12,000, konnte man nicht aufbringen. Darnach mußte mein Blan eingerichtet werden; er fand allgemeinen Beifall; aber jur Ausführung tam er, so lange ich in Tucuman war, nicht. — Als beachtenswerthen geselligen Berein erwähne ich julest noch ben Club bes 9. Juli; eine geschloffene Gefellschaft, beren Mitglieder bie Roften ber Unterhaltung tragen und anftanbigen Fremben ben Man hatte ein hubsches Lotal gemiethet, befaß Butritt geftatteten. barin ein gutes Fortepiano, hielt Zeitungen, worunter ber Correo del Ultramar, ein Abklatich ber Tagevereigniffe nach Frangofischen Borbilbern. Von Beit zu Beit wurden elegante Balle gegeben und eben fing man an, Concerte vorzubereiten; eine philharmonische Gesellschaft war gegrundet worden, beren beibe erften Concerte vielen Beifall fanden und verdienten. Es ift ungemein viel geiftige Lebenbigfeit in Tucuman, mehr als in anderen Argentinischen Städten; bie Stadt hat eine gute Butunft vor fich, benn fie ift bie rubrigfte und aufgewecktefte von allen im Inneren.

Wegen bieses wirklichen Gehaltes, welcher burch bie gludliche lage in gesegneter Umgebung vorbereitet und unterftugt worden ift,

hat fie ichon mehrmals eine entscheibenbe Rolle in ber Geschichte bes iungen Freiftaates gespielt; fie hat bas Schidfal beffelben burch ibre Anhanglichkeit an die Sache ber Freiheit gur Reife gebracht. Sabre nach bem Ausbruch bes Abfalls vom Mutterlande fchlug bier General Belgrano, ben 24. September 1812, bicht vor ben Saufern ber Stadt, mit 1500 jufammengerafften berittenen Gauchos und ber fleinen Burgermilig bas 5000 Mann ftarte Invafionsheer ber Svanier, welches von Bolivien gur Unterbrudung bes Aufruhre ber-Man feiert biefen Tag alljährlich burch eine Broangezogen war. Sauvtantheil an bem Siege follen bie Buarba = Montes cession. ber Reiter, die bloß eine Lanze als Waffe führten, genommen haben; por bem Gepolter biefer im Galopp heranfturmenben Reiterei murben die Pferbe ber Spanier fcheu, fie riffen gegen bie Infanterie aus. brachten biefelbe baburch in Unordnung, und alebalb mar bie Schlacht fur Die Spanier verloren. General Belgrano legte feinen Commanboftab in ber Rirche ber R. S. be las Mercebes nieber und pries bie heilige Jungfrau, welche ihm während bes Kampfes erschienen fein follte, als bie eigentliche Helbin bes Tages. Darum erscheint fie in ber Procession, General Belgrano in Uniform zu ihren Kuffen. wie er ihr ben Commandostab überreicht; und Jebermann bringt ihr noch heute ben Dank, welchen fie wegen ber Rettung bes Baterlandes aus Keindeshand verdient habe. — Das zweite nicht minder wichtige Ereianif in ber Geschichte ber Stadt, wie bes Landes, ift bie Unabhängigkeitserklärung ber hier versammelten Bolksvertreter am 9. Juli 1816; noch fteht bas Haus, 14 Quabra von ber Plaza nach Suben in ber Strafe an ber Matrig vorbei, wo bie Berfammlung tagte und ben entscheibenben Beschluß faßte. Mit biesem Schritt gingen bie Spanischen Colonien bem Mutterlande für immer verloren: Tucuman war die Wiege ber Selbstständigkeit und Freiheit, nicht bloß ber Argentinischen Provinzen, sondern auch aller ber anderen Staaten. welche bem hier gegebenen Beispiele folgten und allmälig aus ben Spanischen Colonien hervorgingen. Bon jeher hat die Stadt eine gewiffe innere Unabhangigkeit behauptet, und wenn fie auch ber Ibrannei bes Dictator Rofas, wie alle übrigen, erlag, weil es bemfelben hier so wenig, wie anderswo, an Selfershelfern gefehlt hat, so ift fle boch vor geistiger Anechtschaft mehr, als die anderen, bewahrt worben und tragt nicht bie Bigotterie bes Cultus fo grell jur Schau,

wie Corbova, Mendoza, Sa Fé oder Catamarca. Sie dankt das unleugdar den vielen Fremden, welche hier der guten Geschäfte wegen einen vorwiegenden Theil der Bevölkerung ausgemacht haben, und deren Einstuß immer mehr zunehmen wird, je mehr die im Zunehmen begriffene industrielle wie mercantile Bedeutung des Ortes sortsichreitet.

Wir haben Tucuman selbst nach seiner Lage und Beschaffenheit nunmehr zur Genüge kennen gelernt; es ist an der Zeit, seine eben angedeutete mercantile wie industrielle Thätigkeit weiter zu beleuchten, ehe wir die Umgebungen in nah und sern und den natürlichen Charakter der ganzen Provinz besprechen. Es giebt hier mehrere wichtige Industriezweige, namentlich Ledersabriken, Zudersabriken, große Branntweinbrennereien und ausgezeichnete weibliche Handarbeiten,

Die Leberfabrifation wird in Tucuman mit großem Erfolge betrieben und befindet fich fast gang in den Sanden von Auslandern, Frangoffichen Basten, welche bamit vor etwa 50 Jahren ben Anfang machten. Man verfertigte Anfange nur orbinare Sorten zumal gelben Lebers, bas zu Pferbegeschirr, besonders zu Sätteln. und als Oberleder bes ordinaren Schuhzeugs verarbeitet wird; jest fångt man auch an, buntes, maroquinirtes Leber zu erzeugen, bas ur Decoration bes Bferbegeschirrs viel Anwendung findet. Auch halb zubereitete Saute wurden vielfach angefertigt und nach Buenos Aires gefenbet, ftatt ber gang roben, die früher alle babin gingen, aber wegen bes koftspieligen Transportes die Concurrenz aus ben näheren Brovingen nicht aushalten konnten. Deshalb eben grundete man die Gerbereien (curtimbras) in Tucuman felbft. Die Etabliffemente find einfach und liegen größtentheils im Weften ber Stadt. am Manantial be Marlopa, wo ihnen ftets reines Quellmaffer in hinreichender Menge zu Gebote steht. Auch der Gerbstoff wird in ber Broving von einem Baum genommen, ben man hier Cebil nennt und ber mir eine Leguminose zu sein schien; er hat gang bas Anfehn einer Acacie, ftand aber weber in Bluthe noch in Frucht, wie ich ihn in den Walbern der Proving, jenseits La Invernada, lennen lernte. Leiber vermuftet man biefen nuplichen Baum ftarf, indem man ihm die gange Rinde raubt, so wie er im Balbe baftebt, und ihn badurch vernichtet. Die abgeschälte Rinde wird fuberweis auf den Markt gebracht und fangt bereits an, in Tucuman theuer

zu werden, weil die Bäume der Nachbarschaft vertilgt sind; ja sie kostet schon jett das Dreisache des früheren Preises. Man mahlt die Rinde unter großen breiten Mühlsteinen, welche von Pferden gezogen werden, bringt die grob geschrotene Masse in kunstliche Bassins, die mit dem Bach in Verdindung stehen und läst darin die Haute allmälig gahr werden. In der ersten Zeit war die Gerberei so einsträglich, daß das Leder gegen 200 p.Ct. Gewinn abwarf, jett ist sie die auf 50 p.Ct. heruntergegangen, was namentlich dem gesteigerten Preise der Häute, die damals 4 Real (20 Sgr.) pro Stück galten und jett 8—12 Real stehen, gleichwie der Abnahme des Gerbstossen und der vertheuerten Herbeischaffung seiner Rinde, zugeschrieden werden muß. Ansangs kostete der Karren voll Rinde 12 Real, jett 3—4 Pesos.

Die bedeutenoften industriellen Etablissements sind offenbar bie Buderfabriten, welche in einer Entfernung von 4-5 Leguas um bie Stadt herumliegen; größtentheils altere Unlagen einfacher Conftruction, beren Fabrifate fich bieber über bie Mittelmäßigfeit noch nicht erhoben haben, sondern einen gelben, unvollständig gereinigten, aber harten und frustallinischen Buder liefern, ber bem Europaischen ober Nordamerikanischen raffinirten Buder bei Weitem nach-Der hiefige Zuder ift awar kein bloßer Rohauder, aber boch nicht recht weiß; er zerfällt leicht in Grus, weil er mit vielen fchleimigen, nicht gehörig froftallifirten, unreinen Beftanbtheilen gemischt ift. Dennoch fteht die am beften gereinigte, aber nur pulverformige, ziemlich weiße Sorte in gleichem Breise mit ben fremben, entschieden befferen, aber burch ben Transport vertheuerten Fabrifaten. wöhnliche Buder koftet im Lande ziemlich allgemein 2 Real (9% Sgr.) bas Pfund und ber gereinigte Krumeljuder fogar 24 Real (12 Sgr), ein Preis, welcher bas beste Europäische Fabrifat bedeutend überfteigt. Daher hat der Tucumaner Zuder außerhalb der Proving noch feinen guten Markt; er wird nur hier ober in ben nachften Umgegenden verfauft, und fann im Sandelsverfehr feine Stelle geminnen, weil er zu theuer ift und die Concurrenz mit fremden Budern nicht - wagen barf. Am Rohr liegt es nicht, bas foll im Gegentheil fehr gut sein und durchschnittlich 11 pCt. Zuder enthalten; während an anderen Orten, g. B. in Nordamerifa, Rohre mit 7 pCt. Budergehalt fich noch vortheilhaft verarbeiten laffen; es liegt lediglich an der Bearbeitungsmethobe, welche nicht im Stande ist, bei dem hiesigen Berfahren ganz reinen Zuder zu erzeugen. Deshalb hatte man vor Aurzem dicht bei der Stadt ein großes Etablissement ganz nach Europäischem Muster gegründet, und an die Spize desselben einen wahren Enthustasten für sein Unternehmen, einen Herrn Balthafar Agirre gestellt, welcher das Fach gründlich kannte und mit wirk-licher Begeisterung von dem Ausschwunge redete, den durch dies Unternehmen die Zudersadrikation in Tucuman erhalten werde. Aber so lange ich mich dort aushielt, war die Fabris noch nicht in Betrieb; es sehlte an Wasser zur Bewegung der Maschine, wie an Rohr zum Berarbeiten; beides unumgängliche Bedürsnisse ihres Gedeihens. Es blieb die dahin ein schöner Wahn, wenn man hoffte, bald die Rachbarstaaten, Bolivien und Chile, wie mit Vieh so auch mit Zucker von Tucuman aus versehen zu können.

Die Branntweinbrennereien liegen nicht sowohl in ber Stadt felbft, ober beren nachsten Umgebungen, sonbern weiter ab, in ber Umgegend; fie arbeiten ebenfalls auf Zuderrohr und liefern theils einen orbinaren, aber fehr guten Branntwein, ber auch Ca na heißt, wie das Zuckerrohr felbst; theils feine Liqueure, namentlich ben im Lande fehr beliebten Anis = Schnaps. Bei bem ungemein großen Berbrauch biefes Lieblingsgetranfes ber Argentiner, bas felbft bei ben Damen Eingang gefunden hat, wirft bas Geschäft viel ab; bie Canaproduction macht wohlhabend, benn ber Gaucho trinft nichts mehr und nichts lieber als Cana. Aber freilich in den befferen Kreifen der Gefellschaft werden feine Liqueure, namentlich Französische, vorgezogen. Sehr allgemein ift ber Gebrauch von Neufchateler Ab = finth; in allen Tabagien und Berkaufelokalen fieht man die großen Flaschen mit ben Schweizerfahnen prangen. Bon Deutscher Waare ift mir nur Rirfchmaffer aufgefallen, bas aus einer Samburger Kabrif bezogen wird und Deutsche Etiquetten führte. — Der allgemeine Gebrauch ber Cana und Liqueure in Tucuman, wie in ben meisten Argentinischen Provinzen, erklärt sich leicht aus ber mangelbaften Weinbereitung, Die wenigstens in Tucuman gar nicht eriftirt, obgleich auch viel Wein, und zwar inlandischer, aber nicht in Tueuman gewonnener, bier getrunken wird. Trauben wollen bei Tucuman burchaus nicht gebeiben, was ebenfo fehr bem harten festen Lehmboben, wie ben heftigen jahrlichen Sommerregen augeschrieben werben muß.

bie hier an der Tagesordnung find. Man bezieht den Wein ohne Ausnahme von auswärts, theils von Buenos Aires Frangofische ober Deutsche Weine, Die ich selbst hier getrunken habe, namentlich eine angebliche Liebfrauenmilch, welche aber hochstens ein guter Niersteiner war; theils und gang besonders aus ber benachbarten Broving Salta, wo in ber Rahe bes Fledens S. Carlos bei Cafavata, das bicht an der nördlichen Grenze der Provinz Tucuman liegt, wie die Charte ausweift, viel Wein gebaut wird. Diefer Wein von Cafavata war mein gewöhnliches Getränf in Tucuman; ich fand ihn ausnehmend wohlschmedend und gefund, bem Betit-Burgunder vergleichbar, aber milber. Ihm besonders verdanke ich bas ungemeine förperliche Wohlbefinden, beffen ich mich mahrend meines gangen Aufenthaltes in Tucuman zu erfreuen hatte. Man verkaufte ihn in allen Schenklokalen bie Klasche zu 24 Real; bas bortige Quart gilt 2 Real und giebt etwa & Flasche. Aber in Quantitaten war ber Wein billiger, benn die Carga von 8 Arroben toftete loco Tucuman gewöhnlich 32 Besos, war aber mitunter auch für 30 ober felbit für 28 Pefos zu haben. Sest man die Arrobe zu 32 Flaschen an, was ziemlich richtig zutrifft, fo toften 8 Flaschen 1 Befos, b. h. die Flasche 1 Real, also weniger als die Salfte bes Ausschenkpreises, und bafür hatte man ihn haben können, wenn man fich felbft ein Weinlager bielt; mas freilich für einen Reisenden etwas unbequem gewesen ware, baher ich es vorzog, ben Wein mit geringem Rabatt im Laben zu kaufen. — Die Gegend von Cafavata ift wegen ihres Weinbaues weit berühmt im Lande und verforgt nicht bloß Tucuman, sonber auch Salta und Catamarca mit guten Weinen; er ift ber befte Wein, ben ich im Argentiner Lande getrunken habe und entschieden beffer, als ber Bein, welchen ich fpater in Catamarca erhielt; letterer war ein fehr ordinaires Betrant, welches fich mit bem ichonen Cafanater nicht meffen konnte. Die guten Weine, welche man in Catamarca erhalt, stammen ebenfalls aus ben nördlichen Begenben ber Proving, wo in ber Gegend von Fuerte de Andalgala ftarter Beinbau getrieben wird; bie gange Begend am nordweftlichen unteren Abhange ber Sierra be Aconquija liefert beffere Weinsorten, als bie fühmeftlich bavon gelegenen Weingegenden, beren Weine, so weit ich fie kennen gelernt habe, nicht viel werth find. Aber ber befte von allen erschien mir ber rothe Cafanater, ich habe feinen befferen Wein

eigener Fabrif in den La Plata Staaten angetroffen. Die Cultur bes Weines wird daselbst von Ausländern, namentlich von Italienern betrieben; die Einheimischen verstehen den Wein nicht zu behandeln, sie versahren überall auf dieselbe unreinliche Art, welche ich schon bei Rendoza besprach (I. Bb. S. 210) und darum ist der von Insländern producirte Wein nirgends besser. Auch später in Catamarca, Copacavana und La Rioja habe ich nur schlechten Wein gefunden. Den lepteren trank ich in Cordova, er war sehr mittelmäßig; die ansberen an ihren Gewinnungsorten, aber alle, selbst die besten, welche mir vorgesetzt wurden, enthielten Esstächer und hatten einen säuerslichen oder bittern Rachgeschmack. Ueberall mundete mir der gekochte, dicksüssissischen, es ist ein Deserwein, aber kein Tischwein, wozu der Casavater so recht sich eignet.

Für ben Mangel ber Weintrauben und bes Weinbaues wird Tucuman reichlich entschädigt nicht bloß burch die Cultur bes Zuderrohrs, fonbern hauptfachlich burch gang vorzügliche Drangen, welche in zahlreichen Garten ober Quinten um die Stadt cultivirt werben und mit bem roben Zuderrohr felbst eine wichtige Rahrung ber drmeren Klaffe ausmachen. Die Quinten, in benen fich neben Zuderwhrfelbern auch ftets ausgebehnte Orangenplantagen befinden, liegen größtentheils im Often von ber Stadt, auf bem niedrigeren, feuchten Borlande, welches fich weit unter ber Ebene bes Stadtfeldes befinbet; fie haben die übliche Einrichtung des Landes, bestehen aus einem Bohnhause und hofraum, woran die Wirthschaftsgebäude liegen, und hinter beiden aus eingezäunten Kelbern, awischen benen Wassergraben verlaufen, die theils als Abzugstanale ber überfluffigen Feuchtigfeit bienen, theils zur Bewäfferung in trodnen Jahren benutt werben. Beibe Gewächse, Die Drange wie bas Buderrohr, lieben bie Feuchtigkeit und gebeihen beshalb auf biesem Boben unter einem milben himmeleftrich, wie er ihnen zusagt, ganz vorzüglich. Reben ober unter ihnen, besonders unter den ziemlich weit von einander gepflanzten Orangen, zieht man Futterfrauter, weite Lugernfleefelber, bie von naturlichen Beden umgeben einen angenehmen Einbrud machen; es war für mich eine ber erquidenbften Erholungen, täglich nach 5 Uhr, wenn bie Site abnimmt, einen Spazierritt burch bie graden Strafen zu machen, welche zwischen ben ftete regelmäßig an-

gelegten Quinten verlaufen und von hohen, mit lebendigen blübenben Schlingpflanzen übermucherten Beden eingefaßt, gang besonbers bagu einladen. Die golbenen Aepfel ber hesperiben, welche in dichtefter Fulle grade jur Beit meiner Ankunft in Tucuman an ben buntlen Kronen ber Baume hingen, erhöhten ben prachtvollen, mahrhaft entzückenden Eindruck, den diese Umgebungen auf mich machten; - ich fah ein, mit welchem Rechte man allgemein im ganbe Tucuman ben Garten ber Argentinischen Confederation nannte; bier hingen Blumen und Früchte, beibe funftlich gepflegt, in iconfter Fülle um mich her, balb durchduftet von ben herrlichen Gerüchen ber später (im September) ihre vielen tausend Bluthen öffnenben Drangen. Es waren, ich gestehe es ohne Sehl, die schönften Tage, Die herrlichsten Stunden meines Lebens. Die Drangen bluben hier, wie gesagt, im September und reifen gegen ben Juni; aber fcon find fie erft im Juli und August; je langer man fie hangen last, befto beffer werben fie, bis Weihnachten noch an Sußigfeit zunehmenb; bann aber halten fie fich nicht mehr, bann treten die frischen Jahredfruchte, die Melonen und Sandias, an ihre Stelle. Während jener Monate lebt Jung und Alt g. Th. von diesen Früchten; man fieht Leute fie zu Dupend ben Tag über verzehren. Ihr Preis ift gering, man kauft 24 für 1 Real, wenn fie am billigsten find. Anechte mit großen Rarren, worauf die Drangen, nach ihrer Broße fortirt, neben einander liegen, fahren beständig burch bie Stadt, ihre Baaren ausbietend, wobei sie die kleineren noch billiger hergeben. 3ch habe leis ber nie mehr als eine Frucht zur Zeit vertragen können, bochftens awei an recht heißen Tagen; aß ich mehr, so bekamen sie mir nicht, felbst wenn ich sie ben Tag über in Baufen genoß. Man behaup= tet, daß ihr Benuß besonders des Abends nachtheilig sei, und daß man feinen Wein barauf trinfen durfe, fo wenig wie auf Sandias und Melonen, höchftens etwa Caña. Wein auf Sanbia genoffen halt man für schädlich und kein Einheimischer wagt es, bas zu thun. Ich that es ohne Nachtheil, da mir aber die Sandia an sich nicht aut bekam, so wenig wie die Orange und die Melone in Maffe, so war ich ftets mäßig babei in ihrem Genuß; ich will gern glauben, baß ber Magen, wenn er bereits eine ganze Sandia, ober zwei De-Ionen und ein Dupend Orangen zu fich genommen hat, Quantitäten, bie ein Argentiner auf ein Mal verzehrt, auch nicht noch eine Flasche

Bein bazu verträgt, sondern dabei krank werden muß. Aber mit Maaßen genossen, ist guter Wein auf Früchte eher nüslich als schädslich. — Das Sprüchwort sagt von den Orangen, des Morgens genossen seine Gelein sie Gold, des Mittags Blei, des Abends Stein und will damit den Werth des Genusses nach dem Werth der Stosse andeuten; denn unverdaulich sind ja alle drei, Gold so gut, wie Blei und Stein. —

Es ift sonderbar, daß außer dem Zuderrohr und der Orange fein zuderhaltiges vegetabilisches Erzeugniß hier bei Tucuman recht gebeihen will; weder Feigen noch Weintrauben, noch Pfirfiche, noch Aprifofen und noch weniger bie mitteleuropäischen Obstforten; man cultivirt barum biefe Früchte auch nicht viel, höchstens hat man eine Beinlaube auf bem Hofe am Sause. Zwei Umftande find allen biesen Früchten, wie stoon bemerkt worden, hier hinderlich: Der harte Boben und bet heftige Regen; es ift eine feltene Ausnahme, eine vollständige Eraube mit gleichmäßig guten Beeren zu finden, in ber Regel fitzen eine Menge fauler bazwischen und machen die Frucht unansehnlich. Das überaus trodne Jahr 1859 — 60' war den Beintrauben gunftig, aber so schöne, wie in Mendoza, fah ich in Tucuman nicht, und hier bloß in einer Quinta, wo ber Boben loderer und etwas fandig war. — Selbst die Melonen find lange nicht so gut, wie bei Mendoza und mahrscheinlich auch nicht die Baffermelonen, über beren Qualität ich nicht recht urtheilen fann, weil ich mir aus dieser Frucht sehr wenig machte und fie barum nur selten af. In allen weftlichen Provinzen, Menboza, S. Juan, La Rioja und Catamarca, gebeihen biefe Früchte beffer, als in ben öftlichen, wo mehr Regen fällt und ber Boben fester ift; fle verlangen einen leich= ten, loderen Boben, wie ihn die genannten Gegenden befiten, und barum ftehen bie Früchte bes Westens sehr weit benen bes Oftens voran. — Das Buderrohr wird übrigens nicht bloß zu Buder verarbeitet, sondern sehr allgemein, gleich einer Frucht, von den armeten Rlaffen ber Bevölkerung gegeffen; man taut es im Munbe bis es keinen Zuder mehr giebt, und speit bie ausgesogene Markmaffe von fich. Es gilt in biefet Form für fehr gefund und ift namentlich eine Lieblingenahrung ber Kinder, Die babei wohlgenahrt und frifch aussiehen; in munchen armen Familien leben fie bloß bavoll' und bekommen höchstens noch ein Stud gebratenes Fleisch bazu. Selbst die in den Fabriken ausgepresten Rohre werden noch mit Bortheil als Biehfutter verwendet, und namentlich zum Fettmachen der Thiere benutt; auch die Pferde sollen von nichts so schnell sett werden, als davon. Das Rohr reist hier etwas vor den Orangen und wird in der Regel im Mai geschnitten. Man läst es ungern länger als die zur Mitte des Monats auf dem Felde stehen, weil um diese Zeit schon recht kalte Nächte plöplich sich einstellen. Ein Rachtfrost verdirdt die ganze Erndte, das Rohr ist undrauchdar gesworden; sein Zuckergehalt geht verloren, so wie es Frost bekommt.

Neben ben bisher aufgeführten Erzeugniffen Tucumans, beren Herstellung hauptfächlich burch mannliche Bande bewirft wirb, giebt es endlich eine nicht minder rühmliche weibliche Industrie, beren wir noch mit einigen Worten gebenken muffen; - Tucuman ift berühmt als Kabrifort ber besten Sattelbeden (Bellones) und 3mirn= fpipen (Randas) bes Landes. Beibe werben nur von Frauen und größtentheils von jungen Madchen gearbeitet; bie ersteren auf einem förmlichen, obgleich einfachen Webstuhl, die letteren im Stidrahmen. Das Bellon ift eine aus Wollengarn gewebte, mit lang herabhangender Wolle auf ber einen Seite, gleich einem Schaffell, befleibete Dede, welche man über ben Sattel legt, um mahrend bes langen Ritts bequemer barauf zu figen; es wird burch einen breiten Gurt festgeschnallt und barunter noch mit einem kleinen weichen Leber bebedt, welches die Warme ber Wolle abhalten foll. Bei langen Reisen legt man 2-3 Pellons übereinander und erft auf bas oberfte bie fleine Lederdecke; sie finden hauptsächlich bei den Eingebornen, die noch auf ben alten Spanischen ober Deutschen Sätteln bes Mittelaltere figen, viel Anwendung und find fur biefe Sattel ober Recabos auch nothwendiger, als fur die Englischen. Besonders in Bolivien und Chile, wo man fast nur Recados hat, find bie Sattelbeden in Gebrauch und dahin werben viele von Tucuman aus gesendet. Doch ziehen die Chilenen natürliche Decken aus Ziegenfell, bas einer eigenthumlichen Abart ber Ziege bes Landes entnommen und besonbers bazu praparirt wird, vor. Ein foldes gutes Ziegenpellon, bas gewöhnlich doppelt liegt, ift theuer und koftet 1 Unze (224 Br. Thaler); bie fünstlichen gewebten Bellons schwanken im Breise von 5-10 Pesos; die mittlere Sorte ju 7-8 Pesos ift die gebrauchlichfte und gilt, wenn gut gearbeitet, als ausreichend. Ihre gewöhnliche

Farbe ist bunkelblau, bemnächst weiß ober braungelb, wie Ziegenshaar; andere Farben sieht man nicht leicht; die dazu gebräuchliche Wolle wird in Tucuman präparirt und auch gefärbt, zu welchem Ende auch Färbereien eristiren. Die Beschäftigung mit dieser Arbeit ist anstrengend und nicht grade sehr einträglich, der großen Concurrenz wegen; doch leben viele Familien des Mittelstandes in Tucuman nur davon; — die Webekunst ist hier weit verbreitet und geht bis in die ärmeren Klassen hinunter, wie wir auf der Reise nach Santiago gesehen haben. —

Biel mehr Runftsinn und eine wirklich ungemeine Beschicklichfeit verrathen bie in Tucuman größtentheils von jungen Mabchen bes Mittelftandes angefertigten Ranbas, b. h. handbreite ober auch icalere Spiten, welche man jur Decoration weiblicher Rleibungsftude, namentlich ber hemben und Unterrode verwendet, auf beren Elegang großer Werth gelegt wird. Man verfertigt bie Spigen entweber gang und gar, indem man feine Zwirnfaben nach bestimmten Richtungen über einen Rahmen spannt, und bazwischen bas Muster mit ber Rabel hineinwebt; ober man nimmt ein Stud feiner Leinmand, sieht die Käben ber einen Richtung heraus, und ftickt in die übrig gebliebenen ber anderen Richtung bas Dufter mit ber Nabel hinein. Diese Art ber Randa ift die funstreichere, elegantere und theuerste; die andere steht ihr nach, obgleich man auch bavon sehr scone Facons hat. Ueblich ift es, beim Bebrauch mehrere, mitunter felbft 1 Fuß breite Randas ju garten Tuchern ober Shawls jufammenausenen; auch vflegt man die Kopffiffen ber Betten an ben Enben, bie Sanbtucher und bie Taschentucher bamit zu becoriren. Der Breis ber Waare richtet fich nach ihrer Größe und Gute; ein eleganter Shawl fommt auf 2-3 Ungen zu fteben, die einfache Decoration eines Unterrocks von Handbreite kostet 5 Befos, die eines hembes am oberen Ende 3 Befos; aber es giebt fehr feine Arbeiten berselben Art, die doppelt so hoch im Preise stehen. Tucuman liefert . bie beste Waare, und treibt damit Handel nach Chile; nachstdem ift Corbova berühmt, es versendet sein Produkt mehr nach Buenos Mi-Dit Recht find beibe Stabte ftolz auf die Talente ihrer Bewohnerinnen; man lagt ihnen nur Gerechtigkeit widerfahren, wenn man biefe mit seltener Runft und Ausbauer angefertigten Arbeiten

lobt; fie könnten in Europa nicht beffer gemacht werben und ich glaube kaum, daß man die besten hier irgendwo erreicht. —

Es ift bas fo ziemlich Alles, was ich von ber Stadt Tucuman, ihrem Ansehn und ihren Bewohnern ju fagen hatte; wir konnen nunmehr zur Betrachtung ihrer Umgebung übergeben, wobei ich von ben gablreichen Quinten und Landhäusern, welche besonders oftwarts von ber Stadt bis jum Rio Tala hinab liegen, nicht weiter rebe, da beren Einrichtung schon zur Genüge erwähnt worben ift. 3ch will hier nur noch bemerken, daß nicht alle bloße landliche Anfagen find, sondern mehrere davon auch industrielle. Namentlich trifft man fleine Buderfabrifen und große Biegelbrennereien barunter, welche ber Stadt ihr Baumaterial liefern. In der Stadt bestehen bie meiften Saufer aus gebrannten Ziegeln, aber ber Mortel ift nur Lehm; Kalf ift theuer, er wird nur zum Abvut und zur Tunche verwendet und kommt ganz in ber Nähe von Tucuman nicht vor; man bringt ihn gebrannt in lebernen Saden, aber ich habe nicht in Erfahrung gebracht, mober er fommt; ich glaube aus ber Begend von Salta im Rorben. — Die nächsten Umgebungen von Tucuman find, abgesehen von bem malerischen Blid auf bie Sierra nach Rordweften, nicht grabe schön, man sieht ringsumber nur ein buschig bewalbetes Blachfelb, bas zunächst an ber Stadt nach Westen ganz fahl ift und als ununterbrochene Ebene bis jum fuß bes Bebirges bin, ber fogenannten Falba, fich ausbehnt. Ursprünglich foll es bewaldet gewefen sein, aber bavon ift jest, wenigstens in biefer Richtung, feine Spur mehr; man fieht aber noch Wald am Rio Tala abwarts nach Suben, welcher g. Th. bas Sumpfland gur Seite bes Fluffes bebedt. Da wo ber Boben trodiner harter Lehm ift, mochte auch früher kein Wald gestanden haben; Wald war wohl nur da, wo sich jest ber Rulturboben mit reichlicher Ackerfrume befindet, d. h. wo die Anfiedelungen, die Gemufegarten und Kornfelber ober Buderfelber liegen, beren Umfang immer noch ein nur fehr kleiner Theil bes ganzen Blachfelbes rings um die Stadt einnimmt. Die übrige, uncultivirte Fläche mit dem härteren Lehmboben ift aber keine kahle, staubige Flur, wie bei Mendoza, Santiago ober S. Luis, sondern eine bicht mit niedrigem, anliegendem Grase befleibete Beibe, beren Gras von bem zerftreut ftehenben, bufchelformigen, fniehohen Bampasgrafe leicht und scharf sich unterscheibet. Dies Gras bei Tucuman gilt für viel

befferes Biehfutter, bas namentlich viel fettere Milch liefert, bie zur Rafebereitung außerorbentlich geeignet ift. Der befte Rafe bes Lanbes, ber Tafikafe, kommt aus hiefiger Begenb, aus ben Thalern ber Sierra, wo ber Graswuchs noch uppiger und frischer fein foll, als in der heißen Ebene auf dem harten Lehmboden. Rach Norden fieht man in beträchtlicher Entfernung zwei fleine Bergzüge aus bem Blachfelbe fich erheben; fie liegen am Wege nach Salta und bezeichnen furze Rebenfetten bes großen Suftems bes Aconquija, zu welchem alle Bergzüge in ber Umgebung Tucumans gehören. Rach Often ift alles gang eben, man fommt jenseits bes Rio Tala auf ein unendliches Blachfelb, bas fich ohne Unterbrechung über ben Rio Salado hinaus bis jum Rio Barana hinzieht, und fo weit es ber Broving Tucuman angehört, ben Charafter ber Ebenen neben ber Stadt trägt, weiterhin aber ben allgemeinen Steppencharafter bes dortigen Klachlandes annehmen foll. Die Gegend leidet an Baffer= mangel, benn von Often her erhalt ver Rio Tala gar feine Buffuffe; fie gilt darum für minder gesegnet, als die westliche Seite. 3ch habe fie nur beim Durchfahren mit ber Boft eine furze Strede fennen gelernt und kann folglich über ihre mahre Natur nicht urtheilen. werde aber gleich einige Angaben eines anderen Bevbachters darüber mittheilen. — Rach Suben ift, wie bereits erwähnt wurde, bas Land waldig, aber ber Walb hat einen gang andern Charafter, als der am Gebirge; ich werbe ihn spater auf ber Reise nach Catamarca, wo ich biese Be= genb ber Proving fennen gelernt habe, besprechen. -

Bas die Agricultur des Bodens bei Tucuman betrifft, so sieht man Kornfelder in der Rahe der Stadt nur nach Westen, auf dem hochzelegenen Blachselde; die tieser gelegenen Gegenden nach Osten, Korden und Süden bauen lieber Zuckerrohr; diese Partie ist für Beizen zu seucht und die ganze Gegend schon etwas zu heiß; das meiste Brodsorn der Bevölkerung Tucumans kommt aus den hochzelegenen, kühlen Thälern der Sierra de Aconquisa, wo dei Tasi und Sa Maria ausgedehnte Weizenkultur besteht. Auf der Quinta, 14 Leguas von Tucuman nach Westen, wo ich mich viel aushielt, war ein kleines Weizenseld, dessen Erndte vom Ende Rovember die zum 3. December gehalten wurde; aber wegen der diessährigen unzewöhnlichen Trocknis blieb der Ertrag sehr unbedeutend; die Achzen erschienen mir klein gegen die unstrigen und der Halm ungemein

niedrig. Daher zogen es die Rachbarn z. Th. vor, ihr Korn grün abzuschneiden, um es als Biehfutter zu verkausen. Das übliche Biehfutter ist übrigens auch bei Tucuman der Luzernklee (Alfalfa, Medicago sativa); er wird hier weniger auf eignen Feldern, als zwischen den Orangenplantagen gebaut und erreicht eine ungemeine Höhe. Man bringt das frische Futter auf Karren täglich in die Stadt und verkauft es wie in Mendoza, 8 Bündelchen für 1 Real.

Ein Umstand, der in Tucuman empfindlich wird, ift ber Mangel guten Trinfmaffere in ber Stadt; man bezieht es von auswärts. aus bem Manantial be Marlopa, von wo es 14 Leguas weit nach ber Stadt gefahren und eimerweis verfauft wird. Die Anlage einer Wafferleitung von dort nach Tucuman ware möglich, aber ziemlich fostspielig, weil ber Bach fehr tief liegt, viel tiefer als bie Ebene; man mußte ein funftliches Baffin graben und bas Baffer burch Bumpen hineinschaffen, um es nach ber Stadt zu führen. Darum ift die fehr nüpliche Anlage bis jest unterblieben. Man hat übrigens in vielen Saufern Brunnen auf bem Sofe, Die gutes Trintmaffer liefern. Ein folder Brunnen wurde zur Zeit meiner Anwesenheit auf dem Hofe meines Wohnhauses gegraben und zwar von einem einzigen Menschen, bem ein zweiter als handlanger, ber bie Erbe heraufwand, behülflich war. Er ftieg 12 Baras (etwa 34 Fuß) tief hinab und bewegte fich mahrend biefer gangen Tiefe nur im Diluviallehm. Darunter tam eine lodere Sanbichicht mit Riesgeröllen metamorphischer Besteine ber benachbarten Sierra, vom Umfange gro-Ber Hafelnuffe bis Taubeneier, und aus biefer Schicht quoll in anberthalb Ruß Tiefe bas Baffer. Der Brunnen bleibt fo ungefchust stehen, ber Lehm hat die nothige Festigkeit, sich selbst zu halten, er wird hart wie eine Mauer und brodelt nie ab. — Bei biefer Gelegenheit erfuhr ich von dem Arbeiter, der ein Deutscher war und aus bem Brunnengraben fein Geschäft machte, bag im öftlichen Theile ber Stadt, gegen ben Fluß hin, ftets biefelben beiben Schichten, wie hier beim Brunnengraben gefunden wurden, dagegen fehle bie Sand = und Riesschicht unter bem Lehm im weftlichen Theile, gegen bie Sierra ju; hier folge vielmehr barunter eine fcmarze gabe Erbe, ober harte weiße Tosca, b. h. Kalkmergel. Wahrscheinlich ift also die Sandschicht mit den Gerollen ein altes Alusbett, welches auf ber Tosca ruht, ober eine Lagune, worin bas von ber Sierra mit beren Geröllen herabströmende Wasser sich sammelte zur Zeit, wie der Diluviallehm noch nicht vorhanden war. Die Brunnen bekommen nie Wasser, so lange sie noch im Lehm stehen; auch die Sandschicht darunter ist nicht sehr wasserreich, dagegen die Toscaschicht sehr reich daran und das Wasser sehr gut, während das aus der Sandschicht quellende Wasser etwas salzig sein soll.

Im Laufe biefes Gesprachs trat ber Provinzial-Geometer, ein Bole von Geburt. herr v. Wigcomety, bingu und theilte mir mit, daß in einer Entfernung von 24 Leguas nach Often, zwischen bem Rio Tala und Rio Salado, bei einer Estanzia Namens Bitiaca, die bellfarbige, fast weiße Toscaschicht zu Tage trete; es fei bort eine fünftliche Schlucht, b. h. eine Cometierra, welche fich von Beften nach Often gegen ben Rio Salado hinziehe, und barin trete eine weiße erdige Bant an ben Gehangen zu Tage, welche maffer= reich sei und namentlich nach heftigen Regen ungemein viel Wasser ausfließen laffe. Ueber und unter ihr liege eine andere, gang abnliche Bank, welche beibe bieselben Eigenschaften befäßen, Die britte unterfte sei bie machtigfte und barin ftede ber Boben ber Cometierra. Das Maffer ftrome zu Zeiten in folder Menge aus, daß es mahrhaft unerschöpflich genannt werben könne. Er zeichnete mir auch ein Brofil ber Gegend, welche er besucht hatte, wornach ber Rio Salado in biefer Richtung 32 Leguas von Tucuman entfernt ift, und bier genau 358 Fuß Meereshohe habe, was beibes mit ben Untersuchungen von Bage und Coghlan nicht in Wiberspruch fieht. Das Terrain falle vom Rio Tala bis jum Rio Salado allmälig fanft geneigt nach Often und zwar anfangs stärker, hernach schwächer, bie 3 Toscabante schlöffen fich ber Reigung bes Bobens, unter fich parallel, an, so daß die unterfte Toscabant, welche ben Boben ber Cometierra bilbet, noch unter bem Bette bes Rio Salabo fich befinde. Sie habe in ber Cometierra eine Machtigkeit von 3 Baras (8 Kuß). iebe ber beiben andern über ihr nur 1 Bara; die oberfte liege etwa 3 Baras tief unter ber Oberflache. Er folgerte aus biefer Beobachtung wohl mit Recht, bag bie Gegenden zwischen bem Rio Tala und Rio Salado fehr gut hur Anlage Artefischer Brunnen geeignet seien, hatte aber bis bahin Riemanden bagu bewegen fonnen, bie Roften eines folden Unternehmens daran zu wenden. Auch möchten bei ber Leichtigkeit und Sicherheit, womit Brunnen burch bie Lehmschicht, welche ohne Zweisel bas Diluvium vorstellt, D'Orbigny's Argile pampeenne, sich graben lassen, Bohrversuche weniger nothig sein, als gegrabene Brunnen, beren Tiefe sogar abnehmen mußte, je weiter sie nach Often in bem wusten Steppenlande neben dem Rio Salado gegraben wurden.

Bur naberen Befanntschaft mit ben weiteren Umgebungen fand ich Gelegenheit auf einer Reise, welche ich in Gesellschaft bes bamaligen Gouverneurs ber Proving, Srn. Mareus Bag, bem ich viele Freundschaftsbeweise während meines Aufenthalts in Tucuman zu banten habe, nach bem jenseits ber erften Bergfette bes Aconquija, ber Sierra be Tucuman, gelegenen St. Xavier, einer Eftangia bes Brn. José Frias unternahm, und wobei ich die gange Balbung vom Fuß ber Rette bis zu ihrem Gipfel fennen lernte. Dan reitet juvorberft über bie Ebene im Weften ber Stadt, neben bem neuen Kirchhofe vorbei, und kommt hier burch bie am besten bevolferte Umgegend von Tucuman, die wegen ihres vortrefflichen Bobens ben Namen La Derba buena führt. Sier liegt bie Eftangia und Buderfabrit Servir Rebondo, gleichfalls Gigenthum beffelben mir befreundeten frn. Jofé Frias, bem von ba bis gur anderen Seite ber Sierra aller Grund und Boben mehrere Leguas weit gehört; wir traten unter bas gaftliche Dach feines Saufes, um, von ihm selber geführt, die Gegend umber und die ausgebehnten Etabliffements, welche ber unermublich thatige Mann hier feit 20 Jahren gegründet hat, naher fennen zu lernen. Ich begnüge mich indeffen mit ber Schilberung ber Natur, und übergehe bie Anlagen ber Gewerbsthätigkeit, als ein meinen 3weden frembes Bebiet, in ber Darftellung. -

Buvörberst ist die Strecke von Servir Rebondo bis zum Fuß der Sierra eine größtentheils abgerodete Walbsläche, welche über der Quelle des Manantial de Marlopa im Rordosten sich ausbreitet und noch jeht z. Th. von dichtem Gebüsch bekleidet wird, unterbrochen mit grünen Rasenslächen, die ein treffliches Biehstutter abgeben, weil die an sich schon nahrhaftere bessere Grasart der Gegend von Tucuman auf dem alten Waldboden ganz besonders gut steht, was eben der Rame der Gegend besagt. In diesem Gebüsch reitet man ziemlich 2 Leguas die zum Fuß des Gebirges, und tritt dort in die Waldung der Falda, die hauptsächlich aus ungemein schönen,

alteregrauen und foloffalen Lorbeerbaumen (Laurelen) befteht. Es ift biefer Baum ein fehr ftattliches imponirendes Gewächs, ohne 3weifel bie herrlichste Pflanzenform bes Argentiner Landes, und ber bochfte Schmud, ben fein Boben hervorgebracht hat. Mächtige, 4-5 Fuß bide Stamme :fteigen 3. Th. aus gemeinsamer Burgel neben einander auf, und gehen in bem Fall divergirend auseinander. in mäßiger Sobe von 10-12 Fuß ihre erften fehr fraftigen, mehr magrecht als fenfrecht abstechenden Zweige entsendend. Ueber benfelselben läuft ber Stamm weiter und spaltet fich nach und nach in andere Aefte, Die eine weit ausgedehnte, schattige Krone bilben und burch ben Busammentritt ber Blatter von allen Seiten ein formliches Laubbach schaffen, worunter ber Reiter vor ben Strahlen ber beftig ftechenden Sonne angenehm geschütt ift. Die Blätter bes Baumes abneln unfern Lorbeerblattern in Form und Beschaffenheit. baben bieselbe leberartige Textur und glanzende Oberfläche, aber sie find beträchtlich größer, minbeftens boppelt fo lang und am Ranbe leicht geferbt. Blumen und Fruchte fonnte ich, trop vielfachen Rachfuchens, in bem bichten Laube nicht entbeden; mahrscheinlich find fie wie die unserer Lorbeeren nur flein, und steden in den obersten Theilen ber Krone gegen bie Lichtseite bes Baumes, bis wohin weber mein Auge noch mein Arm reichten. — Wenn nun biefer prachtvolle Baum ichon an fich einen großartigen überraschenben Ginbrud in einer Begend macht, wo man bisher nur Kruppelholz ober Baume mittlerer Große mit flaren luftigen Kronen gesehen hat, so wird berselbe noch bedeutend erhöht durch die mancherlei Arten von Luft = ober Schlinggewächsen, womit feine 3weige bebedt zu fein pflegen. nicht leicht einen großen Baum, beffen ftarke untere Aefte nicht ein ober ein Baar große Bromeliaceen trugen; gang von bem Ansehn und bem Umfange, wie ich fie an ben Urwalbbaumen Brafiliens wahrgenommen habe. Denn auch biefer Wald ift Urwald, unveranbert an vielen Stellen feit ber Spanischen Invasion, und mit Inbivibuen geschmudt, von benen bie altesten und größten noch über bie Aera ber modernen driftlichen Gefellschaft hinausreichen burften. Reben ber großen Bromelia ift ein fleiner bunner Cactus, beffen lange fabenformige Aefte nur bie Dide eines ftarten Feberfieles ha= ben und in Bufdeln aus ber Krone herabhangen, eine häufige Erscheinung. Dicht um ben unteren Theil bes Stammes wickelt fich

eine fletternbe Schlingpflanze mit ovalen glanzenben Blattern, bie awar nicht an Epheublätter erinnern; aber bas Gewächs hat gang biefelben Eigenschaften, es legt fich fest auf die Rinde und halt fich mit vielen taufend Luftwurzeln baran, ben gangen Stamm nach allen Seiten mit einem bichten, bunfelgrunen Blattschmud umwidelnb. Endlich hängt von ben hohen luftigen Zweigen diefer Baume noch eine feine, netformig flare, bellgrune Bflange in großen Floden berab, welche mich fehr an die graue Tillandsia usneoides ber Brafilianischen Walbungen erinnerte, und wie sene barba veilha, so barba nueva ober verde genannt werben konnte; mahrscheinlich ebenfalls ber · Battung Tillandsia angehörenb. Die gange Erscheinung biefer subtropischen Begetation ift eigenthumlich malerisch, sie verbiente es, von einem geschickten Maler wiedergegeben zu werden; felbst in ben Brafilianischen Urwälbern habe ich feine schönere Walbnatur gefunden. als hier in dem herrlichen Laurelenwalde Tucumans. —

Der eigenthümliche subtropische Charafter bes Walbes trift bem Renner übrigens alsbald in bem Umftande entgegen, daß berfelbe nicht bloß aus Laurelen, fondern noch anderen großen Waldbaumen besteht, bie mit ihnen gesellig wachsen und ben gemischten Waldcharafter ber Tropenzone festhalten. Darunter zeichnet sich zuvörberft ber Rogal (Juglans alba?) aus, eine schlante Geftalt mit hohem, grabem Stamm, beffen Krone viel fleiner ift und mit frischerem Grun prangt, weil ber Baum feine Blatter alljahrlich erneuert, was Die Laurelen nicht thun; Die Blattchen find langettformig, ziemlich lang und ftehen gehäuft am Ende bes gemeinsamen Blattstieles; bie Krucht ift fugelrund, viel fleiner als unsere Wallnuß, mit außerhalb glatter, holziger Schale und ahnlichem Rern, ber auch von ben Gingebornen gegeffen wird. Das Holz wird besonders zu Tischlerarbeiten geschätt, weil es von schöner bunkelbrauner Karbe ift und fehr gut Bolitur annimmt. — Dem Rogal gefellt fich ftete ber Cebro (Cedrela odorata) bei, ebenfalls ein ftattlicher Baum, mit langen gefieberten Blattern und großen langettformigen, geferbten Blattchen, ber wegen seines höchst nusbaren Holzes viel geschlagen wird. Man verarbeitet es besonders zu Thuren, Fenstern und inneren Berschlägen, weil es leicht und weich, aber boch bauerhaft ift. Die Cigarrenkisten werben baraus gemacht, benn ber Baum verbreitet fich burch gang Sub-Amerita. — Außerbem zeigte man mir ben Bino, aber ber

Baum war feine Conifere, sondern ein eigenthümliches Bewachs mit grabem hohem Stamm, ber gang oben eine fleine feinblättrige Rrone trug, beren Blattschnitt ich nicht sicher erkennen fonnte; Die Araucaria brasiliensis. eine wirkliche Conifere, wachst in biesen Walbern nicht, fie fommt aber im Rorboften von Corientes, in ben Balbern ber Missionen, vor, die gang den brafilianischen Waldcharafter besitzen. — Roch andere eigenthümliche Bäume diefer schönen Waldregion find: ber Lapacho (eine Bignoniacee), welcher fich durch eine fcone rothe Blume bemerklich machte, womit die Krone vor dem Aufbruch ber Blatter schon im August sich zu bebeden pflegt. 3ch sah ben Baum ofters um biefe Beit, aber ftete in fo großer Entfernung, baß ich von seinen besonderen Eigenschaften feine weiter erkennen konnte. — Der Bacara, eine feinblättrige Leguminofe, angeblich eine Paulinia, mit fleinen runden Bluthenknöpfen, völlig wie eine achte Acacie, befsen Blätter boppelt gefiedert find und furzelliptische Blättchen tragen; ber Baum ift groß, wird gern als Schattenbaum neben ben Saufern gehalten, weil er fich mit feiner prachtvollen Krone, wo er allein fteht, ungemein weit ausbreitet, und eine hubsche Bierbe bes Ortes bildet. Aus seinen schotenförmigen Früchten bezieht man ein weiches Mart, bas ftatt ber Seife benutt wirb. - Der Arranan, ein niedriger Baum, mit leberformigen Blattern, und ungemein bartem. feftem Solze, beffen fleine beerenformige Frucht egbar ift. Darnach mochte ich ihn für eine Myrtacee halten; ebenso ben Mato, beffen Frucht gleichfalls gegeffen wird und sehr gut schmecken soll. — Endlich ben Cebil, aus beffen Rinde ber Gerbstoff fur die Leberfabrifen gewon-Die Baume, welche ich fah, waren von mittlerer Größe, wie bie bei uns gezogenen sogenannten Acacien (Robinia), hatten aber ein viel feineres Laub, bas bem ber achten Acacien ahnlich fah. leguminose ift es auf jeden Fall, vielleicht eine achte Acacia. biefe Baume machsen in Gesellschaft ber Laurelen und außer ihnen noch manche andere, wie ber Buanacan ober Palo Santo (Guayacum officinale), ber Urunben, ber Timbo (Paulinia), bie Tataré, die Quina = Quina (Myroxylum peruanum) u.a.m., welde ich nicht gesehen habe, weil ber schnelle Ritt es mir nur geftattete, bie hauptfächlichsten Formen festzuhalten. Sie bilben g. Th., namentlich bie Mortaceen, das höhere Unterholz zwischen den hohen Laurelen, und laffen am Boben noch hinreichenden Blat für anderes Gefträuch,

bas amischen ihnen wuchert. Saufig erscheinen barin Farren = frautwebel (l'teris), die gang benfelben Charafter haben, wie bie unfrigen und mir auch in biefelbe Gattung ju gehören ichienen. Dunne Schlingpflangen mit großen, einem Ganfeei abnlichen Rruchten rantten fich barüber von Bufch ju Bufch, mit ihren feinen 3meis gen frei in ber Luft hängend, und becorirten ben Wald eigenthumlich burch ihr fremdartiges Ansehn. Rach ber Frucht zu urtheilen, burfte es eine Bignoniacee gewesen sein. Sehr überraschend find in biefer Gefellichaft endlich wilde Orangen (Naranjas), welche man von Beit zu Beit als stattliche Baume im Walbe antrifft; zumal in einer bestimmten Gegend, wo ein fleiner, flarer Bach burch ben Wald fließt, ber beshalb Monte be las Raranjas genannt wird. Man macht gern Luftpartien bahin, weil bie Stelle burch ihre angenehmen Umgebungen gang befondere Angiehungstraft hat. Offenbar rühren auch bie Orangenbäume von folchen Luftpartien ber; es find bie Erzeugniffe ber Samen, welche von ben hier verzehrten Kruchten im Walbe ju Boben fielen, und im Schatten bes Buschwerfes, bas bie jungen Baumchen schutte, aufwuchsen, bis fie die Große erlangt hatten, fich felbst ferner schuten zu fonnen. Ihre Früchte aber ha= ben feinen Werth, fie find flein, hart, faftlos und bitter, obgleich fie fehr schön aussehen, und durch ihr goldenes Colorit im dunklen Laube ber Krone bem Walbe jur besonderen Zierbe gereichen. —

Die eben beschriebene Waldung bedeckt nicht sowohl bie Ebene felbft, als ben Fuß bes Gebirges junachft an ber Ebene, Die fogenannte Falba; ber Boben fleigt allmälig immer bergan, aber bie Steigung ift febr fanft und wenig bemertbar. Rach einiger Beit, wenn man etwa eine volle Stunde geritten ift, nimmt bie Steigung bes Bobens zu, man erhebt fich auf bie eigentlichen Gehange ber Sierra und hier verlieren fich alsbald bie Laurelen mit ihren Genoffen, einer gang anderen, viel bunneren, luftigeren Balbung Blas machend. Es ift biefer Unterschied schon außerlich an ber Sierra aus ber Ferne fichtbar, jumal an ber verschiebenen Farbung; die obere Waldstrede sieht bunkler, trüber aus, die untere ift frischer, lebhafter grun. Beim Durchreiten bemerft man, daß die Baume ber oberen Behange viel fleiner find; Die Stamme bunner, nicht ftarfer als Mannsschenkel, höchstens etwa 1 Fuß im Durchmeffer haltend; Die Krone flarer, die Blätter feiner, das gange Laubbach burchfichtiger,

ber ganze Charafter durftiger. Ich habe leider in der zahlreichen Gesellschaft, die mich umgab, keine einzige Baumform so bestimmt festsbalten können; aber ich habe sehr wohl bemerkt, daß alle Bäume andere waren. Bignoniaceen und Leguminosen werden es auch hier hauptsächlich gewesen sein, denn die herrschen vor in allen ähnlichen Bäldern; aber die Namen kann ich nicht angeben, weil auch der gemeine Mann sie, als weniger nutbar, nicht mehr mit besonderen Ramen unterscheibet. Nur was man brauchen kann, das weiß man zu benennen; was keinen Werth für den Menschen hat, bekommt auch keinen Namen.

So lange man im bichten Balbe reitet, fieht man vom Geftein ber Sierra wenig; die gange Oberfläche ift mit Lehm und barquf mit Dammerbe überschüttet, welche die Bersetung ber hier feit Sahr= taufenden anfässigen Pflanzendede geschaffen und damit alles feste Beftein verbedt hat; - erft wenn man ber Sohe bes Rammes fich nabert, wo ber ziemlich fteile Weg burch funftliche Rachhulfe gangbar gemacht werden mußte, schneidet der Pfad in die harte Felsenmaffe ein, und zeigt hier feinblattrigen, fast fandigen Glimmerschiefer von gelbbrauner Farbe, beffen Schichten nach Weften gegen ben Aconquija einfallen, und gleich ihm von Sudwest nach Nordost streichen. Die Oberfläche bes Gefteins verwittert leicht an ber Luft, fie ift vielfach in Sand zerfallen, welcher die Abhange bes tief eingetretenen Beges bilbet; Die einzelnen Bestandtheile haben einen raum= lich fehr geringen Umfang, fie geben bem Bangen fast bas Ansehn eines gelben eifenhaltigen Sanbsteines mit vielen Glimmerblattchen, der manchen Formen bes Itacolumit gang ahnlich fieht. Aus diesem Material scheint die gange Sierra de Tucuman zu bestehen. — Rabert man fich endlich ihrem außersten Ramme, so hört ber Wald gang auf; Die oberfte Firfte ift tahl, aber nicht nachtes Geftein, fondern bicht mit ziemlich hohem Grafe befleibet, welches bem Boben ein völlig pampasähnliches Ansehn giebt. Der Uebergang findet an ber niedrigsten Stelle bes Rammes bei einem bort befindlichen Saufe fatt, wo wir eine Zeit lang rafteten und ein Fruhftud ju uns nahmen. 3ch benutte bie Gelegenheit, eine Temperaturbeobachtung bes tochenden Baffers anzustellen und fand baffelbe 77°,2 warm, was eine Sobe von 3662 Fuß über bem Meeresspiegel ergiebt. Tucuman

liegt barnach nur 2312 Fuß tiefer, benn feine eigne Erhebung habe ich zu 1350 Fuß ermittelt. —

Auf der Sohe standen dicht neben dem Sause mehrere blubenbe Bewächse, an benen es im hellen Sonnenschein viele Rascher gab; schon im Balbe hatte ich einige recht hubsche Schmetterlinge gesehen und hier oben flogen andere, aber ebenfalls fehr elegante Arten; ich fannte nur eine bavon, ben Papilio Protodamas und eine Heliconia, mahrscheinlich II. Sara; beibes tropische Formen, die auch in Subbrafilien in jedem Walbe häufig find. Mehr zog mich ber schöne Trochilus sparganurus (T. Sappho Less.) an; auch er schwirte um biefelben Blumen. Es gelang, ihn hier zu erlegen. Spater traf ich ihn auch im Thale, wo er die Blumen ber Orangen auf meiner Duinta in Manantial de Marlopa besuchte; er war hier ebenso häufig, wie bei Mendoza und ift überhaupt im ganzen Gebiete ber Corbilleren und westlichen Bergketten, bis Bolivien hinauf, anzutreffen; offenbar ber schönfte Colibri biefer Gegenben. In bem boben Grafe ber Rammfläche hält sich auch bas große Rebhuhn (Rhynchotus rusescens) häufig auf; es wurden nach und nach 13 Eremplare von ben Mitgliedern ber Gesellschaft geschoffen. Weiter aber gab es hier fein Wild, ale Tauben, die Torcafa (Columba maculosa Temm.), welche am andern Abhange bes Rammes und in dem bahinterliegenden Thale auftrat.

Rach furzem Aufenthalt auf der Cumbre ritten wir weiter über die hochgelegene, unebene, hügelige Grasslur und kamen schnett auf die andere westliche Seite der Cuesta, welche und auf steilem Wege zur Estanzia S. Xavier hinabsührte; wir sahen die Gebäude alsbald zu unsern Küßen liegen, und ritten zwischen niedrigem Gebüsch, das auf halber Höhe des Weges wie ein kleiner Waldstreis am Gehänge sich hinzog, zu ihnen hinunter. In diesem Gebüsch des merkte ich, an den dunnen und niedrigen Bäumen, mehrere Gruppen einer Orchidee, das einzige Wal, wo mir Pstanzen dieser Familie in den Argentinischen Provinzen vorgesommen sind; sie blücheten nicht, doch erkannte ich die eigenthümlichen Gewächse sehr deutlich an den dicken, staschenförmigen Anschwellungen, welche unmittelbar über den Wurzeln siehen und die Blätter vor dem Auswachsen einschließen. Diese kleinen Flaschen saßen in Trupps auf wagrechten Nesten, ganz ebenso, wie ich es vordem in Brasslien gesehen hatte. Rach

einer halben Stunde maren wir unten angefommen; zahlreiche Beone nahmen und die Pferde ab und forgten für die Thiere, wie für uns bas weibliche bienende Berfonal, bem überall bie Bedienung ber Bafte im Sause obliegt; - es war eine formliche Einwanderung. benn über ein Dugend Personen sollten hier Pflege und Obbach erbalten. - Das Thal, worin bie Eftanzia liegt, ift eng, faum 1 Stunde breit und ftreicht, wie bie Bergfetten baneben, parallel bem Aconquija von Sudweft nach Norboft; seine Gehange find nicht über 1000 Fuß hoch und größtentheils nur von bemfelben Graswuchs bekleibet, ben wir oben auf bem Ramm angetroffen hatten; hie und da breitete fich eine Gruppe lichter, bunnftammiger, niedriger Balbftrede aus, welche an Spärlichkeit noch hinter bem Balbe ber oberen Behange an ber anderen Seite jurudblieb; aber bei meitem ber größte Theil seiner Oberfläche mar einfaches Grasfeld, ein vortreffliches Beibeland, aber ein einformiger, ermubenber, ungefälliger Anblid fur ben, ber auf Rugen und Brauchbarkeit einer Begend feinen Werth legt. — Der gegenwärtige Besither taufte bas Bange, eine vormalige Jefuitenstiftung, mit Einschluß bes Walbes ber Kalba, vor 25 Jahren für 2000 Besos und erhielt dafür eine Kläche von circa 30 Quabratleguas mit Solzbeftand und Gebauben; gegenwar= tig giebt ihm die Eftanzia S. Xavier bloß burch Berkauf bes hier bereiteten Rafes, ber mit bem Tafi=Rafe an Bute wetteifert, an 1500 Befos jahrliche Einfunfte. Das Thal, worin die Estanzia liegt, ift nach beiben Enben, nach Norden wie nach Guben, offen; es wird von einem fleinen Bach durchfloffen, ber füdmarts ftromt und in den Rio de Lueles mundet, aber sehr wenig Waffer führt; ich ging an fein Ufer und fand bas Bett größtentheils leer, mit fauftgroßen und fleinern Geröllen erfüllt, die alle frystallinischen und hauptfachlich metamorphischen Schiefern angehörten. Die Behänge bes Ufers bestanden aus Lehm, mit ähnlichen Rollsteinen gemischt, und trugen ein niedriges Gebusch auf ihrem oberften Rande, weiter aber zeigte fich keine hervorragende Begetation in seiner Rabe; ber Thalboden, wo ber Bach fließt, ift ebenfo fahl, wie die Behange bes Thales zu beiben Seiten. -

Wir hielten uns hier einen Tag auf, indem der größere Theil der Gesellschaft sich mit Jagen des Wildes beschäftigte; man fand aber nur Rebhühner und Tauben, kein Reh oder Wildschwein, die

portommen follen. Kur mich waren Schwarme bes hubiden Sabers (Cyanocorax pileatus), die ich nahe beim Saufe in ben lichten Bebufchen antraf, intereffanter, ich ließ ein Baar schießen, um ihre Balge ju prapariren. Man nennt ben Bogel hier Elfter (Urraca); bei Mendoga führte ber gelbe Rufuf (Ptiloleptis Guira) benfelben Ramen. — Am anderen Morgen bereiteten wir uns zur Abreise, Die auf bemielben Bege gurud erfolgte und ohne weitere Storungen ober neue Wahrnehmungen ausgeführt wurde. Auf ber Sobe ber Cumbre erfreuten wir und nochmals eines bubichen Blides über bie Ebene zu unsern Füßen und sahen barin die Stadt mit ihren graben, rechtwinklig sich schneibenben Straffen gleich einem Schachbrett liegen; man tann bei flarem Wetter nicht bloß die Rirchen und gro-Bern Saufer, fondern felbft die Wohnhaufer mittlerer Große noch gang gut unterscheiben. Bis Mittag waren wir in Servir Rebondo; dort hielten wir Raft während ber heißen Tagesstunden und tehrten gegen Abend nach ber Stadt jurud, mit ber angenehmen Erinnerung an diese genufreiche Tour noch lange uns erquickend. Rie habe ich eine schönere, großartigere und üppigere Begetation auf Argentinischem Boben angetroffen, als biesmal in bem ftolgen Laurelen - Balbe auf ber Falba ber Sierra be Tucuman. —

## XXVII.

Phyfifalifche Stigge ber Proving Tucuman.

Die Brovinz Tucuman gehört ohne Frage zu den intereffanteften Bartien bes Argentinischen Tieflandes, sie faßt mahrscheinlich das befte Stud beffelben in fich und erwedte bei mir, bafur allgemein bekannt, nachft Mendoza bas meifte Intereffe, ihrer weit nach Rorben vorgeschobenen Lage wegen und ber davon abhängigen, mahrideinlich ganz eigenthumlichen Organisationen. In Dieser Sinficht bin ich auch nicht getäuscht worden, die Umgegenden Tucumans find bie reichhaltigsten für einen Sammler, welche ich im La Plata-Bebiet getroffen habe; aber ber biesiährige trodne, von ben gewöhnlichen gang abweichende Sommer begunftigte mein Borhaben, bort reiche Sammlungen zu machen, fehr wenig; ich traf bie Natur in einer Art von Schlummer und fand barum lange nicht fo viel Reues, Indem ich die specielle Schilderung meiner wie ich erwartet hatte. Ausbeute ben ausführlichen phyfikalischen Mittheilungen über meine Reise vorbehalte, gebe ich hier nur einige allgemeine Andeutungen ber gewonnenen Resultate. —

Aus bem Umfange, welchen die Provinz nach richtiger Begenzung auf der Charte einnimmt, läßt sich ihr Areal, ohne Rücksicht auf die steilen Gebirgsabhänge, zu 725—750 geographische Quadratmeilen ansesen. Der Almanaque nacional Argentino schätt ihr Gebiet auf 2500 Quadratleguas, was sicher zu groß ist. Wehr als die Hälfte dieser Fläche ist hohes, der Cultur unsähiges Gebirgssland, das größtentheils unbewohnt daliegt, nur von engen Flußthälern durchschnittten, worin gute Biehweiden sich ausbreiten, oder envas Acerdau getrieben wird. Es schneibet nämlich eine hohe Gesbirgssette, deren erhabenste Gipsel ewigen Schnee tragen und deshalb bis auf 16000 Fuß sich erheben müssen, die Sierra de Aconsquija, das ganze Areal der Provinz gleich einer Diagonale von Südwest nach Nordost in zwei ganz verschiedene Theile. Die nach Rordwesten vom Gebirge gelegene Hälfte ist bergig und entbehrt ausgedehnter Ebenen; die nach Südost besindliche andere Hälfte ist

im Gegentheil eine weite, nirgends unterbrochene Ebene, welche ber Rio Tala von Norden nach Süden durchfließt und abermals in zwei ungleiche Hälften trennt. Die Strecke westlich vom Fluß bis zum Fuß der Sierra wird von zahlreichen kleinen Flüssen, deren ich funfzehn auf meiner Reise nach Catamarca passirte, durchschnitten und hat eine frische, üppige Wald = und Wiesen = Begetation; die Seite östlich vom Fluß dagegen entbehrt aller natürlichen Bewässerungen und ist ein Steppenland, welches den geschilderten Gegenden der Provinz von Santiago del Estero ähnelt, aber im Allgemeinen doch fruchtbarern und besseren Boden besigen soll. — Diese Seite der Provinz kenne ich nicht aus eigener Anschauung; was ich davon gesehen habe dei der Durchsahrt, ist früher in der Reiseschilderung erwähnt, daher ich hier nicht wieder darauf zurüssomme. —

Die Sierra be Aconquija ift, neben ber Sierra Fama = tina, das größte und höchste unter ben Gebirgespftemen im Innern ber La Plata = Lander, unabhängig von ben Cordilleren; es bilbet ein weit ausgebehntes, aber boch ziemlich ifolirtes Syftem, welches zwar Aeste nach mehreren Richtungen bin aussendet, aber mit feiner Hauptachse bie bereits mehrmals erwähnte Richtung von Nordost nach Subweft, ober umgefehrt, verfolgt und hauptfachlich, wenn nicht ausschließlich ber Broving Tucuman angehört. Man fieht biesen centralen Theil bes Gebirges auf bem Marktplat ber Stadt, ober ben von Weften nach Often laufenben Strafen beftanbig vor Augen; er erhebt fich als ein machtiger, fteiler Grat mit scharfen, a. Th. beschneiten Bacen über bie neben ihm laufenben Barallelfetten empor, und bilbet einen weit fichtbaren Ramm, unter bem bie niedrigern Bergzüge als stumpfere Buckel fich bingiehn und ebenso sehr an ber Form, wie an ber Farbe ihrer Gehange, fich bavon unterscheiben. -Unmittelbar neben ber Stadt Tucuman ftreicht bie erfte, fleinfte, furgefte wie niedrigfte biefer Rebenfetten; fie reicht nach Guben nur wenige Leguas über Tucuman, bis Lueles, hinaus, und läuft nordwarts etwas weiter hinauf, bis in die Gegend bes Arropo be Bipos, wo sie bem Rio Tala parallel endet. Wie fich die anderen Retten dahinter in dieser Richtung nach Norben verhalten, habe ich nicht in Erfahrung gebracht, aber in ber Richtung nach Suben fieht man beutlich, bag mehrere fleinere Retten hier hintereinander liegen, und einzeln übereinander hinausreichend gegen die Ebene portreten.

Wie ich mich am Rio Famailla befand, konnte ich zwischen biese Retten hinauffehen, und beutlich ihre getrennte Lage von einander, gleich Stufen vor ber Sauptfette bes Aconquija unterscheiben. Lettere erreicht etwa 20 - 25 Leguas füblich von Tucuman ihre bedeutenbste Sobe. In La Invernada hat man biefe erhabenften, beftanbig Schnee tragenden Gipfel, welche man in Tucuman nur aus weiter Kerne nach Guben mahrnimmt, grabe vor fich, und bemerkt zugleich während ber Reise babin, bag bas hauptgebirge immer weiter nach Rordwesten von der Strafe nach Catamarca, welche die fudweftliche Richtung verfolgt, fich entfernt. Spater, wenn man hinter Coche, 4 Leguas von La Invernada, in die Schluchten der Sierra del Alto eintritt, verliert man ben hauptfamm bes Aconquija aus bem Geficht, man bemerkt ihn felbst von ben Sohen ber Cumbre ber Sierra bel Alto nicht wieder, weil benachbarte Boben ihn verbeden, aber man fieht fpater, in Catamarca felbft, hinter ber naben Sierra be Ambato, einen fieilen Gebirgstamm hervorragen, ber gang in ber Karbe und ber Beschaffenheit seiner Behange mit ber Sierra de Aconquija, wie fie in Tucuman gesehen wird, übereinftimmt, und bas hat mich beftimmt, biefe hintere Bebirgefette im Beften von Catamarca für die Fortsetzung des Aconquija zu halten. Benn biefe Annahme richtig ift, fo murbe bie Sauptfette bes gangen Gebirges ziemlich diagonal durch zwei Breiten = und zwei Längengrabe hindurchgehen, ober bestimmter ausgebrudt, vom 26 bis 280 S. Br. und 68 - 70° westlich v. Baris sich erftreden. Darnach habe ich fie auf der beigegebenen Charte verzeichnet.

Außer der Hauptachse, die von Nordost nach Südwest gelegt ist, hat das System des Aconquija noch ansehnliche Seitenäste, aber keiner derselben erreicht die Höhe und Ausdehnung des Hauptgebirges. Diese Rebenäste gehören nicht mehr der Provinz Tucuman an, und unterscheiden sich von den früher erwähnten Nebensetten des Aconquija innerhalb der Provinz Tucuman, schon durch ihre Streichungszichtung, welche von Nord nach Süd geht, also die Streichungsrichtung der Hauptsette des Aconquija durchschneidet. Der Kamm dieser Seitenketen, welche ich lieber, zur Unterscheidung von den früher des zeichneten wirklichen Nebensetten parallel der Hauptsette, Seitenarme des Gebirges nennen will, bildet die Grenze der Provinzen Tucuman und Catamarca; er zerfällt in eine Reihe kleiner Gebirgszüge, die

man g. Th. mit befonderen Ramen belegt hat, wenigstens die fudlichen. Alles was nördlich vom Durchschnittspunkte liegt, rechnet man noch mit zur Sierra be Aconquija, weil die Grenze beiber Gebirgeguge hier praftisch fich nicht so gut nachweisen läßt, wie füblich vom Durchschnittspunkt. Denn biefe füblichen Arme liegen frei zwischen weiten, offenen Thalern, mahrend bie nordlichen burch gebirgige Sochflächen in einander übergeben. Bugleich ift biefe Begend ber Ort, wo die Metallreichthumer bes Aconquija abgelagert find; alle Mienen, die man kennt, umgeben die Stelle, wo die Seitenarme fich von der Sauptfette trennen, wo, wenn man die Bebirge als aus Spalten ber Erbbede emporgehobene Eruptivmaffen betrach tet, die beiden Spalten von Rordoft nach Sudweft, und von Rord nach Gub fich burchfreugten. Daher in diefer Wegend Die größte Maffe bes Gebirges fich angesammelt hat, und bort offenbar die aus ber unterften Tiefe emporgestiegenen Maffen fich befinden mußten. — Die Seitenarme füblich von ber Durchfreuzungsftelle find boppelt, fie schließen das Thal von Catamarca zwischen sich und sollen bei Belegenheit meiner Reise durch biese Gegend besprochen werden, baber ich für jest nicht weiter barauf eingehe. Die nördlichen Aefte von bem bezeichneten Durchschnittspuntte erftreden fich bis an ben Sauptarm bes Rio Salabo, ben Rio Buachipas, welcher burch bie letten Ausläufer ber Sierra be Aconquija nach Rorben genothigt wird, aus der nordweftlichen Richtung, womit er von den Cordilleren berabkommt, in die nordöftliche umzubiegen. Er geht in diefer Richtung fort, bis er bas außerfte Ende ber Sauptfette ber Sierra be Aconquija in Nordosten erreicht hat, und wendet sich alsbann, um biefe Ede herum, nach Subosten, mit welcher Richtung er ununterbrochen jum Rio Parana hinabläuft. Dem norböftlichen Endtheile ber Sauptkette bes Aconquija läuft nach Guben ein anderer, isolirter, in mehrere Abschnitte hintereinander getheilter, niedriger Bebirgejug parallel, welcher gleichfalls bis an ben Rio Salabo reicht, aber vom Shiftem bes Aconquija getrennt bleibt. Diefem fleinen Bebirge, bas fich übrigens vermöge feiner völlig gleichen Streichungerichtung als Rebenkette bes Aconquija in bem früheren Sinne auffaffen lagt, folgt in seinem Laufe ber Rio Tala; er entspringt zwar nicht baran, fondern auf bem nordweftlichen Abhange ber Sierra be Aconquija selbft, etwas oberhalb Sauce, aber er burchbricht spater Die Sierra

und wendet fich nach Sudoften zur Nebenkette, die er ebenfalls burchbricht, und bann an ihrem Fuße gegen bie Ebene ju nach Submeften fortläuft, bis er bei Tucuman wieder in die füdöstliche Richtung umichlant. — 3ch habe alle biefe g. Th. burch eigne Anschauung gewonnenen Berhaltniffe auf ber Charte eingetragen, welche biefen Reisebericht begleitet und grabe in ber hiefigen Begent, ringe um Tucuman, ale eine wesentlich verbefferte Bearbeitung aller früheren Charten bes Terrains fich anfundigen barf; ber unterrichtete Lefer wird fich bavon, bei naberer Einsicht ber früheren Charten, alsbald überzeugen: Ramentlich find die vom Hauptfamm ber Sierra be Aconquija herabkommenden gahlreichen kleinen Rebenfluffe bes Rio Tala auf allen alteren Charten unrichtig angegeben. Reiner von biefen Aluffen burchbricht die Rette des Aconquija in der Mitte, da wo fie ihre größte Sobe befitt, und boch verzeichneten die früheren Diefer Fluß, allerdings einer ber Charten ben Rio Marapa fo. größeren, tritt aus bem gangethal am Fuß bes Aconquija, im Guboften ber hauptkette hervor, aber nicht aus bem Thal nörblich bavon, worin Tafi liegt; bas Thal von Tafi öffnet fich nach Rorboften und feine Waffer fliegen in biefer Richtung bem Rio Guachipas ju. Der Rio Marapa führt, gleich ben übrigen mit ihm parallelen Aluffen, nur die Waffer von der Sierra Aconquija berunter. welche fich auf ben subofilichen Gehangen bes Gebirges niederschlagen, und ift unter biesen Flussen beshalb ber größte, weil er grabe aus ber Begend ber beständigen Schneegipfel des Aconquija fommt. Reiner ber andern Fluffe hat beshalb so viel Waffer, als grabe er, namentlich im Sommer, wo er ebensowohl burch Regen, wie durch Schmeigen bes Schnees auf bem Ramm bes Bebirges verftartt wirb. Daffelbe Berhaltniß bauert bis jum 280 S. Br.; unterhalb biefes Breitengrades werben bie Seitenarme bes Aconquija viel niebriger und conbenfiren beshalb viel weniger Baffer; die fühlichen Enden ber Seitenarme geben nur ju gang fleinen unbedeutenben Bachen Beranlaffung, welche ben Rio Tala nicht mehr erreichen können, sonbern im Sanbe ber Ebene, gleich vielen anderen Kluffen bes Argentiner landes verfiegen. Auch die waldigen Rebenfetten im Gudoften verbanfen biefem Bafferreichthum ber hauptfette ihre Balbbefleibung; fo wie man die Grenze ber Proving Tucuman nach Guben überschreitet, fehlen bem ganbe bie Fluffe, bem Gebirge bie Balber; benn

beibe find berfelben Quelle, bem Baffercondensationsvermögen ber höheren Kammstrecke bes Gebirges über ihnen, entsprungen. —

Wir wenden und über ben Ramm ber Sierra be Aconquija hinüber nach Rorben, indem wir die Strafe nach S. Xapier, welche im vorigen Abschnitt geschildert ift, über die Estanzia hinaus weiter Sier liegt in einem fühlen, aber völlig waldlofen, mit hohem Grase bekleibeten Thale, am Fuß ber hauptkette, bie mehr= male erwähnte Ortschaft von Tafi, nach welcher bas ganze Thal benannt wird; gleichfalls eine ehemalige Jefuiten = Stiftung, aber eine viel größere und beffere, welche gegenwärtig fich im Befit ber Nachkommen ber beguterten Kamilie Silva befindet. Hauptestangia, wo noch bas alte Jefuiten = Collegium fteht, ift 12 Leguas von S. Xavier entfernt, und 18 von Tucuman; man reitet von S. Xavier nach Norden, und wendet fich über mehrere fleinere Sobenzüge allmälig weftlicher, ber Sauptfette ju, über welche ber steile, beschwerliche Pfad hinübergeht und dabei eine Sohe von 10,000 Kuß über bem Meeresspiegel erreicht. 3ch habe die Reise bahin nicht unternommen, aber mein Begleiter, Sr. Dlearius, machte fie mahrend meiner Anwesenheit in Tucuman und schilberte die Müben bes Weges als fehr groß; bas ganze Innere ber Sierra ift wald= und baumlos, völlig ohne kräftige Begetation, bloß mit Gras befleibet; nur bie hohe Cuefta bes Aconquifa ragt als fahles, metamorphisches Geftein baraus hervor. Das Thal von Tafi streicht von Norben nach Guben und geht'in einer gange von 5 Leguas fo grabe fort, baß man die Gebäude ber Eftanzien, welche am einen Ende liegen. noch am anderen wahrnimmt. Außer Biehaucht, Die bier mit beftem Erfolge betrieben wird, treibt man auch Aderbau, besonders Beigenfultur; aber ber ausgezeichnete Rafe, ber im Thal von Tafi gewonnen wird, giebt neben bem Schlachtvieh ben reichlichsten und ficberften Bewinn, daher die beschwerliche Weizenkultur nicht fart ift. Tafi = Rafe geben burch bas gange Land und haben besonders in Buenos Aires, mo fie gesucht find, einen vortrefflichen Markt. -Durch Tafi führt auch die Strafe von Tucuman nach dem Beinlande Cafanata; es ift g. Th. Diefelbe nach bem Minenbistrift von S. Maria, einem fleinen armfeligen Stadtchen in trauriger Begend, das jur Proving von Catamarca gehört, aber näher an Tucuman liegt, als an Catamarca; Die Entfernung beträgt von Tucu-

man nur 45 Leguas, von Catamarca 81 Leguas. Man folgt von Tafi aus bem Laufe bes Thalbaches nach Norden, bis fich berfelbe in ben Rio Juramento ergießt; hier fteigt man an ben Behangen bes nördlichsten Aftes ber Sierra be Aconquija bis jum Kamm em= por und gelangt über benfelben in bas Thal bes Rio be S. Carlos, ben füblichen Bufluß bes Rio Guachipas. Dies Alles gehört noch gur Proving Tucuman, welche fich hier mit einer scharfen Spige nach Rordweften zwischen die Provinzen von Catamarca und Salta bineinschiebt; aber weber Cafavata noch S. Maria liegen in Tucuman, fonbern jenes in Salta, biefes in Catamarca. Die Strafe theilt fich am Buß ber Cuefta in zwei Arme, ber nördliche führt nach Cafavata, ber fübliche nach S. Maria, beibe gleich weit von Tucuman, nämlich 45 Leguas. Die Gegend von Cafanata gilt für ebenjo schon und fruchtbar, wie die von S. Maria obe und traurig; ich sprach in Tucuman öfters Landsleute, die bei ben Bergwerken. b. b. ben Bochofen in Sa Maria, angestellt waren und nach Tucuman kamen, um fich hier eine Zeit lang unter Menschen zu erquicken; fie machten eine abschredenbe Beschreibung von ber Armseligfeit bes Ortes, ber hoch auf fahlen Berglehnen liegt und weber Baumwuchs noch Rafenflächen in feiner Rabe hat. Das angenehme, fühle und fruchtbare Thal von Tafi tritt zu biefer Einobe von S. Maria fo recht in Begensas; es scheint ichon in frubefter Beit ein Lieblingsaufenthaltsort ber hiefigen Bevölkerung gewesen gu fein, wie alte Denkmäler aus ber Beriode bes Incareiches, bas fich bis bahin erftredt haben muß, beweisen. Man findet noch jest dicht bei bem großen Jefuiten = Collegium zwei Steine, 33 Baras lang und 4 Bara breit, Die über und über mit fchnorfelhaften Sculpturen bebedt find; ber eine ift umgeworfen, ber andere fteht noch an feiner Stelle. Br. Dlearius brachte mir eine Zeichnung bes ftehenden mit, welche eine fehr einfache Decoration zeigt, beren Wefen fich nicht gut weiter beschreiben läßt.

Borstehende Angaben über die Bobenbeschaffenheit der Provinz Tucuman, den Lauf ihrer Flusse und die Richtung der Bergketten bezeichnen den Charakter derselben zur Genüge; eine weiter eingehende Darstellung des Klimas und der Organisation werde ich folgen lassen, nachdem ich zuvor die Bevölkerung und politische Eintheilung turz erwähnt habe. Als Resultat der Bolkstählung vom Jahre 1858

wurde mir die Bevölserungszahl der ganzen Provinz zu 84,136 Köpfen angegeben, wovon etwa 8000 der Hauptstadt zufallen. Es kommen, je nachdem man das Areal zu 725 oder 750 Quadratmeilen annimmt, 116—112 Personen auf die Quadratmeile; eine zwar teineswegs dichte, aber doch im Bergleich mit anderen Provinzen ganz respectable Bevölserung, zumal wenn man erwägt, daß fast die Hälfte des Bodens aus unbewohndarem Gebirgslande besteht. — Die politische Eintheilung der Provinz unterscheider 10 Districte mit ebenso vielen Hauptortschaften, welche folgende sind:

- 1) Der Diftrict von S. Miguel be Tucuman umfast bie Hauptstadt im Centrum mit 26,136 Einwohnern; er behnt sich über die nordöstliche Seite der Sierra hin aus, und zu ihm gehören auch die erwähnten fruchtbaren Thäler von S. Xavier und Tasi.
- 2) Der Diftrict von Lueles grenzt im Suben zunächst an ben der Hauptstadt und erstreckt sich nach Westen bis in die Sierra, nach Often bis an den Rio Tala; er hat 6200 Einwohner.
- 3) Sublich von Lueles liegt der Diftrict von Famailla mit 8590 Einwohnern; er erstreckt sich besonders nach Besten über die Sierra de Aconquija bis zu der Hauptkette.
- 4) Darauf folgt noch weiter nach Süben ber Diftrict von Monteros, mit der gleichnamigen zweiten Stadt der Provinz und der stärksten Bevölkerung von 12,600 Seelen nach dem Haupt- diftrict.
- 5) An Monteros reiht fich im Suben ber Diftrict Rio Chico mit den beiden größeren Kirch = Dörfern Medinas und Rachi, durch welche die Straße nach Catamarca führt; er hat 7540 Ein wohner, und gilt für eine der am besten cultivirten Gegenden; er bildet die sudweftliche Grenze der Provinz gegen Catamarca.
- 6) Reben ihm liegt nach Sud Dften der Diftrict Graneros mit 6335 Einwohnern; er umfaßt das Gebiet am Rio Tala, und bildet die Grenze gegen die Provinz von Santiago del Eftero.
- 7) Ebenfalls in Often, aber nörblich vom vorigen, kommt der Diftrict Chiquiligasta mit 9060 Einwohnern; er umfaßt die ganze suböstliche Seite der Provinz jenseits des Rio Tala, und ist dem Flächenraum nach einer der größten, der Bodenbeschaffenheit nach aber weniger begünstigten Theile des Landes.

- 8) Darüber folgt im Nordoften der Diftrict Burunaco mit 3847 Köpfen, ebenfalls ein großes Areal, aber mit schlechtem Boben und spärlicher Bevölkerung, das nichtsbestoweniger, außer dem Hauptsort, noch vier Vice-Barochten in sich faßt.
- 9) Neben ihm liegt ganz im Norden, am Rio Tala, der Diftrict Trancas mit 3325 Einwohnern; er ift mit dem folgenden der unbedeutenbste, aber als Begestrede der Straße nach Salta darf er auf eine bessere Zukunft rechnen.
- 10) Endlich ganz im Nordosten tritt, jenseits der Gegend von Tafi, der kleinste District der Provinz Cololao mit 525 Einwohnern auf; er umfaßt die Ortschaft gleiches Namens am Rio S.
  Carlos nebst den großen Estanzien Encalilla und Bañado de
  Duilmes an der Straße von Catamarca nach Salta und Bolivien. Dadurch enthält diese abgelegene Gegend der Provinz noch
  einige Bedeutung.

Um ben Organisationscharafter von Tucuman beffer studiren und mit größerem Erfolge sammeln zu fonnen, bezog ich einige Beit nach meiner Ankunft baselbft einen Landsit, 14 Leguas im Weften von ber Stadt, am Manantial de Marlopa, wo ich ungeftort meinen wiffenschaftlichen Beschäftigungen mich hingeben fonnte. Die Quinta, Eigenthum bes mir befreundeten Grn. Bilh. Chenaut, eignete fich gang besonders fur meine 3wede; bas Saus ftand an der Strage nach Catamarca, dem Anfange des Weges über die Cordilleren nach Copiapo, gang in ber Rabe eines fischreichen Baches nach ber einen und eines noch wenig gelichteten Balbchens nach ber anderen Seite, batte die weite Ebene bis Tucuman vor sich und gewährte einen iconen Blid auf die Sierra mit den darüber hervorragenden Schneegipfein, welche mir beständig vor Augen lagen. hier wohnte ich feit September, mit klimatologischen wie zoologischen Untersuchungen beschäftigt, und machte gegen Abend gewöhnlich einen Ritt nach ber Stadt, mich bort im Rreise meiner neuen Befannten angenehm unterhaltend, bis mich die Racht zur Rückfehr mahnte; — ich war nochmals ein= famer Quintero, wie bei Parana; aber diesmal unter weniger brudenben, größtentheils nur erfreulichen Berhaltniffen. Indem ich diese Seite meines Aufenthalts unberührt laffe, berichte ich über Die mifjenschaftlichen Resultate im Auszuge, und zunächst über meine zoolo= gischen Erfolge. —

Bon ben wilben Geschöpfen, die mich hier umgaben, war bas Pampastaninchen ober Bizcacha, welches meine Lefer fcon aus früheren Berichten hinreichend fennen (1. Bb. S. 115), bas gemeinfte; bas Thier wurde ju einer mahren Blage fur bie Anfiebelungen, indem es mit großer Dreiftigfeit bei Racht in ben Sof, felbft in die Ruche und Stalle fam, und die Maisforner, welche etwa bier Mehrmals hörte ich eine gange ober bort berumlagen, aufsuchte. Schaar, bie fich um die Refte meines Pferbefutters versammelt batte, vernehmlich vom Balton meines Wohnzimmers in ber bunflen Racht schroten, fo laut, als ob eine handmuble arbeite. Darum ftanben auch hier bie Borrathsbehalter auf Stelzen; zu ebener Erbe murben fie von ben Bizcachas in furzer Zeit geleert worben fein. Abend, wenn ich in die Stadt ritt, fah ich einige Individuen por ben Eingangen ihrer Sohlen, wohin fie fich bei meiner Annaberung fogleich jurudjogen. Man tobtete fie, indem man bas Baffer ber Acequien, wo es thunlich war, in ihre Baue leitete, ober jagte fie mit hunden beraus. Auf die Art wurden einmal an einem Tage 32 Stud erlegt, und 14 Tage barauf waren schon wieber 20 im Bau. - Ein anderer ungebetener und unangenehmer Gaft mar ber Buma = Lowe; er verrieth fich von Beit ju Beit baburch, baß er Schaafe aus ber Seerbe holte; aber es gelang une nicht, fein Standaugrtier aufzufinden. An dem nahen Laurelen = Walde hatte er frei= lich einen so ficheren Rudzugsort, daß es faft unmöglich gewesen mare, ihm bort auf die Spur ju fommen. Als zweite Ragenart begegnete mir eine fleine getupfelte Art, Die einmal fur mich geschoffen murbe und unzweifelhaft bie von D'Drbigny aufgestellte Felis Geoffrovi ift (Voyage Am. mer. etc. Zool. Tom. IV. 2. part. pag. 21. pl. 14). Einen Fuche erhielt ich, trop vieler Rachfrage, nid ber Suron (Galictis vittata) und bie Comabrija (Didelphys Azarae) maren die gewöhnlichsten Raubthiere, beibe besonders dem Redervieh und feinen Giern nachstellend. Andere ermahnenswerthe Saugethiere habe ich hier nicht angetroffen; ich fammelte zwei Arten Daufe, barunter bie mit bem langsten Schwanze (Hesperomys eliurus, mahricheinlich auch Agara's Colilargo, no. 49), und eine Cavia, wie es scheint C. leucopyga; ferner nur eine Flebermaus, einen fleinen Dysopes und fah einmal ein fleines Reh im Balbe, bas fehr bunfel rothbraun gefärbt mar, also mahrscheinlich Cervus rusus ge-



wesen sein wird. Andere Saugethiere kamen mir bei Tucuman nicht vor.

Bogel find in großer Angahl vorhanden, aber bie meiften Arten ftimmen mit benen ber übrigen ga Plata = Provinzen überein. 3ch erwähne barum bier nur biejenigen, welche ich anderswo nicht angetroffen habe. Dahin gehören von ben Raubvögeln nur zwei: Phalcobaenus montanus, ben ich einmal in Uspallata fah und ber hier bei Tucuman ebenfo einzeln auftritt, gleich bem anderen, ber Asturina rutilans, fo icheu fich benehmend, daß es mir nicht gelingen wollte, einen von beiben zu ichießen. - Bapageien giebt es bei Tucuman baufig, ber gemeinste ift ein fleiner Conurus, ben ich fur unbeschrieben halte (C. hilaris Nob.) und bem nächst Pionus menstruus; auch Prittacus amazonicus kommt vor, ich fah ihn in ben Walbern an ber Straße nach Catamarca. Bon Spechten erhielt ich einmal ben jungen Bogel bes schönen Dryocopus atriventris, weiter aber nichts Gigenthumliches. Auch ein Bartvogel (Capito maculatus) ift mir öftere vorgefommen, gang in ber tragen Art, wie er fich in Brafilien benahm. Daher nennen ihn die Eingebornen ben Schläfer (Dormilon). - In Menge fieht man id one Colibris, barunte außer bem bereits ermähnten prachtvollen Cometes sparganurus, ben nicht minder schönen Heliomaster Angelae, der ungemein häufig an ben Orangenblüthen fich zeigte. Auch l'etasophora crispa und Thaun antias albicollis, zwei baufige Arten Brafiliens, treten bei Tucuman auf. - Unter den Tracheophonen fand ich ausschließlich bei Tucuman einige Arren, die man bisher nur aus Bolivien fannte, A. B. Tyrannus ruliventris D'Orb. Lafr. (Voyage etc. Ois. pl. 32. f. 3. 4); haufig waren hier Taenioptera Suiriri, Anumbius frontall und Dendrocolaptes superciliosus, die ich anderswo im La Blata : Bebiet überall vermißte. - Bon achten Gangern find Setophaga brunniceps D'Orb. Lafr. (Voyage etc. Orn. pl. 34, f. 3, 4), Cotyle pyrrhonota Viell.; eine neue Gattung neben Gubernatrix. die ich einstweilen als G. pusilla babin gestellt habe; ber großschnaklige Oryzoborus Maximiliani und Xanthernus periporphyreus Bon. ale eigenthumlich für Tucuman zu ermähnen. — Unter ben Tauben fand ich nichts Befonderes, wohl aber von Suhnern eine neue Art Nothura, die ich N. einerascens genannt habe. Der Bogel fam mir zuerft bei Cordova vor, aber füdlicher nicht. Zwei befannte Burmeifter, Reife. 2. 20.

Penelopiben (Penelope Pipile und P. canicollis Wagl.) bewohnen bie großen Walbungen auf der Falda und dort findet sich angeblich auch der Mutung (Crax Alector). — Bon Sumpfvögeln ist, als eigenthümlich für dies Gebiet, Corethura leucopyrrha zu erwähnen und der neue Dicholophus, den Hr. Dr. Hartlaub nach mir benannt hat (D. Burmeisteri, Report britt. Assoc. 24. Juny 1860.) — Unter den Schwimmvögeln sind nur zwei, welche ich anderswonicht gefunden habe: Sarcidiornis regia, die große Kammgans mit dem hohen Fleischlappen auf dem Schnabel des Männchens und Dendrocygna viduata; die übrigen waren überall verbreitete, nirgende seltene und auch hier häusigen Waren. —

Eigenthumliche Amphibien habe ich bei Tucuman nicht tennen gelernt, die Klasse ist überhaupt bort sehr rar; der harte Boden und die heftigen Schlagregen scheinen diesen Thieren ebensowenig zuzusagen, wie den Weintrauben; weder ein Laubsrosch noch ein Erdfrosch ist mir begegnet.

Dagegen ift die Klaffe ber Fische gwar nicht reich an Arten bei Tucuman, aber reich an Individuen; ber fleine Bach, an bem ich wohnte, lieferte taglich, fo oft ich es verlangte, einige Exemplare auf meine Tafel. Es finden fich barin hauptfächlich vier Arten, Die alle gegeffen werben, aber nicht gleich hoch im Angehn fteben. Der folechtefte fur ben Tifch ift bie Bagra, ein Silurine von 14-16 Roll Lange, ber entschieben gur Gattung Bagrus Cuv. gehört und bem in Parana und La Plata gemeinen B. Commersonii abnelt, aber fich burch langere obere Bartfaben bavon unterscheibet. wohlschmedendster Fisch ber Gegend gilt die Bona, eine neue Art ber Gattung Pacu, von Ansehn bem P. argenteus ahnlich, aber einfarbig filberweiß, mit ichiefergrauem Ruden. Der Fisch ift gewöhnlich 14-16 Boll lang, fommt aber noch größer, 18-20 Boll lang por und schmedt in der That sehr gut. Sehr wenig fteht bagegen ber Dorado im Angehn, eine Art Salminus Agass. (Hydrocyon Val.), zwar ahnlich bem S. brevidens, aber fleiner, schmächtiger und beller gefarbt, nur meffinggelb. Diefe 3 Arten beißen an bie Angel und werben damit gefangen, am häufigsten die Bova, demnächst bie Bagra, feltener ber Dorado; aber ber vierte und größte Fifch bes Baches, ber fogenannte Lache (Salmon), beißt nie an bie Angel, fondern muß mit Langen geftochen werben, die an ber Spipe einen



Widerhaken haben; er gilt für schlecht und wird nur von gewöhnlichen Leuten, von denen aber sehr viel, gegessen. Ich halte ihn für
Pellone Ordignianum Valenc. D'Ord. Voyage etc. Val. V. 1. part.
pag. 8. 16. 10. sig. 2. (Pristigaster flavipennis), ein großer Clupeacee,
mit unserer Alse im Ansehn verwandt, aber höher gebaut, der auch
im Rio Baraná nicht selten ist und dort auf dieselbe Art mit der
Lanze gestochen wurde. Damals habe ich ihn viel gegessen und ganz
schmachhaft gesunden. — Außer diesen vier Fischen erhielt ich bei
Tucuman noch eine Loricaria, die mir L. maculata D'Ord. Val. zu
sein scheint. —

Das große Heer ber Insekten ist zwar bei Tucuman nicht minder reich vertreten, als an anderen Orten, aber ber diessährige trodene Frühling und ber in Folge dessen spate Eintritt des Somsmers drückten meine Ausbeute sehr hinunter; ich habe hier ungleich weniger sammeln können, als bei Mendoza und Parans. Indessen hat alles, was ich gesammelt habe, einen anderen, dem des tropischen Gebietes von Sud-Amerika verwandten Charakter; die eigentlichen Pampas-Insekten sehlen größtentheils und statt ihrer treten Arten aus, welche sich mehr an die Camposbewohner des Inneren Brasiliens, oder an die Gestalten des Bolivischen Hochlandes anschließen. Das gilt namentlich von den Gegenden nördlich von der Sierra de Aconquija, in denen die ganze Natur sich dem Bolivischen Typus nähert.

Im Einzelnen läßt sich das bestimmter nachweisen, da indessen meine Sammlungen hauptsächlich auf der Südseite des Aconquija gemacht wurden, so werden Bolivianische Formen nur sehr sparsam darunter sein können. Besonders sind es die Gegenden nördlich von Catamarca, bei Molinos und S. Carlos, wo sich der Anschluß an die Bolivianische Fauna deutlich herausstellt; was ich aus diesem Gebiet besige, ist alles ganz eigenthümlich gestaltet.

Unter ben Coleopteren mit den Lamellicornien wieder beginnend, so fanden sich auf dem Wege nach Tucuman, bei Sanstiago del Estero, außer der mit Gymnetis rusilatris verwandten Art noch zwei andere neue Spezies, welche zur Gruppe von G. marmoren gehören und den schönsten wie größten Arten dieser Section nicht nachstehen. Auch die G. flavomarginata Bl. D'Ord. von Corienstes wurde bei Santiago gesangen, gleichwie eine ähnliche, aber vers

schiedene fleinere Art bei Catamarca. — Nur hier, und in feiner ans beren Begend bes La Plata = Gebietes, tamen mir Ruteliben vor; eine gang gelbe Pelidnota, mit P. fulva aus Minas gerges am nachften verwandt, und eine zweite fehr eigenthumliche Art, welche der Gruppe von P. prodigua und P. cyanipes am nachsten fteht. Rutela lineola fand fich bei Tucuman. — Sehr angenehm murbe ich burch zwei hubsche Arten ber Gattung Platycoelia überrascht; Die eine' größere, bei Tucuman und Catamarca in der Ebene anfässig, Die andere aus dem Thal von Tafi; beide halte ich für noch unbeschrie-Auch eine neue Art von Ancistrosoma traf ich bei Tucuman. Beiter habe ich hier von Phyllophagen eine Philochloenia, eine Liogenys und einen Leucothyreus gefangen. Von Enlophilen gab es Coelosis Sylvanus und einen fleinen Ligyrus; von Arenicolen einen Bolbocerus und Athyreus tridentatus. - Die Coprophagen zeigen mehrseitige Berührungen mit benachbarten Gebieten; ich erhielt in Santiago del Eftero Phanaeus bonariensis Guer., in Tucuman Ph. Satyrus Dej., ber bis nach Capenne verbreitet ift, ben im gangen La Plata - Gebiet häufigen Ph. Imperator und eine noch unbeschriebene, dem Ph. Menalcas Dej. abnliche, dunkel blauschwarze Art, die ich ebenfalls aus Bolivien besitze (Ph. corvinus Nob.). Endlich war auch hier Ph. splendidus Fahr, ber burch bas gange innere Gub-Amerika geht, häufig. - Weiter fehlte weber Gromphas Lacordairii, noch Onthophagus hirculus bei Tucuman und ebenhier fand ich eine neue Art Copris, mit C. crinicollis Dej. (C. ciliata Gm.) am nachsten verwandt. - Bon Ateuchiden famen nur Coprobien vor; erft in der Gegend von Catamarca traten wieder die achten Lampasbewohner: Eucranium und Glyphoderus auf. Dicht bei Tucuman babe ich biese eigenthümlichen Gestalten nicht gefangen; wohl aber sam= melte ich hier im Laurelen = Walbe einen Passalus, mit P. punctiger am nächsten verwandt, ober gar übereinstimmend. -

Die Palpicornien oder Hydrophiliden boten mir bei Tucuman feinen Repräsentanten dar und von den Clavicornien sand sich nur derselbe eigenthümliche Dermestes, den ich schon in Mendoza antraf; auch ein Carpophilus und einige Historiden wurden gesammelt. Für den subtropischen Charafter der Gegend von Tucuman sprechen Aegithus surinamensis und Ischyrus variabilis, beide in Brasilien und Surinam häusig; ebendasselbe deutet die nu

hier gefangene Epilachna eireumeineta Dej. an. — Von den Apastiden war wieder Apate surcata Perty nicht felten.

Den Reichthum an Arten ber Abenophagen, welchen ich bei Barana mahrnahm, fand ich bei Tucuman nicht, obgleich mehr Uebereinstimmung ber Gegend mit Parana, als mit Mendoza, fich Denselben großen Dyticus (D. glaucus Bl. D'Orb.) herausstellte. von Raraná traf ich am Bege nach Catamarca in einer Regenpfube, und zwei Arten Gyrinus auf paffenben Stellen bes Manantial Richt felten zeigte fich Megacephala distinguenda Dej. de Marlova. auf bem Kelbe an fahlen Blaten nach Regentagen; ich fing biefelbe Art bei Mendoza und eine neue fleinere practivoll morgenrothe, die ich M. fervida genannt habe, bei Copacavana. Auch eine neue violett= tupferfarbne Odontocheila (O. iridicollis Nob.) lebte im Schilf bes Manantial be Marlopa, fich auf großen Blättern am Ufer fonnenb. Häufig war bei Tucuman Calosoma antiquum Dej., bas schon bei Rendoza porfam, mahrend bei Barand bas Brafilianische C. laterale Kirb. auftritt; beibe verschieben von ber Art im außersten Often, bie Dejean C. bonariense genannt hat. Auch ber herrliche Brachygnathus pyropterus Bl. D'Orb. ift, jumal in ber Gegend von Santiago bel Eftero, eine nicht gang feltene Erscheinung. Reronien und harpaliben fommen minder gablreich vor, ale bei Barana; boch feblte ber überall baufige Harpalus cupripennis Germ. auch bei Tucuman nicht. Bas mich sehr überraschte, war ber Mangel von Brachynus, es ift mir, wie bei Mendoza, meder bei Tucuman, noch auf bem gangen Bege bis zu ben Corbilleren, irgend eine Art ber Battung begegnet; bagegen fant fich Galerita D'Orbignii Aud. bei Tucuman, nebst G. Lacordairii Dej. und eine fleine rothbeinige Helluomorpha, die ich für unbeschrieben halte. — Auch eine hübsche Cymindis wurde im Gebirge unter Steinen gefangen. -

Bon Brachpteren gab es bei Tucuman nur wenig; ich sammelte zwei Arten Pinophilus (P. major, Lathrobium majus Bl. D'Orb. und P. sulvipes?), die ich ebenfalls bei Rozario gefunden hatte; einen kleinen hübschen Xantholinus, eine schöne Lithocharis, mit L. augularis Er. verwandt, und Paederus brasiliensis Dej.; endelich den großen Staphylinus chrysopterus Bl. D'Orb.

Ungemein arm ift bie Gegend an Malacobermen, ich erhielt nur 2 unbeschriebene Lamppriben und 1 Telephorus, welche bieser Dertlichkeit eigenthumlich sind; die anderen Arten kamen auch bei Parans vor. —

Die sogenannten Sternores treten ebenfalls sehr spärlich auf. Bon Elateriden sand sich ein neuer großer Chalcolepidius, dem Ch. limbatus Er. (E. porcatus Hbst.) sehr ähnlich und Conoderus malleatus Gm. Auch der überall häusige Monocrepidius stigmosus sehlte bei Tucuman nicht. Außerdem wurde ein unbeschries bener Cardiorhinus gesammelt. — Unter den Buprestiden kommt B. Lacordairii Gory. besonders dei Tucuman und Santiago del Estero vor, daher sie Graf Dejean auch Psiloptera Tucumana nannte; ich sing daneben Bupr. crassicollis Gor., eine neue Art Chrysodothrys und bei Copacavana noch Bupr distrigosa Gory Suppl., die kliegend im heißen Sonnenschein an mir vorbeieilte, aber gleich darauf zu Boden siel, daß ich, vom Pserde steigend, sie erhaschen konnte. —

An Capricornien ift die Begend von Tucuman, trop ihres Waldcharaftere, nicht reich. 3war tritt auch hier ber große Mallodon bonariensis auf, aber ben schönen Calocomus von Barana traf ich nicht in der genannten Proving; erft jenseits der Sierra de Aconquija, im Thal hinter Catamarca, fand er fich wieder, begleitet von einer ameiten größeren Art, die unbeschrieben ift. Unter den Trachyde= riben vertritt eine neue Art mit breiten Saarstreifen auf ben Flügelbeden ben Tr. thoracicus bei Santiago bel Eftero, aber bei Tueuman traf ich keinen von beiben. Häufig findet sich bagegen Cerambyx Batus Fabr. und ein fleiner eleganter Chrysoprasus. Der gemeinfte Bodfafer ber Gegend ift ein Achryson, bas ich A. maculatum nenne; feine garve lebt im Holzwerf alter Gebäube, baber man ben Rafer fast in jedem alten Sause trifft. Roch eine unbeschriebene Art berselben Gattung fand fich unter ber abgelöften Rinde tobter Orangenbaume. Ein neuer fehr zierlicher kleiner Clytus nebst einer hubschen weißen, schwarzgeflecten Saperda (Amphionycha) mit gelben Beinen und vier schwarzen Bogenbinden über die Flügelbeden (A. Petronae Nob.), gehören zu ben Eigenthumlichkeiten ber Tucumaner Begend; - ebenso zwei neue Lamiaben, Die ich nicht naber bezeich= nen fann. —

Bon Chrysomelinen kamen mir bei Tucuman eine sehr elegante Lema und Eumolpus sulgidus Oliv. nur hier vor; alle ans beren gesammelten Arten hatten eine weitere Berbreitung durch die

La Plata = Länder. Eigenthümlicher verhielten sich die Cassidinen, denn nur hier fanden sich, neben den roth gesteckten Poecilaspis, noch metallisch glänzende Mesomphalia-Arten. Auch zwei Arten Hispa (Cephaloleia) habe ich gesammelt. —

Die Rhynchophoren oder Eurculioniden treten auch bei Tucuman nur sparsam auf; es sehlten hier sogar die im ganzen Süsden gemeinen Arten, wie Naupactus xanthographus und Listroderes costirostris. Ich sammelte indessen seche Arten Naupactus, welche ich südlich von Santiago del Estero nicht getrossen hatte, und einen Platynotus. Der überall vorhandene Cyphus pulverulentus Dej. sehlte auch dei Tucuman nicht. Ein Paar kleine Eryptorhynchiden bilden, neben den genannten Arten, meine ganze Ausbeute an Surzulioniden.

Fast noch spärlicher fommen heteromeren bei Tucuman vor; ich traf hier keinen Nycteliiden und keinen Scotobiiden an; erft jenseits ber Sierra be Aconquija, am Wege von Catamarca nach Copacavana, fielen mir Arten beiber Gruppen in die Sande. hier fand fich auch ber große Cacicus americanus, welcher als Nachtthier in ben Ranchos lebt und bei Tage felten zum Borschein fommt. Aber die Sausjugend kennt ihn fehr gut, und brachte mir ihn in Menge, ale ich eine kleine Belohnung bafür aussette. Tucuman leben nur Opatriben und Ulomiben, nebst einer fleinen Platydema, welche ber Nordamerifanischen Pl. rusicornis nabe fommt. - Aus ber Selopier : Gruppe mar Allecula mit zwei Ar= ten vertreten und von den Besicantien fing ich 3 Lyttae, aber 2 auch erft jenseits bes Aconquija bei Catamarca, und 1 bei Santiago del Eftero. Alle drei find höchst ausgezeichnete elegante Arten, Die ich für unbeschrieben halte. In ber Rahe von Catamarca tam, mir auch eine Meloe vor, bagegen fing ich bei Tucuman zwei ausgezeichnete Rhipiphoriben, einen achten Rhipiphorus, schwarz mit rothem Ropf und Prothorar und einen neuen Myodites, den ich nach bem verdienten Monographen ber fleinen Familie M. Gerstäckeri genannt habe. Jener lebt mahrscheinlich parasitisch in ben Nestern ber Polistes, welche gern an ben Saufern ihre Bauten aufhangen; benn ftets traf ich ihn im Zimmer meiner Landwohnung todt am Boben liegend an, wenn ich nach einigen Tagen Abwesenheit bahin gurudfehrte. —

Schmetterlinge habe ich bei Tucuman nur wenige gesehen und noch weniger gefangen. Außer ben gemeinen, schon im I. Bbe. S. 395 für Barana erwähnten Arten begegneten mir einige fubtropische Formen, welche ich weiter nicht im La Plata - Bebiet gesehen habe; fo namentlich ein mit Apatura Lucasii Doubl. (Lepidopt. diurn. pl. 45, f. 2) nah verwandter ober identischer Falter, der häufig im Laurelen = Balbe am Ufer eines Baches flog, aber tropbem mir ent= gangen ift. Ebenbort fab ich einen großen schwarzen ungeschwänzten Ritter mit weißem Fled im Borber = und rothem im Sinterflügel, aber auch ben brachte ich nicht in meine Gewalt; er schien bem P. Arcas Cramer ahnlich zu fein. Dben auf ber Sierra flog ein fleiner schmarzer Satyribe mit weißer Binde burch die Oberflügel, mahrscheinlich eine unbefannte Euptychia (Cystineura), und unten am Manantial de Marlopa fing ich eine neue Art Anartia, ber A. Amathea ähnlich, aber schlanker, mit scharfedigen Sinterflügeln und breiter, weißer Fledenbinde, beren fammtliche Fleden auf ben Sinterflügeln rein weiß, nicht die inneren roth find, wie bei A. Amathea. nenne diesen eleganten Kalter nach dem Namen der mir befreundeten Familie bes Grundstudes, wo ich wohnte, Auartia Silvae. Auch eine neue Cybdelis, fleiner ale C. Mnasylus Doubl. (l. l. pl. 27. f. 4), von abnlicher Karbe und Beichnung, aber mit größerem weißen Kled im hinterflügel und einfacher braunrother Randbinde, habe ich in Tucuman gesammelt; ich nannte fie C. Petronita. Es war bas erfte Inseft, welches ich am Tage nach meiner Anfunft mitten auf ber Straße fing, woselbft es fich jum Ausruhn niebergefest hatte, fo frisch und schon, als sei es eben aus ber Puppe gefommen. Endlich fand ich am Manantial be Marlopa im Schilf, auf ben großen Blattern einer Tuffilaginee; eine neue Acrea mit gang flaren Flügeln, von gelblicher Farbung, die nur sehr schwache Spuren der gewöhnlichen Binden und Steifen ber A. Thalia verrathen und die eine damit amar verwandte, aber boch gang eigenthumliche Urt ift, welche ich mit bem Ramen A. Mamita belege. Diefer höchft darafteriftische Schmetter= ling ift mir anderswo nicht wieder vorgefommen, aber die A. Thalia fand sich schon bei Barana in einer fehr blaß gefärbten Barietat. welche mit dem lebhaften Colorit der Brafilianer wenig Aehnlichfeit hat, indeffen boch nur als Abart diefes weit verbreiteten gemeinen Schmetterlings angesehen werden fann. -

Die übrigen gesammelten Schmetterlinge sind von untergeordeneter Bedeutung; ich fing auch bei Tucuman Eudamus Proteus und einige der kleineren Hesperiaden, aber keinen großen Sphinx; erst am Fuße der Cordilleren, in Copacavana, traf ich den schönen Philampelos Lycaon Cram., dessen Raupe auf den Weinstöden der bortigen Gegend häusig sein soll. Der einzige Bombyr, der mir in Tucuman aufstieß, ist eine unbeschriebene Art der Gattung lo von eleganter Zeichnung. Oben auf der Sierra del Alto sand sich eine zweite Art derselben Gattung, die ganz graue lo sumosa Bod., welche auch aus Brasilien kommt. Mehr Rachtsalter habe ich nicht gessungen.

Aus ber Gruppe ber Symenopteren fand fich in ber unmittelbaren Rabe Tucumans nichts Ausgezeichnetes; ich habe hier mar eine Blattwespe, eine achte Tenthredo, einigemal gefangen, aber weber aus biefer Familie, noch von ben Schlupfwespen, eigentbumliche Arten angetroffen. Der blaue Cryptus mit rothen Beinen, den ich bei Mendoza wie bei Barana fing, war auch bei Tucuman häufig. Gin Paar Braconen bilden die Sauptreprafentanten. Mehr behagte mir bie Trigonalys mit weißem Sinterruden, welche von Beftwood als Tr. melanoleuca Ent. Tr. III. 273 beschrieben ift, und im gangen warmeren Subamerifa vorfommt; ich hatte fie icon bei Rio be Janeiro, wie im Innern von Minas geraes, bei Lagoa fanta, angetroffen. Mertwurdige Chryfibiben gab es bei Tucuman nicht, auch die Sphecoiben ber Begend waren nur die überall befannten Arten bes La Plata = Gebietes. Doch fing ich bei Catamarca ein neues Podium, einen mahren Riefen, über 2 Boll lang, gang ichwarz, mit einem Gilberfied an jeber Seite ber Bruft, unter bem Schilden und am Clypeus, beffen glatte Mitte budelartig fich erhebt. Sehr sonderbar find die Beine des Thieres gestal= or. Dr. Berftader, bem ich bies auffallende Beicopf gur Beurtheilung vorlegte, bat es fur unbeschrieben erflart und mit meinem Ramen (Pod. Burmeisteri) bezeichnet; es ift ohne Frage bas merkwürdigste Somenopteron, was ich gefangen habe. Aus ben übrigen Kamilien ber Hymenoptera fossoria ermähne ich einen großen schwarzen Spherius Daklb. mit vier weißen, dreiecigen Fleden am hinterleibe und gleichfarbigem Schilden, ben ich in Santiago bel Eftero erhielt (Sph. speciabilis Gerst.), und die ebenbort gefangene große, gang schwarze Scolia peregrina Lep., welche auch in Brafilien fich findet; dicht bei Tucuman habe ich weder eine Scolia, noch eine besondere Bembex - Art gefangen; die burch Brafilien bis weit in bas La Blata-Bebiet hinein verbreitete Monedula continua Fabr. mar die einzige Art, Die mir bort vorfam. - Unter ben Bespen ift Polistes Cavapyta Sauss. Die gemeinfte Art, ihre Refter hangen fast an jedem Hause auf dem Lande; auch Zethus labiatus Fabr. (Mischocyttarus Sauss.) fommt hier vor. - Bon Bienen tritt bei Tucuman eine andere Xylocopa, als im Guben und Weften auf, und zwar eine viel kleinere, das Männchen ganz rothgelb, das Weibchen schwarz mit gelbbraun behaartem Ruden bes Thorar. Weiter find mir teine bemerkenswerthen Bienen aufgestoßen; bie gewöhnlichen Anthophora. Coclioxys - und Megachile - Arten bes Landes gab es auch hier, felbst Melipona favosa fand fich bei Tucuman, die füdlicher mir nicht vorfam. — Endlich die Ameisen find hauptfächlich burch die große Atta Cephalotes vertreten, ich traf fehr bedeutende Baue überall an geeigneten trodnen, hochgelegenen, sonnigen Stellen.

Die Dipteren verhielten fich bem entsprechend; es gab bie und da eine neue, mir bisher nicht befannt gewordene Art, aber Die Menge aller war nicht groß. Von Tabaninen fanden fich zwei Arten Pangonia mittlerer Größe; einer Gattung, die ich füdlicher nicht angetroffen batte. Sehr häufig mar Silvius Esenbeckii Wied. bei Catamarca und im Cordilleren-Gebiet; ja bis tief in die engen Thaler bes Bebirges geben große Tabanus-Arten, hier bie Guanacound Vicuna = Seerben verfolgend; aber alle, die ich dort sammelte, find unbeschrieben. Ebenjo eine fleine, heftig ftechende, mit Tabanus Januarii Wied. vermanbte Urt, welche mich mahrend bes Babes im Manantial de Marlopa jast beständig belästigte. — Einen Midas fing ich bei Tucuman nicht, wohl aber eine Laphria, der L. erythrogastra Wied. fehr ahnlich, und eine neue mit Discocephala Macq. verwandte Battung, welche fich burch gang enorm verbidte hinterschenkel auszeichnet; ebenfo eine neue Untergattung von Dasypogon, mit Xiphocerus verwandt, fcmarz, bas Mannchen mit rothen Beinen, bas Beibchen mit rothem Hinterleibe (Pugio discolor Nob.). mahre Discocephala, ahnlich ber D. abdominalis Say., mit halb schwarzgefärbten Flügeln (D. pullata Nob.) wurde bei Tucuman ge' jangen. — Bon Asilus fand sich in der Tucumaner Gegend, bei Monteros, Die große Art mit gelbem Bart, graubraunem Ruden und rothem hinterleibe in Menge wieder (A. xanthopogon Nob.), welche ich bei Mendoza gefangen und schon früher (1. Bb. S. 317) furz beschrieben hatte; sie gehört der Untergattung Proctacanthus an; — auch Asilus (Eristicus) strio'a Fabr. war bei Tucuman häufig, aber feine ber großen Mallophora-Arten, die ich bei Paraná und Montevideo sammelte, traf ich bei Tucuman. Um meiften er= regte meine Aufmerksamkeit ein großer Bombylius (Sparnophilus), ben ich öfters im Walbe zeitig im Frühjahr antraf. Das Thier ift groß, größer als B. major, bell weißgrau behaart, mit schwarzem After und am Rande braunen Flügeln, es hat eine viel gestrecktere Körperform, als unsere Arten; ich nenne es B. Marlopae nach bem Bach, in beffen Rabe ich es öftere fing; es ift mir an feiner anderen Stelle wieder vorgekommen. Auch eine fleine gang ichwarze Art mit glashellen Flügeln ohne Haarfleid, was felten ift, tam bort vor; ich werde fie B. nudus nennen. — Bahrend die Bombylier auf diese Beise manches Bemerkenswerthe barboten, fand fich bagegen bei Tucuman und in ber gangen nördlichen Partie bes La Blata-Gebietes fein Anthrax, ben ich nicht schon an anderen Orten gefangen hatte; auch unter ben henopiern fam mir nichts Reues vor. naf ich hier eine neue, gang rostgelbe Thereva (Th. chlorotica Gerst.), während die bei Mendoza und Barana gefangenen Arten schwarz gefärbt waren: bei Mendoza die ganz schwarze Th. lugubris Maeg., bei Parana eine ahnliche Art mit gladhellen Flugeln und weißen Hinterleiberingen (Th. leptocera Gerst.). Auch Chiromyza leptiformis Wied. habe ich bei Tucuman gefangen. Aus ber Gruppe ber Schnepfenfliegen (Empidoden), die bei Barana und Mendoza vertreten ift, kam mir bei Tucuman nichts vor; und aus ber großen Familie ber Syrphoben fing ich nichts fur bie bortige Begend Eigenes; felbst Volucella spinigera fehlte hier, und eine neue Art mit roftfarbnem Hinterleibe ohne Fled im Flügel (V pennitarsis Gerst.) trat bafur auf. Die Eristalis - und Syrphus - Arten maren von benen bei Mendoza und Parana gefammelten nicht verschieben. — Die übrigen Familien ber Divteren haben mir ebenfalls feine Eigenthumlichkeiten bargeboten, baber es fich nicht verlohnen möchte, ihrer noch weiter zu gebenken. —

Wir fommen zu ben Insetten mit unvolltommener Berwandlung und berichten bier junachft über bie Reuropteren, von benen es leider bei Tucuman sehr wenig gab. Weder ein Myrmeleon, noch ein Ascalaphus ift mir vorgekommen, der harte Boben scheint ben Larven biefer Thiere nicht gunftig ju fein. Ebenso wenig finden fich Hemerobius - ober Mantispa - Arten. Rur eine neue Libellu = line, ein Agrion, mit Hetaeria Caja verwandt, aber ohne rothen Fled an der Bafis der Hinterflügel, flog baufig am Manantial be Marlova. — Auch Orthopteren habe ich bei Tucuman fehr wenig gesammelt, und barunter nur eine Art, bie ber bortigen Wegend eigenthumlich ju fein scheint; erft jenseits ber Sierra be Aconquija, bei Catamarca und Copacavana, traf ich gewiffe Arten ber Gruppe wieber, die mir schon bei Mendoza begegneten. In ber Tucumaner Begend leben eine neue Ommexecha und Mesops dorsalis Burm. (Handb. 11. S. 610, 3), ben ich in Brafilien an mehreren Stellen (Lagoa santa, Rio de Janeiro) fing. Auch die Wanderheuschrede Acridium paranense findet fich nicht in ber Rabe Tucumans, ihre Bermuftungen find bort unbefannt; aber auf bem Bege babin traf ich in der Gegend von Santiago bel Eftero große Schwärme, Die zwei Tage hintereinander unfern Weg begleiteten, freilich aber in Gefahr drohender Menge nicht auftraten. -

Die hemipteren Tucumans boten chenfalls fehr wenig Eigenes dar, boch ift ein mehr tropischer Charafter in ben daselbft anfässigen Arten deutlich ausgesprochen. 3ch erfannte das am beftimmteften an ben Singcicaben (Tettigonia Fabr.), beren Große und Angahl fehr bedeutend ift; überall hort man den Gefang Diefer Thiere aus dem Gebusch schallen. Hauptsächlich war es eine große, oben ganz schwarze, unten blaß gelbgrunliche, Brafilianische Art, . die mir begegnete. Die unangenehme Binchuca war nicht so häufig bei Tucuman, wie bei Mendoja; aber in Catamarca und Copacavana traf ich fie in größter Fulle an, fast teine Racht verging ohne ein Paar Anfalle dieser läftigen Thiere. Beiter habe ich, jumal unter ben gandwangen. feine bemerkenswerthen Kormen angetroffen : boch darf ich es nicht unermahnt laffen, daß die Begenden von Santiago norboftlich, bis hinauf nach ber Esquina granbe am Rio Bermejo, burch Die Menge ber bort auftretenben milben Cochenille berühmt find und man bereits anfängt, ber Cultur

biefes einträglichen Geschöpfes sich zu befleißigen. Indessen ift diefer Erwerbszweig hier im Lande noch nicht so weit vorgeschritten, baß man ihn als einen Gegenstand von Wichtigkeit für die Agricultur und ben Sandel aufführen fonnte; es find einzelne Anfange bamit gemacht worben, die Erfolg versprechen, aber eine Ausbeute im Großen findet bermalen noch nicht Statt. — Daffelbe gilt vom Seibenbau, beffen ich bier ichließlich gebente; die fublichen Begenben find bagu nicht geeignet, ber wiederkehrenden Beuschredenschwärme wegen, welche die Maulbeeranpflanzungen vernichten, und bei Tucuman will ber Baum nicht recht gebeihen; ich habe nicht gehört, daß irgendmo im Argentiner Lande erfolgreiche Seibenzucht getrieben werbe, obgleich die atmosphärischen Verhältniffe berselben ungemein gunftig find. Offenbar tritt Die Schwierigkeit ber Maulbeerbaumzucht bier, wie in Brafilien, bem Unternehmen in ben Weg; eine große Angabl läftiger Infetten ftellt bem Baum nach, besonders Die Ameifen, welche die weichen saftigen Blätter des Baumes allen anderen vorziehen und ftete in Menge fich einfinden, wo Maulbeerbaume gepflanzt werben. Das behindert die Cultur Dieses schönen Erwerbsmeiges fehr. -

Spinnen und Taufenbfüße giebt es bei Tucuman, aber ich fand keine neue ober irgendwie bemerkenswerthe Art; von Arebsen kamen mir nur Affeln (Onisciden) vor und von Mollusten gar nichts; allen diesen am Boden lebenden Geschöpfen scheint das harte seste Erdreich ber dortigen Gegend nicht zuzusagen. Ich schließe also meinen kurzen zoologischen Bericht, um der übrigen physikalischen Phanomene noch mit einigen Worten gedenken zu können.

Was zueuman im Sommer ungleich heißer, als Parana und Mensboza, aber im Winter keinesweges warmer, sondern wahrscheinlich fühler, als Parana. Meine Beobachtungen, welche sich leider nicht auf die kaltesten Monate des Jahres erstrecken, lassen mich das nur vermuthen, aber sie sprecken nicht die Gewisheit aus. Ich fand als mintere Barme des August-Monats, den ich in Tucuman zugebracht habe, 10°,86. Derselbe Monat zeigte in Parana 12°,26 Mitteltemsperatur und in Mendoza 7°,96, oder beinahe 8°. Hiernach kann, wenn die klimatischen Berhältnisse von Parana und Mendoza als

maggebend angenommen werben, ber Juli Tucumans mehr als 80 Mitteltemperatur gehabt haben und ber Juni vielleicht 9°, fo daß die Mitteltemperatur bes Winters etwa auf 9°,29 fallen Für Mendoza ergab ber Winter bie Mitteltemperatur 60.72. für Parana 10",60; Tucuman lage barnach gwar gwischen beiben, aber fiele boch bem Winter von Paraná viel näher, als bem von Wir durfen und über biefen Ausfall, trop ber viel naher bem Aequator gerudten Lage Tucumans, nicht wundern; benn einmal ift die Erhebung Tucumans über ben Meeresspiegel viel bedeutender, als die von Parana, und bemnächst fehlt bei Barans ein hohes Gebirge mit ewigem Schnee, mahrend bei Tucuman die Sierra be Aconquija bis auf 12 Leguas an bie Stadt heranruckt. Umftand muß die Temperatur des Winters bedeutend herabbruden; Die Nabe einer Bergfette, welche emigen Schnee tragt, murbe auch bei Parana eine gang andere Bintertemperatur bedingen, ale biejenige ift, welche wir daselbst angerroffen haben. — Tucuman hat also einen falteren Winter, ale Barana, obgleich ber lettere Ort über 5º Br. weiter vom Aequator entfernt ift, als ber erftere. -

Aber es ift nur ber Winter, welcher biefen auffallenden Unterichied ju Gunften Paranas barbietet, alle übrigen Jahreszeiten find bei Tucuman entschieben warmer als bei Parana. - Fur ben Gep. tember, als ersten Frühlingsmonat, erhielt ich bei Tucuman bie Mittelzahl 13°,64; bei Parans mar berfelbe Monat 14°,45 marm, alfo faft noch um einen Grad marmer als bei Tucuman. Aber ber October, ber freilich im Jahre 1858 bei Parana ungewöhnlich fühl gemefen ift, ba fein Mittel unter bas bes Ceptembers, auf 130,71 fiel. und richtiger zu 15°,5 angeschlagen wird, mar bei Tucuman Ich habe indeffen Grund, anzunehmen, daß schon 19",60 warm. Dies Ergebniß fein normales ift, vielmehr meine Temperaturen funftlich in diesem Monat erhöht worden sind, daher ich geneigt bin, die normale Mitteltemperatur bes Octobers von Tucuman auf 180,0 Dieselben fünftlichen Berhalmisse wurden bei Berechanzuschlagen. nung ber Temperatur fur ben November forgfältig vermieben, und fo ergeben meine Beobachtungen ein Resultat, mas burchaus als richtig fich annehmen läßt; ber November Tucumans hat 190,04 Mitteltemperatur, mahrend der Paranas nur 170,35 befigt. 218 Dietelgabl bes Frühlings erhalten wir barnach für Tucuman 16",89, für Paraná nur 15",17; d. h. der Frühling ist um 1°,72 wärmer am ersteren als am letteren Orte. Es darf uns das keineswegs überraschen; die höheren Wärmegrade der höheren Breiten verringern schnell die Einflüsse der kalten Luftströmungen, welche von den Gesbirgen herabkommen; sie sind bereits erwärmt, wenn sie die Ebene erreichen, ihr Einfluß hört auf von Bedeutung zu sein. Nur die in unmittelbarer Nähe besindlichen Thäler, wie z. B. das von Tasi, können die Wirkungen des kalten Luftstromes noch empfinden. Daher rührt die angenehme milde Temperatur, wodurch dies fruchtbare Thal in der dortigen Gegend, im Bergleich mit der drückenden Hise bei Tucuman selbst, so berühmt ist.

Von der Temperatur des Sommers kann ich nur die beiden ersten Monate, December und Januar, erfahrungsgemäß festellen; jener hat 21°,54; dieser 22°,45 Mitteltemperatur; der Festruar, welcher sowohl bei Parana, als auch bei Mendoza etwas wärmer ist, als der December, wird hiernach auf 21°,75 angesest werden durfen und die Mitteltemperatur des Sommers von Tucuman siele auf 21°,91. Darnach wäre der Sommer hier um 1°,2 wärmer als bei Parana, aber fast 3° wärmer als bei Mendoza.

Leider gehen mir direkte Beobachtungen für den Herbst ganz ab; ich habe dessen Monate nicht in Tucuman zugebracht. Aber die Erfahrungen von Parana und Mendoza lehren, daß die Mitteltemperatur des Herbstes mit der des Frühlings sast genau zusammensiallt, oder richtiger um ein wenig höher steht. Das wird auch bei Tucuman wohl nicht anders gewesen sein. Also haben wir hinreischenden Grund, die mittlere Temperatur dieser Jahreszeit auf 16°,49 oder höchstens auf 17°,0 anzuschlagen, darüber hinaus wird sie sicher nicht gegangen sein. Der Herbst Tucumans wäre dei dieser Annahme kaum zu wärmer als der von Parana, aber eine 3½° wärmer als der von Mendoza.

Dies find die bestimmten Thatsachen, welche sich als die Ressultate meiner Temperaturbeobachtungen bei Tucuman ergeben. — Das Jahresmittel stellt sich darnach auf 16°,437; d. h. Tucuman ist noch feinen vollen Grad wärmer als Parans, aber 3\frac{1}{2}° wärmer als Pendoga. —

Die tiefften und höchsten Thermometerstände Tucumans sind in ben vorstehenden Angaben nicht enthalten; es durfte aber von

Interesse sein, auch die noch anzugeben. 3ch habe bas Thermometer nur zweimal unter 0° gefehen, ben 19. und 20. August gegen 7 Uhr Morgens, aber biefer tieffte Stand trat ben 19. gang ploblich ein, benn noch eine halbe Stunde früher ftand bas Thermometer nur 0°,2, welchen Stand es mahricheinlich auch um Connenaufgang gehabt haben wird. Rachtfröste fommen öfters vor, ich fah häufig Reif am Morgen, aber ich glaube nicht, baß die Ralte viel über -2" hinausgeht, benn nur einmal, ben 20. August um 6 Uhr Morgens, fand ich - 30, aber ichon nach einer Stunde ftanb bas Thermometer auf -1°. Es ift das bie tieffte Temperatur, welche ich bei Tucuman mahrnahm, fie harmonirt völlig mit ber von Menboga und fälter dürfte es an beiden Orten wohl nicht werden. Baraná ift mir ein so tiefer Thermometerstand nicht vorgekommen. — Die höchste Temperatur Tucumans nahm ich den 20. December mahr, bas Thermometer ftand über Mittag auf 320,1; Stande von 320 beobachtete ich außerdem nur noch ben 21. und 22. December und ben 2. Januar; Die übrigen heißesten Tage hatten 31° bis 310,5 Mittagstemperatur, aber auch die find schon selten; die gewöhnliche Mittagemarme bes December und Januar geht über 290 nicht binaus. 3ch fand als Mittelgahl ber Mittagstemperatur fur ben December nur 250,23 und fur ben Januar 250,75. - Sochft auffallend find übrigens die Schwanfungen ber Temperatur in oft gang Das merkwürdigfte Beispiel ber Art fam mir amifurgen Baufen. ichen ben 14. und 16. September vor. 3ch fand ben 14. um 2½ Uhr Rachmittags die Luft 260,2 warm, und fah den 16. das Thermometer um 64 Uhr Morgens auf + 20; es war also binnen 2 mal 24 Stunden eine Temperaturdiffereng von 24° eingetreten. Der Wind ftand mahrend biefer gangen Zeit füblich, balb mehr SD., balb reiner S., er fam also nicht vom Gebirge herab und fonnte von bort bie Ralte nicht mitbringen. 3ch glaube faum, daß irgendwo ftarfere Temperaturichwankungen binnen 2 Tagen vorkommen burften. -

Die Regen verhaltniffe Tucumans find ganz entschieben tropische; sie unterscheiben sich barin auffallend von benen Paranas, baß es im Winter nicht regnet, sondern mahrend bieser Jahreszeit höchstens einige Male feuchte Dunfte fallen, wie in Mendoza. Die Regen sommen gewöhnlich erst im October, b. h. in dem zweiten Fruh-lingsmonate. Ich beobachtete ben ersten Regen am 10.; er trat gegen

Abend mit Gewittern ein, und bas ift überhaupt ber Zeitpunkt, wo Die Regen Tucumans am baufigften zu fallen pflegen. Diefe Regen find heftig und mitunter auch anhaltend; ich habe Fälle beobachtet. wo es mit furgen Baufen die gange Racht burch geregnet hat. Inbeffen fällt, nach meinen Beobachtungen, in berfelben Beit nicht mehr Baffer, als bei Parana; ich habe nur felten mehr als 24 Linien in ber Stunde aufgefangen, in ber Regel mar es faum etwas über 2 Linien. — Die Angahl ber Regentage ift übrigens nicht größer bei Tucuman, ale bei Barana; es gab im October 6 Regen, im Rovember 8, im December 7, im Januar ebenfalls 7. Fur Die folgenden Monate habe ich feine Beobachtungen mehr, boch burfte ber Februar, ihn nach ber Analogie beurtheilend, regenreicher gemefen fein, ale ber Januar, die übrigen Monate bagegen ohne Zweifel regenarmer. Bahrscheinlich wird, wenn ber Zeitraum vom October bis Kebruar 29 Regentage bat, wie ich beobachtete, ber von Kebruar ab bis jum Schluß ber Regenzeit im April ober Aufang Mai, noch 15-16 Regentage gehabt haben, und die gange Menge bes Jahres fic auf 44 - 45 Regentage auschlagen laffen. Wenn nun, wie ich wahrnahm, die 29 Regentage etwa 24 Boll Wafferhöhe ergaben, so werden die andern 15-16 höchstens 12-14 Boll Wafferhöhe haben fonnen, und bie Sohe bes bei Tucuman jahrlich fallenden Regens möchte auf 36-38 Boll zu feten fein. Das wäre also nur wenig mehr als bei Parana; ber Feuchtigkeitsgrad beiber Orte bliebe in ber Sauptfache berfelbe, aber bie Bertheilung ware eine verschiedene; bei Barana ftarfer im Winter, bei Tucuman beträchtlicher im Sommer. Rehr weiß ich über die Regenverhältniffe Tucumans nicht anzugeben. -

Auch den Luftdruck der dortigen Gegend kann ich nicht aus eignen Beobachtungen ableiten; ich habe indessen durch Bekannte in Ersahrung gebracht, daß nach den Beobachtungen eines am Orte ansässigen Franzosen, der damals sehr zurückgezogen lebte und früher ein Barometer besessen, der damals sehr zurückgezogen lebte und früher ein Barometer besessen, der mittlere Barometerstand des Jahres sur Tucuman zu 321,56 Par. Linien bestimmt worden ist. Wie weit es mit dieser Bestimmung seine Richtigkeit habe, darüber steht mir kein Urtheil zu; ich theile die Angabe so mit, wie sie mir gesmacht worden ist. —

Die Luftströmung bei Tucuman, welche wir als Wind zu bezeichnen pflegen, ift der von Mendoza ungleich verwandter, als der Burmeiker, Reise. 2.20. bei Parana; stürmische Winde gehören zu den Seltenheiten, an den meisten Tagen ist die Luft ruhig oder nur leicht bewegt. Auch bei Tucuman nahm ich indessen die kleinen örtlichen Wirdelwinde, welche ich für Mendoza erwähnt habe, öfters wahr, in ganz ähnlicher Art über die Ebene ziehend. Bei Parana habe ich sie nicht gesehen. Gewöhnlich sah ich sie an heißen Tagen, wo die Luft im Ganzen ruhig war; ihre Hauptrichtung schien mir von Südwest nach Nordost zu streichen. —

Anhaltende Winde fommen bei Tucuman, wie in der Regel, aus Suben und demnächst aus Norden. Der Sudwind geht später in Sudost über, oder tritt als Sudwest auf, später nach Sud und Sudost sortschreitend. Mitunter ist die Bahn rudläusig von Sudost nach Sud und Sudwest, aber häusig nahm ich diese entgegengeste Richtung nicht wahr. Am lebhastesten sah ich Sudwind im August und September wehen, in den wärmeren Sommermonaten war Nordwind an der Tagesordnung und dieser zumal mitunter recht stürmisch. Indessen ist mir ein so entschieden heißer, vorübergehender Luststrom, wie der Sondo-Wind Mendozas, bei Tucuman nicht vorgesommen. Heiße Nordwinde psiegen mit Gewittern zu enden, und darin ihren Ausgang zu sinden.

Oft = und Westwinde sind bei Tucuman selten; sie kommen nur als Uebergangswinde vor und wehen nie anhaltend, mehrere Stunden oder gar Tage. Im Ganzen ist Ostwind östers wahrzusnehmen, als Westwind; der letztere tritt entschieden von allen Winden bei Tucuman am seltensten auf; ich hatte nur zweimal, im Januar (den 6. und 21.) und einmal im December (den 23.) Gelegenheit, ihn zu bemerken.

Wenn Tucuman hiernach nicht als ein windreicher Ort ausgestührt werden kann, so verdient es dagegen mit Recht den Ramen eines gewitterreichen; heftige Gewitter sind hier, zumal im Sommer, eine sehr häusige Erscheinung. Freilich halten dieselben weder sehr lange an, noch übertreffen sie unsere mitteleuropäischen Gewitter an Heftigkeit; die meisten haben sich im Verlauf von 2 Stunden vollständig entwickelt. Ihre Erscheinungszeit sällt gewöhnlich auf den Rachmittag, von 4—6 Uhr; die Vermittage sind gewitterfrei, doch zieht sich das dunkle Gewölf in der Regel schon um Mittag zusammen, was sich am Nachmittage entladen will. — Im Ganzen hab

nur 12 Gewitter in Tucuman beobachtet, bavon fielen 1 in ben tober, 4 in ben Rovember, 3 in ben December, 4 in ben Januar; r nach ber Analogie von Mendoza und Barana ift ber Kebruar 3ch barf also die Zahl ber im Januar gewitterreichfte Monat. bachteten Gewitter minbestens verdoppeln, um die Angahl der Geter des Februars anzugeben, und zweifelsohne ebenso viele auf die olgenden Monate schlagen; bann gabe es bei Tucuman etwa - 30 Gewitter im Jahre, eine Bahl, die ficher nicht zu hoch ge= fen ift. Davon werben 6 in den Frühling, 15 in den Sommer 9 in ben Berbft fallen, ber Winter aber gang ohne Gewitter fein. Das Regel ift, will ich unentschieben laffen; aber bie Bermuthung statthaft, wenn ich bedenke, daß der August, welcher bei Parana n ein Gewitter brachte, bei Tucuman mir feins gezeigt hat. wischen behaupteten bie Einwohner, daß das Jahr 1859 - 60 wie marm, so auch gewitterarm sei und in ber Regel bie Gewitter ifiger tamen, als jur Beit meiner Anwesenheit am Orte. —

Das find die Resultate meiner physikalischen Beobachtungen in cuman; ich schließe sie hiermit ab, indem ich eine Uebersicht meis-Ergebnisse an allen drei Beobachtungsorten nach den Jahreszeiten bahresmitteln gebe, welche folgende sind:

|       | Lemperotur |         |         | Megenhöhe |                   |         | Gewitter |        |         |
|-------|------------|---------|---------|-----------|-------------------|---------|----------|--------|---------|
|       | Фенбоза    | Parand  | Encuman | Mendoza   | Parans            | Lucuman | Diendoza | Parans | Tueumon |
| hling | 180,47     | 159,76  | 160,89  | 2"8"      | 16"               | 11"2"   | 8        | 11     | 5       |
| nner  | 18,99      | 20,70   | 21,91   | 4"2"      | 11 <sup>ngm</sup> | 20"4"   | 15       | 12     | 15      |
| fic   | 13,50      | 16,30   | 16 ,99  | 1"7"      | 4"8"              | 7"      | 1        | 7      | 9       |
| ter   | 6 ,72      | 10 ,60  | 9 ,29   | 0         | 1/12/11           | 0       | 0        | 2      | 0       |
| resm. | 18,170     | 15 ,691 | 16 ,437 | 8"5"      | 82"8"             | 35"     | 19       | 32     | 29      |

Es find dies die Jahlen, welche fich nach wiederholter Benung als die richtigen ergeben haben; sie weichen von den Anen im 1. Bd. S. 401 in einigen Kleinigkeiten ab, weil dort einige hnungssehler untergelausen sind, die ich hier ganz zu vermeiden eifrigst bemuht gewesen bin \*). Ausführlicher wurden die klimatischen Berhaltnisse aller drei Orte in einer Abhandlung dargelegt, welche im sechsten Bande der Abhandl. der naturforschenden Gesellschaft zu Halle erschienen ist. —

## XXVIII.

Reife bon Tucuman nach Catamarca.

Mit dem Ende des Januars näherte sich der Zeitpunkt meiner Abreise vom lieblichen Tucuman; ich hatte beinahe 6 Monate (seit bem 25. Juli 1859) mich barin aufgehalten und mahrend biefes Beitraumes Gelegenheit gefunden, ben Uebergang ber Ratur aus bem Winter in den Frühling fennen zu lernen, auch die ganze Entfaltung des organischen Lebens zur höchften Bluthe bis zum Sochfommer zu gewahren; füglich mußte ich mit biefen Erfahrungen mich begnügen und meine Bunfche für befriedigt halten, wenn ich barauf bedacht fein wollte, ben ju meiner vorgeschriebenen Anfunft in Europa nothwendigen Reisetermin nicht zu verfehlen; ich gedachte, mahrend bes Februars bis Copiapo zu kommen, um mit bem Dampfschiff, welches ben 1. März Balparaiso verläßt, von Calbera aus am 3. beffelben Monate meinen Rudweg anzutreten. Dann batte ich bis jum 18. April in Salle eintreffen fonnen. Aus diefem Grunde bereitete ich mich feit Mitte Januars jur Abreise vor, aber es vergingen wie gewöhnlich, fo auch biesmal, über bas Auffinden bes Führers, das Herbeischaffen der nöthigen Thiere und den Abschluß bes Contractes, ber nicht zu vernachlässigen war, noch zwölf Tage, ehe ich so weit war, daß die Reise wirklich ben 27. Januar vom Manantial de Marlopa aus angetreten werden founte.

<sup>\*)</sup> Das Monatsmittel des Februar in Mendoza ift 180,716 ftatt 15.0,03, daher ftellt sich das Sahresmittel jeti auf 180,170 siatt auf 130,191. Auch für ben herbst ergaben sich fteine Differenzen.

Die Lage biefer angenehmen Dertlichkeit, meines gewöhnlichen Aufenthaltsortes bei Tucuman, ift aus früherer Mittheilung befannt: neben bem Behöft führt bie große Strafe, ber Camino real, nach Catamarca, und überschreitet baselbst auf einer inzwischen gang neu gebauten Brude ben fischreichen Bach, nach bem bie Quinta, mo ich wohnte, genannt wird. Gleich hinter bemfelben befindet man fich, nachdem bas ziemlich tiefe, aber enge Flußbett verlaffen worden, auf ber weiten Ebene, Die fich bis jum Fuß bes Bebirges ausbehnt und bort mit bem prachtvollften gaurelen = ober gorbeermalbe bebedt ift. Das Blachfelb vor bem Balbe hat bavon feine Spur mehr; es ift, wenigstens an biefer Stelle, absolut baum = und ftrauchlos, eine un= absehbare grune Flur, die in weiter Ferne von Gebuich, woraus weiße Saufer und schlante Pappeln, Die untrüglichen Kennzeichen ber Ansiedelungen, hervorbliden, begrenzt wird. Ueber ihnen schimmert an hellen Tagen beutlich in blaugrauen Tonen bie Sierra be Uncafte, jene Bergkette, welche bie große Ebene Tucumans von bem breiten Thale Catamarca's sonbert und als eine fübliche Kortsethung bes hohen, schneebebedten A con quija angesehen werben muß. Seute nahm fie besonders flar und schon fich aus; es hatte in ber vorigen Nacht heftig geregnet, wodurch die staubigen Wege in schöne, frisch gereinigte Straßen und die brudende Site bes Tages in eine angenehme Wärme rermandelt worden war.

Bir ritten um 7 Uhr aus; ich, wie gewöhnlich, voran, begleistet von meiner bisherigen Köchin, einer alten guten China, welche auf das Vergnügen oder die Ehre, mich begleiten zu dürsen, Verzicht zu leisten durch sein Jureden zu bewegen war; außerdem gingen mit mir mein bisheriger Bedienter, ein vortrefflicher Mensch, Namens José Maria, ein Peon und sechs Thiere, vier Maulesel und zwei Pferde. Für mich war ein sehr zahmer männlicher Maulesel, genannt Nach o (gesprochen Madscho) bestimmt worden, aber das kleine niedrige Thier mit dem engen Rücken behagte mir sehr wenig, und als ich vollends sah, daß meine Füße von dem aufsprizenden Waffer der vielen Bäcke und Flüsse, welche wir im Lause des Tages passiren mußten, sich allmälig ganz durchnäßten, verließ ich den Macho und stieg auf das Pferd, welches der Peon ritt, und das, obgleich eben so steleinen, der steten Anseuerung bedürstigen Eselchens.

Die Strafe macht in ber Ebene einen großen Bogen, fie geht anfangs faft grabe auf bas gegen 2 Leguas nach Beften entfernte Bebirge ju und breht fich fpater nach Guben, am Fuße bes Bebirges hinlaufend, weil neben bem Bach, ber nach SSD. weiter fließt und fpater in ben Rio be Lueles (gesprochen Lules) munbet, weite Biefenfumpfe, fogenannte Cienegas, fich ausbreiten und ftellenweise in mahre Teiche, Lagunen, übergeben. Sie zu vermeiben, muß man um bie Niederung herumreiten, und weiter nach Weften fich wenben, als die grade Richtung nach bem nachsten Biele, bem 14 Leguas entfernten Dorfe Queles, vorschreibt. Auf bem Wege babin begegneten wir zahlreichen Reitern und Tropen, die landliche Erzeugniffe nach der Stadt brachten, faben aber weiter nichts, mas ber Ermahnung werth gewesen ware; ber Boden ift, wie bei Tucuman, an allen Stellen, wo fein Balb ober Bebufch fteht, mit einem furzen feinen Grafe bedect und ahnelt baburch fehr unferen Europäischen Biehmeiden oder Triften; jahlreiches Rindvieh weidete auch hier auf ihm in dichten Trupps, welche mannichfach über die Ebene zerstreut waren.

Lueles, bas wir nach etwas mehr als einer Stunde erreichten. ift nach hiefigen Berhältniffen ein ansehnlicher Ort, aber er ahnelt fo wenig, wie jeber andere bes Lanbes, unfern Europäischen Dorfern; er besteht vielmehr aus einer Anzahl sehr verschiedener Ansiedelungen, bie fich fast eine halbe Lequa weit an ber Strafe bingieben. erften Wohnstellen waren elende Ranchos, Lehmhütten aus Solzstäben gebaut und mit Erbe befleibet, gang wie es im gande Gebrauch ift; aber bie Edfaulen und Trager find feine behauenen graben Balten. fondern robes Rundholz, knorrig und gebogen, wie es in ber Bildniß aufgewachsen, ohne jebe andere Zurichtung, als daß die Rinde abgeschält worden. Bon breiten Schilfbachern überragt, machen biefe Wohnungen einen ebenfo armseligen wie fonderbaren Eindrud. Bald hinter ben hutten liegt die ziemlich große Rirche bes Ortes, ein altes, jest gang verfallenes Bebaube aus Spanischer Zeit, ohne Thurm, aber mit einem hölzernen Glodenftuhl jur Seite, welcher mir bem Schon lange Zeit hatte ich bas hohe Haus Einsturz nabe schien. aus meinem Fenfter im Manantial gefeben, weil es fich beträchtlich über seine nächsten Umgebungen erhebt, aber ich hatte es auch für viel beffer gehalten, als ich es nunmehr antraf; Schlingpflanzen umrantten oder zerbrachen sein Gemäuer, und die ehemals von Mönchen bewohnten Rebengebäude waren in nicht viel besserem Zustande; alles
schien verlassen und im Innern zerstört zu sein. Die große Sorgsalt, womit man zur Zeit der Spanier Rirchen und Klöster anlegte, sindet bei der heutigen Bevölserung keinen Anklang mehr; man
überläst diese Gebäude ihrem Schickal, oder baut wohl zum Prunk
eine neue Kathedrale im bunten Theaterstyl, wie sie eben in Tucuman vor wenigen Jahren vollendet worden; aber man ist weit davon entsernt, den alten würdigen Charaster der Spanischen Zeit sestzuhalten oder nachzuahmen; das Alte hat hier zu Lande nirgends
Werth, und wird so bald wie möglich der gänzlichen Zerstörung Preis
gegeben.

Bleich neben ber Rirche überschreitet man einen Bach, vielleicht auch einen Arm bes Fluffes, ber mit bem Dorfe gleichen Ramen führt, aber ber hauptstrom folgt erft hinter bem Dorfe, aus einer tiefen Schlucht bes Bebirges hervorströment, im breiten Bett, bas von ziemlich großen Geröllen überschüttet ift, und baburch für bie reißenbe Rraft bes Baffers nach anschwellenben Regen Zeugniß giebt. Ebe man bis an ben Fluß gelangt, begegnet man mehreren recht ansehnlichen Saufern mit reichen Fruchtgarten zur Seite, Die von wohlhabenden Leuten bewohnt zu sein schienen. Roch standen hie und da bie eben verlaffenen Betten auf ben Corriboren und fprachen burch ihre Elegang für ben Reichthum bes Befipers; benn ftets pflegen bie Argentiner auf bas Bett Die meifte Sorgfalt ju verwenden. Elegante brongene Bettftellen aus Englischer Fabrif mit flaren geftidten Barbinen becorirt find ein fehr gewöhnliches Möbel ber Beguterten, und fteben in ber Regel fo angebracht, daß fie schon bem in's haus Tretenden fich prafentiren muffen. Unter ben befferen Bohnhaufern fiel mir besonders eins auf, bas eine Rapelle jur Seite neben fich hatte; eine Erscheinung, welche man hier im Lande feltener fieht, als in Brafilien, wo alle größeren Estanzias eine folde Rapelle zu baben pflegen.

Der Rio Lueles, beffen ich gedacht habe, ift ber erfte Fluß führeftlich von Tucuman und einer ber vielen kleinen Fluffe, welche von dem Sudostabhange des benachbarten Gebirges herabkommen, den Rio Dulce oder Salabillo, auch Rio hondo genannt, jusammensepend. Alle biefe Flußchen, deren Zahl sehr groß ift (ich

paffirte auf meinem Wege bis jum lebergange über ben Gebirgstamm beren funfgehn), laufen unter fich ziemlich parallel, folgen in ber Hauptsache der Richtung von Westen nach Often und munden in einen von NNW. nach SED. laufenben hauptstrom, ben Rio Tala, ber fich fpater, b. h. balb nachbem er ben letten und größten Rebenfluß in fich aufgenommen hat, scharf nach Often wendet und gang in die Richtung einschlägt, welche dieser fein letter Bufluß ihm vorschreibt; von ba an heißt er Rio Dulce. Er ift zugleich bie Grenze zwischen ber Proving Tucuman und ber von Santiago bel Eftero bis bahin, wo er wieder nach Guden fich wendet und in diefer Richtung die lettere Proving bis gegen Canta Fe bin burchftromt, hier in die große Laguna be los Porongos fich ergießend. Diese untere Strede nennt man Rio Salabillo, weil bas Baffer bes Fluffes, burch Auslaugung bes falzreichen Bobens, einen schwach falzigen Beigeschmad bekommt. Auf bem ganzen, ohne Die vielen Nebenfrummungen etwa 220 Leguas langen Wege erhalt ber Rio Dulce feinen beträchtlichen Bufluß mehr; fast alles Waffer in ihm tommt aus der Proving Tucuman, die eben durch größeren Bafferreichthum vor ben benachbarten fich auszeichnet und ihrer bavon herrührenden Wechselfieber (Chiucho) wegen überall im Lande sehr verrufen ift.

Die Stelle, wo ber Rio be Lucles aus bem Bebirge tritt, ift eine weite Schlucht, beren Behange Dieselbe Dichte Bewaldung zeigen, wie die Abhange der Sierra gegen die Ebene; man fieht beim Borüberreiten weit hinein, und nimmt verschiedene Seitenschluchten mahr, welche abwechselnd incinander greifen. Die Sierra wird hier vom Bluß nur durchbrochen; fie geht füdmarts weiter bis zum Rio Famailla, ber, um bas Ende ber Sierra herumdrehend, aus den Thälern hinter ihr hervortritt. Auf ber Straße jenseits Lueles reitet man anfangs noch langere Zeit amischen grunen Seden, welche Kruchtgarten einfaffen, in einer gut bebauten Umgebung; fortwährend begegneten uns Reiter mit Lastthieren, welche bem Dorfe und zum Theil auch wohl ber Stadt Tucuman zueilten. Es bleibt so gegen eine Legua weit, bis jur Estangia La Reduccion, welche an einem fleinen Bache, bem Arrono bel Ren, liegt, ber hier aus bem nahen gaurelen = Balbe hervortritt. Das Wohnhaus, ein ansehnliches Gebäube, ftand unweit ber Strafe, und machte, von großen Laurelen beschattet, einen

Obgleich ber Besitzer bas alteste Haupt ber malerischen Einbrud. mir wohlbekannten Kamilie Boffe in Tucuman war, fo trat ich boch nicht unter ben Schatten feines gaftlichen Daches, sonbern jog es vor, schnell weiter zu eilen, um die minder warmen Bormittageftun= den für die Sauptstrecke der heutigen Tagereise zu benuten; ich trabte also eilig am Bause vorüber und gelangte in eine offene Gegend, burch welche fich die Strafe, ftellenweise von Seden eingefaßt, hin-Rach einiger Zeit tamen wir an ben Wald, und blieben barin eine geraume Strede. Er bestand aus großen Laurelen mit buntel= grunem glanzendem Laube, zwischen benen zerftreut feinblattrige Legu= minosen und großblättrige Rußbäume sich erhoben; bas Unterholz war vorzugeweise hobes Rohr, was einen feuchten Boben andeutete. Jenseits bes Balbes empfing und eine obe lecre Flur, in ber wir nach langerem Reiten ein großes, von tiefen Graben eingefaßtes Baffermelonen = (Sandias =) Keld antrafen und von der dort stationir= ten Befiterin ein Paar ju unferer Erquidung erhandelten; es war bereits 12 Uhr geworben und die Sonne brannte heftig auf uns herab. Bu unserer großen Freude fagte und die Frau, daß wir nach einer halben Stunde ben Rio Famailla erreichen und bort einen Rancho zu unserer Aufnahme antreffen wurden, und so geschah es auch; nach furgem Ritt über bie Ebene hielten wir am Rande eines ziemlich tief ausgewaschenen Klußbettes, in welchem bie Strömung des Fluffes neben nadten Riesflächen dahinfloß; wir ritten hinunter und trafen ein reines flares Waffer von beträchtlicher Breite, beffen Boden ebenfalls Ries von Erbsen = und Safelnuß = Größe war. Am anderen Ufer stand auf einer Hochstäche der Rancho neben einer butte, beibe aus Reifern lofe aufgeführt und noch ohne Lehmbeflei= dung; über ein Dugend Personen hatten barin ihren Wohnsit aufgeschlagen und lagerten umber im Schatten ber Bebaube, uns frembe Reisende neugierig anstaunend. 3ch wurde auf mein Gesuch, mir ein paar Stunden Raft in ihrem Schatten ju gonnen, freundlich empfangen, und als ich um ein fleines Mittagsbrod bat, theilte man ben Borrath mit mir, ohne Bezahlung von mir anzunehmen, obgleich ich bringend fie anbot. Aber nicht überall findet man folche Gaftfreundschaft am Wege, am wenigsten bei Wohlhabenben, die viel zu bequem find, für ein paar Reale fich enwas zu bemühen ; vielfach habe ich an ben folgenden Tagen nach Suhnern, Giern, Fleisch und Früchten

gefragt, boch nie ist es mir gelungen, andere Nahrungsmittel als ein paar Sandias zu erhalten. Aber diese Familie war auch erst kürzelich aus Tucuman hierhergezogen und hatte dort sichtlich eine etwas seinere Lebensart bekommen; man unterhielt sich lange mit mir über den Zweck meiner Reise und war erstaunt zu sehen, daß ich ein paar herumlausende Käfer in meine Flasche stedte. Ich maß die Lufttemperatur im Schatten zu 27°,5 R. und badete mich in dem wahrhaft lauwarmen Wasser des Flusses an der tiefsten Stelle, wo es mir noch nicht die an's Knie ging. Tucuman ist von hier 6 Leguas entsernt, vom Manantial hatten wir 4½ Leguas zurückgelegt und vier sollten wir heute noch machen, um nach Monteros zu gelangen, daher durste unser Ausenthalt nicht sehr lange ausgedehnt werden.

Um 4 Uhr ritten wir weiter über offenen Camp und famen nach einer Stunde an einen gang abnlichen (britten) Alug, ben Rio Aranilla; hinter ihm paffirten wir in furgen Abstanden zwei fleine Bache ohne Namen und noch einen (vierten) Alug, ben Rio Bam = parogo, ehe wir ben Sauptfluß biefer Gegend, ben (funften) Rio Romano erreichten. Es war schon bunkel geworben, als wir ihn burchritten; ein breites, flaches, trubes Baffer mit Lehmboben ohne alle abschüssige Ufer und ohne Riesgeröll; Anzeichen, daß bie Uebergangestelle icon giemlich weit vom Bebirge entfernt fein mußte. Auch ber Pamparogo hatte feinen Riesgrund mehr, fein Boden war Lehm und fein Baffer trube, aber die Ufer fentten fich fteil gegen ben tief eingeschnittenen Aluf binab und maren mit Bebuich beflei-Noch eine Biertelftunde mußten wir jenseits des Rio Romano weiter reiten, um in bas Stabtchen Monteros ju gelangen, wo wir übernachten wollten; aber es fostete uns viele Mübe, ein Obbach ju finden; Riemand wollte einen Ganthof fennen und boch mar ein folder im Orte. — Monteros ift nach Tucuman Die größeste Ortschaft ber Proving, aber freilich nur ein fleines Stadtchen von 2500 Einwohnern; übrigens regelmäßig in Quabren gebaut, mit einer Plaza, an ber bie ziemlich große, aber thurmlose Rirche liegt. Außer ihr habe ich tein Gebäude von Interesse mahrgenommen, doch standen in der Rabe des Gafthofes einige neue, recht ansehnliche, selbst mit einem Stodwerf (Alto) versehne Bebaube. -

Den 28. Januar. — Bahrend ber Racht fiel heftiger Regen, ber uns total burchnäßt haben murbe, wenn wir nach Landes-

gebrauch im Freien gefchlafen hatten; aber ich jog es vor, mich in Die Berfftatte eines Tifchlers ju begeben, um bort mein Lager aufauschlagen, und ließ auch babin bas gange Gepad bringen; so blieb Alles troden und gut. Am Morgen ritten wir vor 7 Uhr aus und faben, als wir die Stadt verlaffen hatten, wieder eine ebene flur vor und, auf ber in mäßigem Abstande einige Ansiebelungen gerftreut lagen; jur Rechten jog fich bie Bebirgefette fort, aber weiter ent= fernt; die vorderfte Rette junachft an der Ebene bei Tucuman hatte am Rio Famailla geendet und bald auch eine zweite und britte Rette dahinter, über welche bie Sierra De Aconquija mit ihren ftets Schnee tragenben Gipfeln hervorragte. Um Ruße berfelben breitet fich gegen die Ebene unterhalb Monteros eine ahnliche, bewaldete vierte Rette aus und biese allein begleitet ben Reisenden fortan; ber Aconquija biefer Begend, bei Tucuman nur als weiße Schneemuge hinter ber vorberften Sierra liegend, tritt jest in feiner gangen imponirenden Bestalt bem Banberer entgegen, weil bie vor ihm liegenden Berge febr niedrig find und viel weiter, ale bei Tucuman, vom Wege bes Beobachtere entfernt bleiben; boch rudt Die Strafe, je mehr nach Suben, wieber naher an bas Bebirge beran. Der Ramm bes Aconquija ift auch hier fahl, ein nadtes, hellröthliches Beftein, aber bie unteren Behange feiner Rebenketten find an der Seite gegen bie Ebene zu bewaldet, und bieten mahrscheinlich dieselben Unterschiede ber Balbung bar, welche mir mahrend bes Ritts nach C. Xavier begegneten.

Auf dem Wege, welchen wir eingeschlagen hatten, kamen wir nach kurzem Abstande von der Stadt an den Arroyo de Tenar, ein unbedeutendes Wasser, das unterhalb Monteros in den Rio Romano mündet. Ohne Unterbrechung solgte darauf, im offenen Camp, der Rio del Pueblo viejo, auch Rio de Monteros genannt, der sechste Fluß seit unserer Abreise vom Manantial. Wir durchritten ihn ohne Beschwerde; seine User waren nicht hoch und der Boden seiner Sand, den wir durch das ziemlich klare und flache Wasser der deutlich hindurchschimmern sahen. Bald darauf solgte ein neuer, siedenter Fluß, der Rio Seco, breiter und etwas tieser eingeschnitzten, als der vorige, aber noch flacher und klarer; sein Wasser benetzte kaum die Füße der Pserde über dem Hus. Ein schöner Laurelenwald breitete sich an seinem nördlichen User aus und nöthigte den Fluß zu

zahlreichen Windungen, welche und angenehme Landschaftsbilder eröffneten; wenige Stellen haben mich mehr erquidt, als Die malerischen Blide auf ben Fluß und seine Umgebungen. Gleich hinter bem Uebergangepunfte lag ein Saus, in bem wir einen Imbig nehmen ju konnen hofften, benn unsere Magen erinnerten und baran, baß wir ohne Frühftud aus Monteros geritten maren. Aber der Herr bes Saufes wollte fich nicht bagu verfteben; er habe nichts feil, weil er selbst nichts besitze, wir möchten nur eine Legua weiter reiten, ba wurden wir unsere Bedurfniffe befriedigen tonnen. Damit entlaffen folgten wir bem Baune, ber bas jum Bebauen eingehegte gand umfolog, aber bis jest nichts enthielt, ale eine noch völlig rohe Biehweibe, und famen hinter bemfelben an zwei Saufer, Die gahlreiche Bewohner zu enthalten ichienen. Um fo mehr rechneten wir barauf, einige Rahrungsmittel von ihnen erhandeln zu fonnen; wirklich fehlte es auch weber an Rleisch noch an Früchten, benn wir saben beibes unter dem Corridor hangen, aber man gab uns nichts; bas Borhanbene reiche faum hin, die Anwesenden zu beföstigen. ritten wir weiter über eine kleine Anhöhe, bem vor uns liegenden fraftigen Balbe ju, und faben vom Uebergangepunfte eine grabe Strafe por une, auf ber mehrere große Gibechfen (Salvator Merianae Dum. Bibr.) neben ben Regenpfüten lagerten und jum Theil vom gärtlichsten Liebesrausch erhipt waren. Unsere plögliche Erscheinung ftorte fie, alle eilten schnell bem nahen Bebuich ju bauerte es und mir faben wieder Sutten vor uns, freilich nur febr einfache Rohrgeflechte, die nicht viel zu verheißen schienen; doch ehe wir fie erreichten, mußten wir einen großen (achten) Fluß, ben Rio Bafton, burchreiten, ber hier mitten im Balbe raufchend über anfehnliche Rollfteine und entwurzelte Baume bahineilte. Wir trafen in dem Rancho einen alten Mann, der uns auf unsere Frage nach Nahrungsmitteln mit der Nachricht tröftete, daß feine Frau eben barnach gehe, und wenn fie heimkehre, auch fur und Vorrath vorhanden fein werbe. Das bestimmte uns zu bleiben. In ber That tam auch nach einer halben Stunde Die ebenso alte murdige Baucis Dieses guten hochbejahrten Philemon, und theilte mit und bie Gier und Sandias, welche fie erstanden hatte; wir verzehrten fie rasch und ritten weiter, von dem Alten über die beste Stelle belehrt, ben zweiten etwas wilberen Arm bes Rio Gafton ju burchreiten, Wir waren

nämlich bier auf einer Insel, die von zwei Armen bes Kluffes umfaßt wird; ben fleineren schwächeren nördlichen Arm hatten wir paffirt, ber ftarfere fubliche ftand une noch bevor. Es ift biefer Rio Gafton einer ber größeren Bufluffe bes Rio Tala; er hat ein breites, aber wie bie übrigen flaches Bett, und wird mahrend ber falten Jahreszeit mafferarm, wie alle; allein nach ben heftigen Sommerregen, bie eben jest häufig flossen, schwillt er ftart an und ift bann öftere gar nicht zu paffiren. Der Alte rieth une, nicht in ber graben Straße au bleiben, sondern rechts durch den Wald nach einer mehr oberen Stelle ju reiten, mo bie Furth flacher und ber fluß weniger reißend fei; wir befolgten feinen Rath und gelangten auf schmalem fumpfigen Bfabe bis an bie bezeichnete Stelle, auch ohne Sinderniß hinüber; boch fanden wir ftarke Baumftamme im Bett bes Fluffes liegen und erfannten baraus Die Gewalt, mit welcher er ju Zeiten babinfturmen Eben saben wir eine Tropa den graden Weg vom Flusse her= auffommen, und ben an Dieser Stelle fteileren Abhang bes Ufere er-Meine Begleiter gaben fich mit ben Beonen in's Gefprach und erfuhren von ihnen, daß beim Uebergange ein Maulthier ihrer Tropa ertrunten fei; wir hatten also allen Grund, unserm abmesenben Alten einen Dankruf nachzuschicken, baß er und einen so viel befferen Bfab angegeben hatte.

Sinter bem Fluffe hörte bie Waldung auf, ber Weg führte uns lange Zeit über ein schönes Weibeland; wir sahen die Tropa ftets in furgem Abstante vor und, aber die Strafe verlor fich fast im boben Grafe, sie war völlig unfenntlich, und ohne jene Vorreiter murben wir fie schwerlich gefunden haben. Go gelangten wir auf's Reue in berrlichen Laurelen 2Bald und hinter bemfelben an ben Rio de Medinas, den neunten ber Reihe. Schäumend und laut rauschend strömte sein gelbliches Baffer mit hohem Wellenschlage an uns vorüber, aber es war nicht so tief, wie wir vermutheten, und reichte nur bis an den Bauch der Pferde. Jenseits wie dieffeits Des Alufies ift sumpfiges Terrain; fruchtbare Wiefen und Felber werben hier von gablreichen Waffergraben (acequias) durchschnitten, und hohe grunende heden umgeben Die Garten ber Anfiebelungen, welche bas Dorf Debinas ausmachen. Als wir eben um eine Ede bes Beges bogen und hinter einer Bede hervortraten, faben wir von ber anderen Seite einen langen Bug von Reitern, Manner wie Frauen.

im Galopp hervorsturzen und unter Hurrah, wobei einige mit Sabeln Bewaffnete ihr Gewehr schwangen, an uns vorbeieilen; voran ein Baar auf einem Pferbe, bie Frau hinter bem Manne, wie es Landesgebrauch ift. Es war, wie meine Begleiter mir fagten, eine Brautfahrt; bie eben Getraueten hielten ihren Umzug und murben babei von Freunden und Freundinnen begleitet. Mir gefiel indeffen ber schlupfrige Pfat, auf bem wir ritten, fehr wenig, besonders ba ber Boben immer naffer wurde und balb gange Streden vor uns unter Waffer standen; nicht lange bauerte es, und ich fah eine fehr große Wafferflache, eine Art Lagune, vor mir, aus ber bie Bebuiche nur noch mit ihren Kronen, an benen bie Strömung ichaumenb fich brach, hervorragten. Das war ber Arrono be Mebinas, auch Rio Chico genannt, ein fleineres flacheres Waffer, als ber eben paffirte Fluß gleichen Namens, aber eben beshalb breiter, wenn nach heftigen Regen ber Bach aus seinen Ufern tritt und die ganze Umgegend unter Waffer fest. Und burch biefe feuchte Riederung follten wir nun noch eine Stunde reiten; ichon begann die Sonne hinter bem Sorizont hinabzufteigen und ich ahnte nichts Gutes, wenn auf Diefer Strede etwa und Die Dunkelheit überraschte. Eilia wurde barum pormarts geschritten, bie Thiere gingen getroft, wie immer, binein, und ich fah balb, baß bie Gefahr, von welcher man mir ichon am Morgen in Monteros manches vorgeredet hatte, nicht gar groß fei, benn ber schäumende Bachftrom ging auch biesmal nur wenig über bie Bauchfläche bes Pferbes hinauf. Go fam ich benn mit naffen Fußen davon; meine Stiefel, von bem beftanbig ansprigenben Baffer ichon burchweicht, füllten fich formlich von unten und be-Aber es half nichts, fie auszuziehen; überall läftigten mich fehr. ftand Waffer im Wege und breite Wafferflächen dehnten fich zu beiben Seiten beffelben aus. Rur febr langfam fonnten wir reiten; bie Nacht übereilte uns endlich boch. Als es dunkel geworden mar, famen wir auf befferen Boben gwifchen Culturflachen, auf benen noch Die Refte ber furglich geerndteten Saaten ftanden, und erreichten endlich gegen 7 Uhr bas 12 Lequas von Monteros entfernte Dorf Rachi, um daselbst unser Nachtquartier aufzuschlagen. wurde ich überrascht, ale ich gleich am Eingange ein gutes weißes Saus ichimmern fah, beffen Bewohner unter einem großen Baume por ber Thure fagen. Unfere Frage, ob wir die Racht hier bleiben

könnten, erwiederte man freundlichst mit: Ja gewiß; und als ich den Bunsch aussprach, nicht im Freien schlafen zu mussen, wies man mir die leere Tienda (den Kaufladen) zum Nachtlager an. Ich machte mein Bett auf dem Ladentisch und schlief, nach genommener leidlicher Abendmahlzeit, hier so ruhig, wie ich es nach einer sehr ansgreisenden Tour nur erwarten konnte.

Den 29. Januar. Wir fanden mit ber Sonne auf, um unfere Reise fortguseben, rufteten unfere Thiere und traten ben Beg an, pon ben besten Bunichen ber Sauseigenthumer begleitet, Die nicht zu bewegen waren, für ihre Dienstleiftungen Bezahlung anzunehmen. 3ch follte beute nur eine furze Strede machen, nach ber 6 Leauas entfernten Estanzia La Invernada, wo ein mir mobibefreundeter gandemann, ber altere Sohn bes in Balle anfaffigen und verftorbenen Bergrathe Erdmann, Dem ich schon mehrere Mitthei= lungen aus Beru, feinem früheren Aufenthalt, verdanfte, fich niedergelaffen hatte. Der Drt Radyi, den ich jest erft fennen lernte, ift ein Airchdorf; unserem Sause gegenüber stand bas geräumige, aber thurmlofe Gotteshaus, und mehrere Unfiedelungen lagen umber mit ihren Bruchtgarten. Die Begend ift völlig eben, wie bas gange burchreifte Terrain, erhebt fich aber etwas über bas Sumpfland, welches vom Rio und Arrono de Medinas bis hierher reicht; wir stiegen eine formliche Terraffe hinan, ale wir in den Ort hineinritten. Diefer blieben wir fortan und fahen eine weite Grasflur por uns. deren Horizont von Gebuich begrenzt murbe. Gine Viertelftunde von Nachi paffirten wir den gleichnamigen Fluß, den eilften der Reibe. Er hat ein maßig tiefes Bett, ift nur fchmal und führte viel Geröll. aber entichieden weniger Waffer, ale ber Arrono be Medinas. Jenseits beffelben lief bie Strafe als schmaler Ruftpfad in vielfachen Bindungen über eine fruchtbare, mit hohem Grafe und Waldgruppen bestandene Cbene; wir famen bei mehreren Ansiedelungen, D. h. ijolitten Saufern vorüber, faben aber Niemand, ben wir nach bem Ramen fragen fonnten. Die Sierra be Aconquija liegt flar und icon im Nordweften vor und und rudt allmälig immer naber an und heran; wir unterscheiden deutlich die bichtbewaldeten Borberge bes Bebirges und erfreuen und an den ichonzadigen, ichneebededten Bipfeln, welche aus der Daffe des lang hingezogenen Gebirgestockes fich erheben. Um Borigont ichimmert eine größere Unfiebelung, burch

ihren Reichthum an Pappeln kenntlich, und hinter ihr neigt fich ber Boben zu einer breiten aber flachen, größtentheils bemalbeten Dulbe hinab. Zahlreiches Hornvieh graft auf ber Ebene und zeugt für bie Rahe und Größe ber Eftangia. Che wir fie erreichen, fommen wir an einen unbedeutenden, zwischen tiefen, fteil geneigten Lehmufern fließenden, fehr truben Bach, ben Arrono be Matafamba, mo auch einige Saufer im Gebufch verstedt lagen, und erquidten une in ber darauf folgenden, von hohen Cactusbeden eingefaßten Strede bes Weges an ben außerft wohlschmedenben, großen, sugen Fruchten (Tunas), dieser ftattlichen, acht Amerikanischen Bflanzenform. erfrischt reiten wir über offenen Camp ber schon lange gesehenen Eftanzia zu, und treffen vor berselben in einem Rancho eine Regerin, welche und von ihrem Sandiadreichthum einige abließ. uns augleich, daß nicht biese Estangia La Invernada fei, wie ich vermuthet hatte, fondern felbige noch eine Legua weiter liege, jenseits Des Alufies, den wir bald paffiren wurden. Wir ritten alfo porwarts und famen in furger Entfernung vom Saufe an den entgegengesetzen, sudweftlichen Rand ber bei Rachi betretenen Terraffe, indem ber Boben hier fich schnell und ploglich ftart neigte, bem im Balbe verstedten klusse zufallend. Da gar fein deutlicher Weg in dem hoben Grase ber Riederung zu sehen mar, so fragten wir bei einem naben Saufe nach der Strafe und dem besten Uebergange über ben Fluß, hörten aber zu unferer Beffurzung, baß ber lettere fehr hoch gehe und schwer zu passiren sei; man wolle und lieber begleiten, und alsbald ftieg die gange Gesellschaft zu Pferde, zwei auf jedes Thier, ein Mann mit einem Frauenzimmer hinter fich, um uns die beste Furth im Rach zehn Minuten war das Ufer erreicht, ein Kluffe zu zeigen. fteiler, über 30 Fuß hoher Abhang, bem ein ähnlicher an ber anderen Seite entsprach, und zwischen beiben rauschte bas Baffer mit hohen Wellen schäumend über ansehnliche Rieselgerölle und entwurzelte Baumftamme dabin. Sier follte ber llebergang gemacht werben; ich rufte mich bagu, indem ich Stiefel und Strumpfe ablege, meine Sofen boch aufziehe, und reite bann getroft hinein; bas Baffer reichte mir bald bis an ben Sattel, die Wellen brachen fich tofend an bem hinderniß des Pferdes, aber das Thier blieb ruhig, durch beftanbige Beitschenhiebe zur Beiterbewegung angetrieben. Go tam ich gludlich nebst meinen Begleitern an's andere Ufer, selbst bie Labung

ber beiben Lastthiere litt feinen Schaben. Es war ber Rio be Marapa, ben wir paffirt hatten, ber größefte unter allen Bufluffen bes Rio Tala, und ber gefürchtetfte megen feines reißenben Stromes, wie ber vielen großen Gerölle in ihm; ber Reihenfolge nach ber zwölfte, ober wenn man ben früher paffirten Bach mitzählen will. gar ber breizehnte. Er entspringt mehr im Innern ber Sierra, ale bie übrigen fleineren Fluffe vor ihm, und fommt aus einem gangsthal am Fuß der Hauptfette, hinter den bewaldeten Borbergen hervor; aber er durchbricht die Aconquija = Rette nicht, wie die alteren Charten angeben, sondern er empfängt sein Waffer hauptsächlich von den Schneegipfeln, welche über ber Gegend feines Austritts in Die Ebene Ebenhier, am Ufer bes Marapa, ober vielleicht schon etwas früher, endet auch die Laurelenwaldung auf der Falda, um welche ber kluß herumgeht; wir faben diesen herrlichen Baum nicht wieder, sondern trafen in ber übrigeus schönen Waldung am anderen Ufer bauptfächlich nur feinblättrige Leguminofen. an; namentlich die 21 != garroba (Prosopis), wovon man auch hier zwei Arten unterscheibet. die fuße (P. dulcis) und die fcmarge (P. adstringens), welche ich icon früher (1. Bb. S. 221) besprochen habe; bemnächst ben Ceibu: bie Ervthrina Crista Galli; ferner ben Quebracho colorabo und blanco, zwei oben (S. 105) geschilberte Arten ber Gattung Aspidosperma, die in dem gangen nördlichen Theile der Argentinischen Provinzen machsen und das gangbarfte Rutholz liefern. Noch wurben mir, ale regelmäßige Begleiter Diefer Balbbaume, ber Balo blanco, ber Garabato (Acacia turcata), ber Combra be Toro, ber Buanacan und ber Miftol genannt, aber nur ben letteren vermag ich einigermaßen zu beuten, als eine ftattliche Myr= tacee, beren fugelrunde, braunrothe Früchte, Beeren von ber Große fleiner Klintenfugeln, gegeffen werben und gang wohlschmedend find. Alle biefe Bäume machfen gemischt in berfelben Waldung neben einander, wie jene früher genannten im Laurelenwalde, und ftehen darin ziemlich gleichmäßig durch einander vertheilt, nicht truppmelfe beisammen : was hier ebenso merkwürdig ift, wie dieselbe Erscheinung in ben Tropenwalbern Brafiliens, von benen ich fie an anderet Stelle, in meinen geologischen Bilbern, jur Benuge hervorge= hoben habe. Es gilt von den Argentinischen Wälbern baffelbe, mas ich von der tropischen Urwaldung damals berichtete, daß fle ein Bemisch vieler verschiedenartiger Baumsormen sind, die, wenn noch, wie in den Waldungen von Santiago del Estero, mit hohen Säulensoder Candelaber-Cactus-Arten gemischt, einen ebenso fremdartigen überraschenden Eindruck machen, wie der Urwald der Tropen. Cactus sindet man in den Wäldern Tucumans nur als Luftgewächse auf den Stämmen der Waldbäume; äußerst seine zierliche Formen, welche dem ungeübten Auge ganz entgehen; aber in den sterileren Waldungen der Provinzen Catamarca und Santiago del Estero treten sie in Menge aus, dort den Hauptcharakter des Waldes durch ihr Erscheinen bedingend.

Die Waldung jenseits des Rio de Marapa dauerte nicht lange und war auffallend flar, ohne alles Unterholz; wir traten bald hinsaus auf eine mit hohem Grase bekleidete Flur, die wegen der isolitten, aber doch aneinander gedrängten Stellung der Grasdüschel mir sehr beschwerlich wurde; am Rande derselben sahen wir die großen neuen Gedäude der Estanzia La Invernada, des nächsten Zieles unserer Wünsche, weil wir daselbst auf gute Ausnahme und einen Rasttag rechnen konnten. Gegen Mittag trasen wir ein und wurden mit offenen Armen empfangen; Herr H. Erdmann, den ich schon vor drei Monaten in Tucuman persönlich kennen geternt hatte, wies mir sogleich ein Zimmer an, und bald standen Tunas, Sandias und Melonen zu meiner Erfrischung auf dem Tische.

Die Estanzia hat einen bebeutenden Umfang; sie liegt zwischen bem Rio de Marapa und dem Rio Invernada, erstreckt sich westlich bis an den Fuß des Gebirges und umfaßt gegen 25 Quadratleguas Flächenraum; Weideland, Wald, Gebirgsterrassen und Wasser sind in genügender Külle vorhanden; schon war eine beträchtliche Strecke des Bodens in Ackergrund verwandelt; von tiesen und breiten Gräben eingefaßt grünte der Mais, reisten die Sandias und Melonen; Erbsen, Bohnen und Kartosseln hatte man bereits geerndtet, und ein neu urbar gemachtes Feld stand bereit, die jungen Juckerrohrpstanzen auszunehmen, welche später ein Hauptgegenstand der Agricultur werden sollten und hier besonders gut gedeihen. Aber einträglicher noch wird die Ledersabrication, besonders weil diese in der Mitte zwischen Tucuman und Catamarca gelegene Dertlichseit die Felle viel billiger aus der Umgegend erhalten kann, als die gleichen Fabriken in den genannten Städten selbst; man führte eben ein großes Gebäude aus,

das die Gerberei in fich aufnehmen sollte, und gedachte noch im Laufe bes Jahres mit ber Bearbeitung ber Haute ben Anfang ju machen. Die Begend umber war außerst angenehm; im weiten ebenen Kelbe unmittelbar an einer Sauptstraße bes Landes belegen, gewährte ber Blid aus dem Fenfter des Wohnhauses eine große Fernsicht nach allen Seiten, angenehm unterbrochen burch zwei fleine Bebuiche por und hinter bem Sause, welche sich trefflich zu einer Parkanlage ge-Weiterhin fah man nach Rord und Gub die Baldungen, in denen die genannten kluffe ihren Lauf nehmen, und westlich machte die Sierra de Aconquija mit ihren hübschen bewalbeten Borbergen ben hintergrund bes Bilbes, worin die weißen, vieljadigen, schneebedecten Gipfel bes Aconquija ben Sauptpunft bilbeten, indem fie dem Sause grade gegenüber aus dem röthlichgrauen metamorphischen Schiefergestein fich erhoben, welches die Daffe biefes wie aller benachbarten Bebirge ausmacht. Man ift hier bem bochften Anotenpunkte bes Gebirges am nachsten und eben beshalb enthält der von dort herabkommende Rio Marapa unter allen den gablreichen Fluffen bes Oftabhanges bas meifte Waffer. In bem Balbe am Rio Invernada wachsen die Bäume, deren Rinde den Gerbstoff hiefiger Begend liefert und die Cebil genannt werden. war eine Leguminose, wahrscheinlich eine achte Acacia, wie so viele Ruphölzer des Landes; teine andere Pflanzenfamilie ift so zahlreich in Diefem Theile Gud - Amerikas vertreten und fo wichtig fur ben Menschen, als eben biefe, ba fie ihm nicht bloß bas gangbarfte Holz ju seinen Wohnungen, sondern auch einen wichtigen Rahrungestoff in den Früchten der Algarrobe, und vielfältige Sulfemittel ber Induftrie gewährt, wie Karbeftoffe, Gerbstoff und das allgemeinste Brennmaterial.

Hier lernte ich nun aus eigener Ansicht einen Bogel fennen, beffen Ramen ich schon oft gehört, ben ich aber noch nie gesehen hatte, die Chunia, gesprochen Chunga, eine neue Art Dicholophus\*), welche man vielleicht ebenso richtig zu einer eignen Gattung

<sup>&</sup>quot;) herr Dr. Sartlaub in Bremen, ber meinen Bogel ebenfalls für neu hielt, hat denfelben kurglich als Dichotophus Burmeisteri bei der Berfammlung der Englischen Raturforscher zu Oxford (Meet. 24. Juni. Proc. 1860) betaunt gemacht.

erhebt. Er hat die Große eines Sahns, fteht aber wegen ber langen Beine viel höher über bem Boden und bekommt badurch etwas Reiherartiges; boch find Zehen und Schnabel furz hafig, gang wie bei Dicholophus, freilich anders gefärbt, nämlich schwarz. fieder hat genau benfelben Bau, aber eine bunflere, mehr fcmarzgraue als gelbgraue Farbe; auch fehlt biefer Art der nachte Augenring und die große Stirnhaube bes Brafilianischen Dicholophus. Der Bogel zeigt eine ungemeine Leichtigkeit, fich an ben Menschen zu gewöhnen, und wird barum gern auf Sofen gehalten, wo er ben Meifter bes übrigen Gefieders ju spielen pflegt; er geht ftolgirend wie ber Storch umber, frift Fleischstudthen und große Inseften, besonders Beuschreden, und schläft bes Rachts auf einem erhabenen Standpunfte, am liebsten auf ben aus Reisern geflochtenen Dachern ber Corribore ober Sonnenschauern. Wild lebt er im Balbe, läuft bei Tage im Gebuich umber und ruht bei Nacht in ben Kronen mäßiger Bäume. Sein Reft fitt im Gebuich nicht eben hoch, baber es leicht ift, die Jungen zu fangen; man bringt die halbwüchsigen, noch vom Reftbunenfleibe bedeckten Bogel nach Saufe, und fcon in zwei Tagen find fie fo an ben Menschen gewöhnt, daß fie auf feinen Ruf betbeieilen, ihre Nahrung von ihm zu empfangen. 3ch sah am folgenben Tage zwei folche junge Chunias, welche frühmorgens zusammengefauert am Feuer ftanden und fich warmten, unbefummert um eine Anzahl von Kindern und Erwachsenen, die aus bemfelben Grunde bicht neben ihnen lagerten. Angestoßen und von ber Stelle getrieben, gaben fie einen furzen gaut des Unmuths von fich, und nahmen fogleich biefelbe Stellung an ber andern Seite bes Feuers wieber ein. Der Bogel hat die sonderbare Gewohnheit, Anochen und aus Knochen gearbeitete Begenftanbe fortzuschleppen und so lange bamit auf einen großen Stein ju schlagen, bis fie gersprungen find; mahrscheinlich will er darin Rahrung suchen, Insettenmaden oder Wurmer Er verbreitet sich nur über die Provingen von Catamarca und Tucuman, nebst einem Theil ber benachbarten Diftricte von La Rioja und Santiago del Eftero, und ift überall wegen feines lauten belfernden Geschreies viel leichter zu hören, als zu feben, indem er ftillschweigt, wenn er Geräusch in seiner Rabe vernimmt Doch begegneten mir später zweimal einzelne Individuen, welche schnell durch ben Wald über ben Weg liefen und eiligst im benachbarten Gebufch fich verstedten. Daher halt es schwer, eine Chuffia ju schießen.

Ich blieb ben folgenden Tag (den 30. Januar) zu meiner Erholung in La Invernada und unterhielt mich angenehm mit meinem lieben Wirthe über Europa und Süd-Amerika, das derfelbe
nunmehr zu seinem bleibenden Wohnsitze gemacht hatte, durch vieljältige Erfahrungen an sich selber, wie an Anderen, überzeugt von
der Unmöglichseit, nach Europa zurückzukehren, wenn man einmal
an die Lebensweise der Südamerikaner und die Verhältnisse ihres
kandes sich gewöhnt habe. Ich konnte dem nur beipflichten, insosern
ich es in der kurzen Zeit meines Hierseins schon genugsam erprobt
hatte, daß die Heimschr nach Europa um so misslicher werde, je mehr
man sie hinausschiebt; nur andere Gründe, als die eigne Wahl, konnten mich bestimmen, jeden Gedanken, im Lande zu bleiben, zu unterbrücken; wäre ich frei und unabhängig gewesen, ich würde schwerlich
den Boden Europa's wieder betreten haben.

Den 31. Januar. Um 64 Uhr traten wir unfere Beiterrife an, anfangs über baffelbe Weibeland, welches wir bieffeits bes Rio de Marapa angetroffen hatten, später burch eine hubsche Bals bung, worin Leguminofen mit fein gefieberten Blattern vorherrichten. Darin erreichten wir nach einer Stunde ben Rio be Invernaba, ben vierzehnten ber Reihe, ein mäßiges Waffer, bas langfamer gwis schen fanft geneigten Ufern babinfloß und und feinerlei Schwierigfeiten beim Uebergange bereitete. Jenseits beffelben bauerte ber Balb fort; ein schöner breiter Beg, an bem hie und ba ein Rancho lag, Rach einiger Zeit tamen wir auf ahnlichem führte uns hindurch. Pfabe an bas Dorf Coche, einen geräumigen Ort, ber gegen bie Sitte bes Landes nicht aus zerftreut liegenden, fondern an einander gebrangten Anfiebelungen bestand; eine Rirche aus Lehmsteinen war im Bau begriffen und einzelne Saufer fogar weiß übertuncht, namentlich eins, worin fich ein Kramlaben befand. Wir fauften hier eine schöne Sandia und rafteten, als wir fie verzehrten, unter einem großen Algarrobenbaum. Beiterhin führte uns ber Beg lange Zeit über eine offene Flur, auf ber wir gegen Mittag ein einzeln ftehenbes baus erreichten, bas bie Bewohnerin Salaguiga nannte. nahmen bort einen Imbiß und ließen die heißesten Tagesstunden vorübergeben, ehe wir unsern Weg fortsetten; um 2 Uhr bedectte fich

ber bis bahin flare himmel mit Gewolf und forberte uns auf, bie Beiterreise nicht langer zu verschieben; bunfler und bunfler zogen fich die Wolfen vor wie hinter und zusammen, und bald faben wir nach beiben Seiten ben Regen herabfturgen, ohne bag er uns felbft beläftigt hatte. Die Gegend blieb offenes Feld wie bisher, erft nach einer Stunde gelangten wir in eine gang abnliche Walbung wie am Rio de Invernada, und fliegen babinter gegen 4 Uhr auf die Effangia San Francisco, eine ftattliche Anfiedelung mit einem großen Rancho jur Seite. Es ift bas übliche Nachtquartier ber Tropa's, bie von Tucuman nach Catamarca gehen; aber für uns war es noch au zeitig am Tage, wir gebachten eine Station weiter zu reiten. Die Strafe führt hinter San Francisco etwas bergab in ein giemlich breites Flufthal, bas bes (fünfzehnten) Rio be Guacras, welcher nur wenig Waffer führt, wegen bes geringen Falles langfamer fließt, feinen Ries mehr treibt, aber vielfache Windungen macht. Wir folgten seinem Laufe im breiten, von hohen Lehmgehängen begrenzten Bette eine Strede aufwarts, ohne ihn ju überschreiten und gelangten, auf bem nördlichen Ufer weiter reitend, nach furger Zeit an eine Häufergruppe, welche und als paffendes Nachtquartier bezeichnet morben war, aber so wenig einlabend aussah, daß ich es vorzog, nach bem mehr nordwarts am Fuße bes Bebirges gelegenen Dorfe Guacras zu reiten, um bort zu übernachten. Sierbei verfehlten wir ben richtigen Weg, ftatt nach NW. ritten wir nach SW. und verwickelten und in bem bunkeln schattigen Walbe, ber bas ganze ftark hügelige Terrain umber bebectte, wohl über zwei Stunden, bis wir an ein Baar gerftreute Saufer famen, welche neben einem Bachlein, bem Arrono be Sunumpa, auf ziemlich weiter Ebene ftanben. mußten wir bleiben, weil es schon bunkel geworben war, fanden auch, gegen alles Erwarten, willige Aufnahme und genügendes Obbach. Dan fagte une, bag ber von une befolgte Weg füblicher laufe, ale ber gewöhnliche, welcher bie Dorfer S. Ignacio und Guacras berühre, julett aber boch hierher führe, indeffen naber am Bebirge fich halte und beghalb unbequemer fei; fo hatten wir, ohne es ju wollen und zu wiffen, bie beffere Strafe gefunden. Bier mar es, wo ich fury por bem Orte eine Chunia quer über ben Weg laufen fah, und eben hier fand ich am andern Morgen die beiben Jungen im Dunenkleibe am Feuer, bas die zahlreiche Kamilie meines Wirthes

mit ihnen besetzt hielt. Die Entfernung von La Invernada bis jum Sunumpa beträgt 11 Leguas.

Den 1. Februar. Um Morgen zeigte es fich, bag außer ben beiben Saufern, welche wir geftern gefehen hatten, noch mehrere Un= fiedelungen umberlagen; wir ritten quer über einen großen freien Plat zwischen benselben nach Westen und gelangten balb hinter bem letten Saufe wieder in bichten Balb, ber über ein ftark hügeliges Terrain, wie vor Sunumpa, fich ausbreitete. Alsbald hob fich unfer Pfad fichtlich am Gebirge hinauf; wir tamen zuvörderft über einen niedrigen, dicht bewaldeten Sobenzug, ritten eine Strecke im Thale zwischen bemselben und ber Sierra fort, und bogen bann in eine enge Schlucht ohne Waffer, die Cuefta hinauf ber Cumbre (Gebirgetamm) ju. Dichte, aber nicht fehr hohe Walbung, worin die Leguminosen mehr das Unterholz bildeten, und ber Baumwuchs eher zierlich als großartig genannt werben fonnte, begleitete uns in biefer Schlucht (Quebrada); fie führte une im Berlauf einer Stunde gur außerften von Gras befleibeten, malbfreien Sohe, wo wir uns eines herrlichen Blides auf die Ebene hinter und bis gen Tucuman erfreuten. Go weit bas Auge reichte, faben wir nichts als grune Fluren, bie gleich einem Grasmeer mit unverandertem Niveau fich ausbreiteten und am fernen Horizonte in blauen Tonen verschwanden. Bon Abstand zu Abstand zogen fich bunfle Walbstreifen in Schlangenlinien burch bie Ebene und bezeichneten die Fluffe, welche von dem hohen bewaldeten Bebirge zur Linken herabkommen. Sie und ba trat ein filberglangen= ber Streifen aus bem Walbe hervor und schlängelte fich in vielfachen Bindungen burch die Felber, bis er unsern Augen im Duft ber auferfien Ferne entschwunden mar; eine herrliche, weit ausgedehnte Landichaft, ber nichts fehlte, als das Roth der Dacher freundlicher Anfiebelungen, ober volfreicher Stabte, zwischen ben Baumgruppen. war nicht die geringste Spur einer Ansiedelung ober Beranderung burch, Menschenhand zu erkennen, Alles lag im uranfänglichen Raturzustande zu unseren Füßen.

Gern hatte ich auf der freien Höhe, zu der wir auf einem sehr steilen felsigen Pfade hinauftlettern mußten, etwas gerastet, um ihre Erhebung durch eine Thermometer-Beobachtung zu ermitteln; aber es sehlte nicht bloß an Wasser, sondern auch an Holz, ein Feuer anzuzunden; der Wind pfiff schneibend um uns her und machte längeres

Bermeilen unbequem. Auch hatten meine Begleiter wenig Luft, an Diefer Stelle fich mit foldbem Krimetram zu beschäftigen; ich nahm also mit einem wehmuthigen Blid Abschied von der Proving Tucuman und trabte auf bem Ramme ber Sierra weiter nach Weften, bis bie ersten Rachbarhöhen sich hinter mir nach Often begaben und bie icone Fernsicht verbedten; aber in bemfelben Augenblide öffnete fich auch eine gang andere, mehr überraschende, in das vor mir zu meinen Rußen ausgebreitete Thal von Catamarca. Freundliche Wohnungen, reinlich geweißt von außen und nicht bloß mit Stroh, auch mit neuen hellrothen Ziegeln gedeckt, lagen im ganzen Thale, bem Laufe bes Fluffes folgend, ber fich burch baffelbe schlängelte; hellgrune Maisfelber ober bunflere Rleegarten fur bas Bieh breiteten fich baneben aus und zeugten fur die arbeitsame, vorgeschrittene Bevölkerung biefer Begend. Sonderbar ftach bagegen ber table gelbe Sand = ober Lehmboben ber Bebirgegehänge ab, welche bas von Norben nach Guben streichende Thal zu beiben Seiten einschlossen, und noch mehr die von einer dürftigen, scheinbar saftlosen Begetation spärlich befleibeten Bergzüge felbst, worin hohe ftarte Saulen- Cactus die am meisten auffallende und Intereffe erregende Erscheinung waren; wie mit einem Bauberschlage hatte fich die Landschaft öftlich und westlich vom Bebirge geandert; bort Alles vollfaftig grun und von überftromenber Fulle zeugend, hier bagegen nur Durftigkeit und scheinbare Sterilität bem Auge barbietenb.

Das Gebirge, bessen viel steileren westlichen Abhang wir nunmehr hinabritten, ist nicht eigentlich die Sierra de Aconquija, sondern ein davon ausgehender, viel niedrigerer, nach Süden streichender Ast, welcher hier, als Sierra del Alto, die Grenze zwischen den Propinzen von Tucuman und Catamarca bilbet, und weiter nach Süden den Ramen der Sierra de Ancaste erhält. So weit ich ihren Bau auf der Reise kennen gelernt habe, besteht sie ganz aus metamorphischen Gesteinen, namentlich aus seinblättrigem Glimmerschieser und grobem Gneus. Die Schichten sind nach Nordost aufgerichtet und fallen nach Südwest ein, streichen in der Hauptrichtung von Nordnordwest nach Südsüdsst und bilden mehrere neben einander liegende Höhenzüge, welche südswärts auseinanderslassen und zu völlig getrennten Kämmen sich gestalten. Die viel höhere Kette des eigentslichen Aconquija geht nordwärts von der Uebergangsstelle, in der

früheren Streichungerichtung von Subwest nach Nordost, weiter und reicht noch eine ziemliche Strede in die Provinz Catamarca hinein, bort in ber Ebene von Boman fich verlierenb. Die Sierra bel Alto, beren Kamm ba, wo man hinübergeht, schon zur Provinz Catamarca gehört, bilbet zwar weiter nach Guben bie natürliche Grenze awischen ben Brovingen Catamarca und Santiago bel Eftero, aber nicht eigentlich die politische; ber ganze bevölkerte gandstrich am oftlichen Auße wird noch ju Catamarca gerechnet. Sie fpaltet fich envas füdlich von der Uebergangsstelle des Tucumaner Weges neben dem Ort Alto, nach bem biese Bartie bes Gebirges genannt wird und burch ben eine andere von Duragno herauffommende Straße nach Catamarca führt, in zwei Schenfel von ungleicher Lange, zwischen benen bas ebenfalls gut bevölferte Thal von Ancafte liegt, bas bem füblichen Theile bes Gebirges feinen Namen gegeben hat. Man fieht bie beiben Kamme auf bem ganzen Wege bis Catamarca hinter ein= ander fortlaufen; ber innere westliche Aft ist niedriger, furzer und mit ftruppigem Gebuich befleibet; ber außere öftliche höher, aber gang tahl und buschlos, von gahllosen Bafferfurchen gerriffen. Er reicht fubmarts bis in die Rabe ber großen Salgfteppe, welche fich bort, gleich einem alten Meeresbeden, zwischen ben füdlichen Ausläufern ber Sierra be Aconquija und ben nörblichen ber Sierra be Cordova in weiter Ausbehnung von Subwest nach Norbost quer burch bas land erftreckt, und mahrscheinlich ein lange Zeit erhaltener Rest bes ursprünglichen großen Oceans gewesen ift, ber vor ber letten Se= bung bes Argentinischen Tieflandes seine gesammte Oberfläche be= bedte. Das Salzbaffin liegt viel tiefer als bas benachbarte Blachfeld; nach mir in Tucuman mitgetheilten Beobachtungen eines bor= tigen Geometers nur 358 Fuß über bem Meeresspiegel.

So lange der Pfad des Gebirges oben zwischen den parallelen Buckeln des Kammes bleibt, ist er öde und baumlos; man reitet in Bindungen durch zwei flache Mulben von der einen Seite auf die andere hinüber, und steigt auf terrassenartigen Abhängen in die Ebene hinunter. Mit leichter Mühe könnte hier eine fahrbare Straße angelegt werden, und in der That wurde eine solche eben, als ich im Lande anwesend war, zwischen den Regierungen von Catamarca und Tucuman verabredet. Auf zwei Drittel des Weges liegt eine große Estanzia, bei der wir einen Käse kauften. Nach einigen Biegungen

ber Straße über hügeliges Borland famen wir in die Thalmulbe und ritten bafelbft am öftlichen Ranbe vorwärte, von lichtem Gebufch umgeben, das weder Schatten noch Kühlung gewährte. Rleine burchfichtige niedrige Baume mit furgen Stammen, die mehr hohe Bufche als wirkliche Baume zu nennen waren, umgaben uns, bie meiften burch feingefiederte Blatter und ftarte bolgige Stacheln als Legumi-Dazwischen überall 15 bis 20 Fuß hohe, nosen sich andeutend. grade, fenfrechte Saulen = Cactus, Die, wenn niedriger, nur einen ein= fachen vielkantigen, auf ben gadigen Firsten ber Ranten mit Stachel= gruppen besetten Schöfling bilbeten, wenn höher und alter wohl ein, zwei ober höchstens brei gang ahnliche, bem Hauptstamm parallele Aefte abgaben. Dben an ben Spigen biefer Zweige fagen tellergroße von einem langen Stiel getragene, tutenformige, fchneeweiße Blumen zu 3, 4 oder 5, und entzudten durch ihre weit in die Landschaft strahlenden Kelche eben so fehr das Auge, wie fie die Rase durch den lieblichen Duft erlabten, welcher von ihnen ausging. Leiber standen die meisten so hoch, daß es selbst vom Pferde berab nicht möglich war, fie zu erreichen. Ich verfaumte es nicht, diefe schone Blume, Die einzige, an welcher man fich ergopen konnte, fo oft herunter ju holen, wie ihre Hohe es mir erlaubte, und wurde angenehm überrascht, als ich in ihrem Relche tief verborgen schone Rafer fant, na= mentlich eine hubsche Gymnetis, schwarz mit orangefarbenen Randfleden.

Gegen 10 Uhr hatten wir in schiefer Richtung die Mulde durchschnitten und waren bis an den Fluß gekommen, welcher an der tiefsten Stelle sie von Norden nach Süden strömend durchsließt; ein kleines klares Wasser über Kiesgerölle plätschernd und von grünen Rasenusern begleitet. Es lagen hier ein Baar Häuser, deren Bewohner zu ihrem Bedarf den Fluß aufgestauet hatten, doch konnten wir ihn ohne Beschwerde durchreiten, denn die Straße führte daselbst von der östlichen auf die westliche breitere Falda hinüber. Auf dieser blieben wir fortan, unmittelbar am Fluß hinabreitend, noch eine Stunde und kamen dann an eine andere ähnliche Ansiedelung, die etwas abseits vom Fluß auf einer Erhöhung lag, wo große Algarrobenbäume und durch ihren Schatten zum Ausruhen einluden. Wir rasteten hier, bis die heißesten Tagesstunden vorüber waren, und ersuhren, daß die Stadt Catamarca noch 14 Leguas entsernt sei, die Uebergangsstelle

von hier über die Cuesta 4 Leguas; wir hatten also seit Sunumpa 6 Leguas zurückgelegt. Den Namen der Ansiedelung ersuhr ich nicht; den Fluß nennt man hier bloß El Rio, weil kein anderer da ist im ganzen Thale; später führt er den Namen des Rio de S. Antonio.

Auch diesmal bedeckte fich gegen 2 Uhr ber Himmel mit Ge= wolf, fo baß wir unsere Beiterreise im Schatten antreten fonnten. Anfangs blieben wir entfernt vom Fluffe, gang in berfelben Umgebung, wie beim Eintritt in bas Thal, mas mir die Gleichförmigfeit seines Begetationscharafters zu beweisen schien; lichtes Bebufch, aus bem fieile Saulen = Cactus bervorragten, umgab uns von allen Seiten; hie und da erhob fich ein einzelner größerer Baum aus ber Raffe, und bedecte mit feiner weiten Krone bas benachbarte bufchlofe Terrain; fleinere niedergedrudte Cactus mit ovalen Stammaliebern erinnerten mich lebhaft an Mendoza, wo ich ganz diefelben Arten gefehen zu haben glaubte. Gegen 3 Uhr erreichten wir ben Fluß wieder und begleiteten seinen Lauf geraume Zeit; er bildete hier, wie anfange, ein breites flaches Bett mit feinem Riesboben, enthielt aber wenig Waffer, das fich in weiten Bogenlinien durch die Riesflächen hinwand und völlig flar aussah. Wir blieben babei fortwährend auf ber weftlichen Seite beffelben und famen in einer Stunde nach einem großen Dorfe, Los Amadores, bas burch bie Reinlichkeit einer Anzahl von Saufern einen fehr guten Eindruck auf mich machte. Bir wollten indeß, da es noch hoch am Tage war, hier nicht über= nachten, fondern eine Legua weiter abwarts in Balo Labran, bas nur noch 10 Leguas von Catamarca liegt und eine bequeme Tage= reise für morgen erwarten ließ. Gegen 5 Uhr hatten wir ben Ort erreicht, ohne daß die Scenerie des Thales sich geandert hatte, doch schien mir die Thalmulde nach unten schmaler zu werben, weil ein von Westen fommender Sohenzug sich dichter an den Fluß, heranbrangte. Daber liegt Palo Labran mehr am Abhange bes Gebirges, als Los Amadores. In entsprechender Weise nahm die Begetation auf ben Behangen ab, bas Bebuich murbe fparlicher, Die großen Baume verschwanden ganz, die Bufche rudten mehr auseinander und bas nacte Felsgestein blicte überall, zumal auf bem Rucen ber Gehange, dazwischen hervor. Doch lief ber Kamm in gleicher Sohe fort, ohne fich wefentlich zu verändern ober zu neigen.

Den 2. Februar. Trop ber guten Berheißungen hatten wir in Balo Labran, das mir minder bevolfert und wohlhabend ju fein ichien, als Los Amabores, nur ein schlechtes Unterfommen gefunden; ich schlief die ganze Racht im Freien auf einer Aubhaut, umgeben von Weibern und Rindern, indem ich feine Luft empfand, in beren Besellschaft mir mein Bett machen zu laffen. Daher waren wir schon um 5 Uhr reisefertig. Die Strafe theilt fich gleich unter Balo gabran in zwei Aefte; ber eine bequemere aber weitere 3weig führt am Aluf fort und gieht fich in einem weiten Bogen um ben Arm ber Sierra bel Alto herum, welcher von Westen her in die Thalmulbe von Catamarca hineinragt, und nach feinem erhabenften Gipfel, ber Cumbre be Gracian, die Sierra de Gracian genannt wird, hier ben fleinen Fluß weit nach Often brangend; der andere mehr beschwerliche aber unterhaltendere und furgere Weg geht quer über biefen Gebirgsarm hinüber und führt burch ben zweiten Sauptfluß bes großen Thales in grader Linie nach Catamarca; jenen mahlen bie fcmer beladenen Tropen, diefen die einzelnen Reiter. 3ch zog naturlich ben fürzeren vor. Raum hat man bas lette haus bes Dorfes hinter fich, so biegt ber Reit-Weg rechts ins Gebirge und tritt in eine fo enge Schlucht hinein, daß wirklich nicht zwei belabene Maulthiere neben einander Blat haben. In der Schlucht lief tein Baffer, aber unendlich viele große Rollsteine bedeckten ihren Boden und machten das Reiten höchst beschwerlich. Um so wohlthuender war ber Eindruck ber überaus merkwürdigen, man konnte wohl fagen üppigen Begetation auf ben fteilen Banben Dieser engen von boben fast sentrechten Kelsen eingeschloffenen Thalspalte; nie habe ich eine intereffantere Balbform im ganzen Argentiner ganbe gefeben, als eben biefe. Um meiften überraschte mich barunter ber Tonnenbaum, eine Art Bombax, mit B Ceiba Linn. verwandt, beren Stamm fich mit zunehmendem Alter in ber Mitte aufblähet und bann eine völlig spindelförmige Gestalt annimmt. 3ch fah hier zahlreiche Individuen biefes sonderbaren Bemächses, das die Einwohner wipig ben beraufchten Stamm (palo borracho) nennen (fein Inbifder Rame ift Dachan) in allen Größen. Jung, von 2-3 fuß Sohe, ift ber Stamm glatt, grun und chlindrisch, wie an allen anderen Baumen; aber bald fängt er in ber Mitte an ju fcwellen, fo baß 4-5 Ruf hohe Stämme ichon eine recht beutliche Mittelausbehnung zu haben

vilegen; wird er eine 2-3 Kuß bide, bauchige Anschwellung. bie manchen fehr länglichen Tonnen gang ähnlich fieht. ausgewachsene Stämme haben selten mehr als 8-10 Kuß Sobe und theilen fich am Ende in wenige bunne Zweige, welche die mehr flache als hohe Krone tragen, geschmüdt mit großen hellgelben Blumen. Die ben Malven am nachften ftehen. Gben war die Bluthezeit ber Baume vorüber, nur eine ober die andere Blume faß noch am Baum, Die meisten lagen verwelft am Boben. Bu dieser sonderbaren Form bes Stammes fommt eine ebenso merkwürdige feiner Oberfläche. Aus ber jungen noch grunen Rinde schlanfer Baume machsen bide, margenformige Stacheln hervor, welche fich mit zunehmender Ausdehnung bes Stammes in ber grauen tiefriffigen Rinbe verlieren; bann fieht ber Stamm wie mit einem Schorf bedeckt aus. Die Blätter fiten je 5 am Ende eines Stieles und die Früchte find längliche Rapfeln, deren Samen ein weicher, seidenartiger, weißer haarbusch umhüllt. Diesen Baum habe ich nirgendsmo wiedergesehen, aber hier in bem engen Felsenthale ber Sierra be Gracian war er häufig, ftand aber ftets einzeln zerftreut zwischen ben anderen, gang verschiedenartigen Baumen, oft mehrere 100 Fuß hoch auf einem Borsprunge ber fteilen Felswand, feltener unten auf der Thalfohle. Neben ihm ift mir fein zweiter Baum von besonderen Eigenschaften aufgefallen; Cactus, sonft vorherrschend, waren hier nicht zahlreich, ebenso vermißte ich die Algarroben; alles erschien mir anders als bisher, gruner, vollsaftiger, frischer, dabei aber doch im ganzen Zuschnitt ebenso fein und gracil, wie im Sauptthale felbft. -

Unter vielsachen Hindernissen, welche die übereinander gestürzten Rollsteine, die glatt abgewaschenen Felswände und der auf den minster geneigten Abhängen gesammelte grobe Schutt uns bereitete, kamen wir nur langsam vorwärts, erreichten aber doch nach zwei Stunden den Kamm der Schlucht und erfreuten uns hier eines herrlichen Blides auf das waldige Thal nach beiden Seiten. Hinter uns versichwanden die Ansiedelungen im Gebüsch, aber vor uns schimmerte am Fuße des gegenüberstehenden Gebirgszuges Catamarca ziemlich tlar zu uns herüber; wir konnten einige größere stattliche Gebäude recht gut unter der Masse der Haufer unterscheiden, obgleich die Entsernung noch 8 Leguas betrug. Die Eumbre war, wie gewöhnlich, tahl und buschlos, ein nacktes Felsgestein, von seinem Grase zum

Theil überwuchert, aber gleich nachdem wir hinabgeftiegen waren, nahm und wieder ber bichte Wald in sich auf.

Diese Thalfahrt wurde mir ungleich beschwerlicher, als bas Sinaufsteigen; bald hinderten uns die großen Felsblode, über welche bie Thiere, ben paffenbsten Ort ihren Fuß niederzusegen langsam suchend, hinwegklettern mußten, bald erschien die glatte abgewaschene Kelsmand, über welche fie mehr hinabglitten als gingen, mir noch unbehaglicher; mehrmals hochte mein Pferd bei foldem Gleiten auf die Hinterbeine nieder, aber gewohnt an biefe Art bes Marsches wußte es sich immer wieder geschickt zu erheben. Mitunter sah ich ben Pfad so nahe an den Abgrund unter mir gerückt, daß ich fürchtete, das Thier muffe mit bem leichten Erbreich, worauf es trat, hinabaleiten; an andern Stellen schwindelte ich felbft, wenn der fteil abschuffige Weg bem Thier eine solche Reigung vornüber gab, baß fein Ropf unter meinen Beinen fich befand; - nie habe ich einen bebenklicheren Ritt gemacht, als diesen; - ftieg doch ber Beon hinter mir vom Pferde, weil er fürchtete, daß das Thier straucheln könne; — aber mein treuer Diener ritt mit seinem guten Maulthier voran, Die besten Stellen fich aussuchend, und ihm folgte mein Bferd getroft auf bem Kuße. So tamen wir Alle gludlich hinunter. Um meisten batten die beiden Lastthiere auszuhalten; die Ludung gab dem Thiere, wenn es in ber Bewegung innehalten wollte, jedesmal einen Stoß vormarte, und mehrmale fturzte bas arme Beschöpf mehr ben Abhang hinunter, ale daß es ging. Wir beorderten barum ben Rnecht, mit ben beiben Lastthieren weit hinter uns zurudzubleiben, bamit, falls eins von ihnen fturgen follte, es nicht auf uns falle und uns mit fich fortreiße.

Unten angekommen sahen wir eine breite, schön gebahnte Straße vor uns, die zu den nahen Ansiedelungen führte, welche in geringem Abstande vom Fuße des Gebirges, auf einer noch starf geneigten Fläche gelegen, aus dem Gebusch hervorblickten. Bald waren die ersten Häuser erreicht, aber nicht sobald hatten wir den Ort, der Piedra blanca hieß, wieder hinter uns; Chacra reihete sich an Chacra; der Weg war von dichten Hecken oder Erdmauern eingesfaßt und über denselben ragten Fruchtbäume aller Art, namentlich Weinreben voll trefflicher Trauben, hervor. Kaum habe ich jemals eine besser gehaltene und fleißiger bearbeitete Ansiedelung irgendwo

im Lande gesehen als biese; lebhaft erinnerte mich meine Umgebung an Mendoza und beffen weit ausgebehnten Anpflanzungen, aber ich fand bort nicht so viel Sorgfalt, und feine so vollständige Benugung bes Terrains, wie hier in Piebra blanca. Nach einiger Zeit famen wir an die Rirche des Ortes, gwar nur ein aus Lehmsteinen aufgeführtes, thurmlofes Gebäude, aber ebenfalls gut gehalten und nicht so verfallen, wie gewöhnlich die aus jo unfolidem Material aufgeführten Rirchen bes Landes zu fein pflegen. Es murbe Gottesbienft gehalten, weil es Sonntag war; Die Buhörer ftanden bis vor Die Thur hinaus, und überall umher unter großen ichattenreichen Baumen gahlreiche Reitpferbe mit schmudem Sattelgeschirr, bas fur bie Bohlhabenheit ihrer Befiger zeugte. Much viele Damenfättel fah ich barunter. Inzwischen mar es 9 Uhr geworden; wir hatten 4 Stunben unausgeset ju Pferbe gefeffen und bereits 5 Leguas feit Balo Labran zuruckgelegt; wir traten darum in eine ber nachsten Chacras hinter ber Kirche, und ließen und einen Korb voll Weintrauben mit etwas Brod jum Imbiß geben.

Bon Piedra blanca bis Catamarca find noch 5 Leguas; die Strafe führt faft ununterbrochen durch Unfiedelungen, ein großes Dorf folgt bem anderen und in jedem trifft man eine Anzahl Gehöfte (Chacras), die von schönen Fruchtgarten umgeben find. nennt man biefe gange Strede mit bem Collectionamen Las Cha-Der nachste Ort ift S. Untonio, noch eleganter gehalten, als Biedra blanca, mit einer schönen Rirche, der weder Thurm noch Auppel fehlte. Wieder nach einer Legua famen wir an bas britte Rirchborf: Las Binas, beffen Rirche gang neu aufgeführt und mit wei hubschen Glodenftublen ftatt ber Thurme geziert ift. Sinter Las Binas tritt eine Lude ein, die Unfiedelungen fehlen, eine weite Biefenflache folgt bis an ben Fluß, ber hier eine Legua vom Dorfe paffirt werben muß. Derfelbe ift viel größer, ale der früher bie Balo labran verfolgte, und tommt weiter von Norden herab, in der Haupt= sache eine reiner füdliche Richtung nehmend, während jener eine mehr fübweftliche hat; beibe munben am Ende ber Sierra be Gracian, welche wir hinter Balo Labran überstiegen hatten, jusammen, und find die zwei ungleichen Arme des Rio de Catamarca, worin alles Baffer ber gangen Thalmulde fich fammelt, aber ber nichtsbestoweniger

fo sparlich ift, daß er faum bis an's Ende der Sierra de Ancaste reicht, dort im Buftenlande der Salzsteppe sich verlierend. \*)

Der Uebergang über ben kluß machte und viel zu schaffen, er mar ohne Frage ber schwierigste unter allen bes ganzen Weges; schäumend und überfturgend wälzten sich hohe Wellen mit raftloser Gile in ihm hinunter, und ftaunend ftanben eine Menge Leute am Ufer, theils hoffnungslos, daß es ihnen gelingen werbe, hinuber ju kommen, theils auf die Berwegenen blidend, welche es unternahmen, ben Strom ju burchreiten. Als wir eben an's Ufer famen, waren zwei Reiter mitten im Waffer; Die Wellen thurmten fich hoch vor den Pferden auf, und überschütteten ben Mann bis an ben Sattel; aber beibe ftiegen boch gludlich an's andere Ufer. Auf unfere Frage, mas zu thun fei, erfuhren wir, daß ber Bluß feit fruhmorgens fortwährend machse, weil es wahrscheinlich in der Racht oben auf ber Sierra heftig geregnet habe; es fei also rathsam, je eber je lieber hinein zu reiten, damit nicht, wenn die Zunahme fortbauere, ber Uebergang fur heute gang unmöglich werbe. Das bestimmte uns benn, fogleich an's Werk zu geben ; ich jog wieder Stiefel und Strumpfe aus, ftreifte mein Beinkleid so viel als möglich hinauf und ritt voran binein, jur Bermunderung ber Gauchos, die bereits darauf rechneten, baß ich in ben Fluß fallen werbe, um mich bann, auf einen guten Lohn gablend, wieder heraus zu holen. Das hatten fie gegen meinen Bedienten triumphirend geaußert, wie er mir fpater fagte, als wir am andern Ufer angefommen waren. Aber gludlicher Beise fam es dazu nicht; mein Pferd trug mich auch diesmal getroft hinüber, ich wurde awar giemlich naß, litt aber boch weiter feinen Schaben; nur bicht vor bem andern Ufer, wo die tieffte Stelle und die ftarffte Stromung war, wollte bas Thier ploblich nicht weiter; ich mußte alle meine Rraft aufbieten, um es burch Beitschenhiebe bagu zu vermögen, was benn auch gelang. Weniger gludlich war mein Gepad hinubergefommen, an ber Seite bes Stromes murbe es ziemlich burchnäßt;

<sup>\*)</sup> Auf allen früheren Landfarten find diese Berhältniffe durchaus unrichtig angegeben, man zeichnet gewöhnlich den öftlichen Arm länger und stärker als den westlichen, mahrend es in der That umgekehrt ist. Gben so unrichtig wird die Stadt Catamarca auf die Oftseite des Flusses verlegt, sie liegt vielmehr auf der Bestseite. Diesen Fehler hat schon Dr. Reumann verbeffert. Siehe Beitschrift f. allgem. Erdlunde R. F. Bd. 1. S. 56 u. folgd.

boch litten meine Sammlungen, welche sich zum Glück an der andern Seite befanden, keinen Schaden. Am jenseitigen Ufer breitet sich eine hübsche Waldung aus, wir stiegen darin ab und rasteten eine Stunde, um die naß gewordenen Sachen zu trocknen. Während dieser Zeit sahen wir sortwährend Leute hinübersehen, aber nicht alle kamen durch; die Wassermasse nahm sichtbar zu, und als wir unsern Wegnach einer Stunde sortsehten, sahen wir die Wellen über den Rücken der Pserde sortschlagen. Ich war froh, gleich bei meiner Ankunst den Uebergang bewerkstelligt zu haben.

Um 1 Uhr reiten wir weiter und verbleiben giemlich in benjelben Umgebungen. Der Weg führt eine Strede am Rluffe fort. dann biegt er rechts ab nach SB. und erfteigt hier eine fanft geneigte Terraffe, welche fich beträchtlich über bas Flugbett erhebt. Dajelbst liegt eine große Estanzia mit Rebengebäuden, beren Ramen ich nicht erfahren habe; ich vermuthe, daß fie Callefita beißen wird. binter berfelben befinden wir uns auf einer schönen, von bichten Bappelreihen eingefaßten Straße, und feben nach einiger Zeit vom höchsten Bunkte ber Terraffe Die Stadt Catamarca beutlich und flar vor uns. Alsbald neigt fich bas Terrain abwärts, bie Anfiebelungen verschwinden mit ben Pappelalleen und Wassergraben, welche fie begleiten; eine gang fahle obe Gegend thut fich auf, und darin liegt, jenseits einer tiefen, vom Regen ausgewaschenen Schlucht, beren Boben ein breites Riesbett ift, Catamarca auf bem von ber anbern Seite eben fo fanft geneigt ber Schlucht zufallenden Abhange. frei und nach allen Seiten übersehbar, wegen ber terraffenformigen Erhebung ihres Bobens. Der Weg führt in Die Schlucht hinein, wir reiten barin eine Strede fort, feben nichts als fteile Lehmgehänge ringe um une ber, und halten, ale wir an ber anderen Seite aus bem Bett dieses Rio Seco, worin früher der Rio Tala riefelte, welcher jest bas große Bafferbaffin von Catamarca fpeift, wieder emporfteigen, faft unmittelbar vor ben erften, ziemlich armseligen Saufern bes Es war die Zeit der Siefta, wie wir ihn betraten; feine menschliche Seele zeigte fich auf ben von ber Sonne burchglühten Strafen; boch fanden wir leicht ben Marktplat und an ihm, nach einigen Fragen, welche wir an bort vor ben hausthuren im Schatten Sigende richteten, bas Saus bes damaligen Polizei - Chefs, Berrn Caft ro, in dem ein mir befreundeter deutscher Arat Berr Dr. Malther aus Leipzig, wohnte. Von ihm schon vor Monaten eingeladen, fand ich in seiner Wohnung alsbald auch die meinige; ich wurde freundlich von allen Gliedern des Hauses aufgenommen und mit Erfrisschungen versehen, welche mich die Beschwerlichkeiten dieser langen Reise alsbald vergessen ließen.

## XXIX.

Catamarca und feine Umgebungen - Reife nad Copacabana.

Die Proving Catamarca, in welche wir mit bem Uebergange über die Cumbre ber Sierra bel Alto eingetreten maren, ift eine ber am wenigsten befannten ber Argentinischen Confoberation, aber feineswegs gehört fie zu ben weniger cultivirten ober schlechteren Strichen ber la Blata = Staaten; - im Begentheil, fie fteht vielen anberen, g. B. ber von San Luis, von Santa fe, von La Rioja ober Santiago del Eftero, an lebhafter Thatigfeit und natürlicher Befchaffenheit voran. Auch ihre Einwohnerzahl ift nicht unbeträchtlich; nach ber Bolfdahlung vom Jahre 1858 beträgt fie etwas über 79,800 Seelen. Es ift dies freilich, wenn man bedenkt, daß ihr Areal minbestens ben boppelten, wenn nicht gar nabe ben breifachen Umfang ber Proving Tucuman hat, feine ftarte Bevolferung; aber es fehlt auch in Catamarca nicht an ausgebehnten, ber Cultur unzugänglichen Buften ober hohen Gebirgen, Die noch von teiner Menschenseele bewohnt werden. Ueberhaupt ift der Boden der Broving fehr ungleich; benn mahrend man einige Gegenden, j. B. die von Fuerte de Andal= gala, ober die Strede Las Chacras, ju ben beften ber Argentinischen Confoderation rechnen kann, so ift andererseits die ganze westliche und füdliche Bartie ber Proving fehr mittelmäßig, ja vielleicht, wie bie Strede in ber Salgfteppe, eine ber schlechteften ber Confoberation. Ihre Grenzen find bermalen nicht mehr zweifelhaft; fie ftost im Often an die Provinzen Tucuman und Santiago, im Rorben an Salta, im Westen an die Republif Chile und an die Proving La

Rioja, im Suben an die Provinz Cordova, deren Grenze mitten durch die schon mehrmals erwähnte Salzsteppe geht. In dieser Ausbehnung hat sie das Ansehen eines verschobenen Rechtecks, dessen lange Seiten, schief gegen die Meridiane gestellt, von Nordwest nach Sudost lausen und mindestens durch vier Breitengrade, vom 26"—30° S. Br. hindurchgehen.

3m Ganzen und Großen aufgefaßt, läßt fich bas Areal ber Broving Catamarca als ein nach der Hauptrichtung der Broving ftreidendes Thal ansehen, beffen breite Mulbe von den Fortsetzungen der benachbarten Gebirge stellenweise unterbrochen wird, die felbst aber in ihrem Innern fein großes Gebirge befitt. Zwar streicht die hohe Sierra de Aconquija, beren Centralstod gang ber Proving Tucuman angehört, von Nordost ber nach Catamarca hinein, die fleinere Bebirgsmulde, worin die Hauptstadt liegt, von der größeren nördlichen Mulbe, an beren Anfang ber schöne Diftrict von Fuerte be Andalgala fich ausbreitet, absondernd; aber dieser südwestliche Endast des Aconquija hört bald auf, indem er neben ber Stadt Boman endet. In ähnlicher Art geben fleine, von Guben nach Norden ber Sierra Famatina parallel laufende Kamme ober Sierren burch die öftlichen Theile ber großen Mulbe, aber eine hohe Querfette, welche bie ganze Broping burchschnitte, ift nicht vorhanden; es sind überall nur Rebenäfte ober Barallelzuge, welche bie peripherischen Gegenden berselben berühren und uneben machen, von benen aber feine, gleich bem Aconquija und der Famatina, bis in die Region des ewigen Schnee's binaufreicht, ja nicht einmal ihr nabe fommt. Darum ift die Mitte der Broving so wafferarm und wieder deshalb einer allgemeinen Cul= tur unfabig; alle ihre Fluffe find flein, fie schwellen nur temporar nach ftarten Regenguffen auf ben Bergen zu wirklichen Strömen an und führen die langste Zeit des Jahres so wenig Waffer, daß fie im Sande verfiegen muffen. Rein Tropfen der auf die Proving Catamarca fallenden atmosphärischen Niederschläge erreicht ben Ocean; alles Waffer, das ihr zufließt, wird vom Lande aufgesogen und verbleibt feinem nichtsbestoweniger im Allgemeinen sterilen Boben; nur ber Rio be Sa Maria, welcher in ber nördlichsten Ede am Fuß der Sierra de Atajo entspringt, geht in die benachbarte Proving Salta über. -

Der zunächst um die Sauptstadt sich befindende Theil der Broving ift ber gebirgigfte; er entbehrt ausgebehnter Blachfelber ganglich und hat darin gewiffermaßen einen Borgug vor ben übrigen Diftric-Stellt man fich auf Die Mitte bes Marktplages ber Stadt, ober noch beffer auf die Terraffe bes Baseo am Bassin im Westen ber Stadt, fo fieht man ringeum über die Baufer funf verschiebene Bergfetten fich erheben. Grabe nach Often ftreicht Die bereits ermahnte Sierra de Ancafte ale ein aus zwei parallelen Rammen beftebenbes Gebirge, beffen fürzerer vorberer Aft buschig bewaldet ift, mahrend ber hintere langere und höhere gang fahl bafteht, von tiefen Bafferfurchen zerriffen. Um Fuße bes vorberen gewahrt man ben filberglanzenden Wafferstreifen des Fluffes fich hinziehen, hat aber nicht immer Gelegenheit, ihn so beutlich mahrzunehmen, wie ich während meiner Anwesenheit, weil er nur felten so viel Waffer enthalt, wie biesmal. Wendet man ben Blid nach Rorden, so bemerkt man als britten Bebirgezug, Die fleine Rebenfette Sierra be S. Lorengo, über beren Endausläufer Die Strafe von Tucuman in Die Stadt führt; fie fommt aus Nordwest von ben bahinter liegenben Bergen und verbedt völlig bie andere, ahnliche, norböftliche Kette, über welche die Strafe von Palo Labran nach Piedra blanca geht, welche ich gefommen war. Hinter dieser dritten Rette läuft ber kluß bes Thales, ber oberhalb Catamarca noch Rio be las Chacras genannt wird; erft unterhalb feiner Bereinigung mit bem fleineren, öftlichen Rio de S. Antonio führt er ben Namen Rio de Catamarca.

Bestlich von diesem dritten und kleinsten Gebirgskamme streichen zwei andere, welche sich ganz ähnlich zu einander verhalten, wie die zuerst genannten östlichen Kamme der Sierra de Ancaste, aber einzeln böher sind, wenigstens so sich ausnehmen. Der vordere, welcher von allen der Stadt zunächst läuft, ist die Sierra de Ambato, ein hohes, steiles, buschig bewaldetes Gebirge mit zackigem Kamm, das in ziemlich gleichbleibender Richtung von Norden nach Süden sich hinzieht, und in einer Entsernung von 35 Leguas von der Stadt endet. Bon diesem Gebirge kommt in der Nahe der Stadt das kleine, Arropo de Tala genannte Bächlein, welches das neu angelegte Wasserbecken speist und die Stadt selbst mit Trinkwasser versorgt; sein Bett unterhalb des Bassins ist gegenwärtig ganz leer und eben jener Ar-

royo seco, durch den man reitet, ehe man die Stadt betritt. Die hier als dritter Gebirgszug des Thales beschriebene Sierra de S. Lorenzo tennt das Thal des Baches, in dem die schöne, den Franciscanern zehörige Estanzia Tala liegt, von dem Hauptthal des Rio de las Shacras. — Der fünste, hinterste, kahle Gebirgszug ragt nur mit seinen hohen kegelsörmigen Kammzacken über die Sierra de Ambato hervor, durch sein heller gefärdtes, röthlich graues Gestein sich scharf von ihr unterscheidend. Aus der Uebereinstimmung des Farbentones sowohl, wie aus der gleichen Streichungsrichtung kann man abnehmen, daß er das Ende der Sierra de Aconquija sein wird, welches nach Südwest sich sortsest und darum bald hinter der Sierra de Ambato sich verliert.

Hinter diesem Gebirge befindet sich der größte Theil der Proving, worin nach Rorben die Stadt Belen, nach Often ber Diffricteort Poman liegen, und burch welchen im Guden ber Weg nach Copacavana führt, ben ich gemacht habe und später ausführlicher idildern werde. Eben baran ftößt auch bie burch ihre hohe Cultur ausgezeichnete Seitenmulbe von Fuerte be Andalgala, jenfeits bes Thales von Catamarca im Norden. Fuerte ift von Catamarca 40 Leguas entfernt, Belen 60 Leguas; Boman 30 Leguas von Belen, Copacavana 25 Leguas von Belen und Belen 30 Leguas von Andalgala; - alle biefe Orte liegen an ben Ranbern ber großen Mulbe inmitten ber Proving, neben fleinen Fluffen, welche, von ben benachbarten Bergen tommend, ber Mitte ber Mulbe guflie-Ben, aber ehe fie biefe erreichen im Sande fich verlieren; Die Mitte ielbft bilbet eine mafferlofe Bufte, bas berüchtigte Campo be Arenal, die man nur schnell burchreiten, aber in ber man weder leben noch fich aufhalten fann.

Die Stadt S. Fernando de Catamarca\*) liegt auf einer

<sup>\*)</sup> Die geographische Lage von Catamarca ift noch nicht ficher ermittelt bisher feste man es nördlich vom 28° S. Br., aber die neueren Untersuchungen der Abstände von den benachbarten Städten machen seine Lage südlich vom 28° S. Br. wahrscheinlicher. Fr. Martin de Moufsy versest sie in seiner Descript. geograph. et statist. d. l. Conseder. Argentine. I. S. 348. fragweise unter 28°12' S. Br. und 69° westlich Paris; er giebt ihre Erhebung über den Meeresspiegel ju 581 Meter (1686 Fuß) an. Ich habe die Stadt, in Folge meiner Reiseroute, etwas niehr nach Westen, unter 69°20' bringen muffen.

nach Often geneigten Ebene am rechten Ufer bes nach ihr benannten Kluffes, aber nicht unmittelbar am Fluß, sonbern minbeftens eine Stunde baron entfernt. Ihr Boben befteht aus einem gleichmäßig ebenen Schuttlande, beffen Sauptbestandtheile große Berolle vom Umfange eines Banfeeies bis ju bem einer Melone find, bie bicht gebrängt an einander liegen und mittelft einer bunnen Thonschicht aufammengehalten werden. Aus Diefen Beröllen baut man die Saufer, wenigstens beren Kundamente, und fängt jest auch an, die Stra-Ben bamit zu pflastern, welche gegenwärtig nur an ben Saufern ein gepflastertes, meift fehr unbequemes Trottoir besigen, obgleich man überall und faum 1 Kuß unter ber Oberfläche das Material hervorbolen fonnte, mas jum Pflafter tauglich ift. Mitten auf bem Markte war zur Zeit meiner Anwesenheit eine große Grube von 8 bis 10 Kuß Tiefe, aus der beständig Rollsteine zu der 50 Schritt davon im Bau begriffenen neuen Kirche hervorgeholt wurden. Allerdings verbiente bie Stadt ein neues Gotteshaus, benn bas alte, einer Scheune ähnliche war zu schlecht für Diesen Ramen. Ueberhaupt ift ber Totaleindruck von Catamarca eben so unbedeutend, wie sein Umfang: ich schäte ben letteren auf 8-9 Quadras Ausbehnung von Rorben nach Guben und 5-6 Quabras von Westen nach Often; Die Bahl ber Einwohner wird 6000 wohl nicht überschreiten, benn ich sah ftete nur fehr wenige Menschen auf ben Straßen. Mitten in ber Stadt liegt die mit einem hohen Obelist gezierte Blaza, beffen Berhältniffe nicht eben schon waren; bas obere Ende schien neuer ju fein, benn es fehlte ihm ber Abput. Andere bemerkenswerthe Decorationen hat die Blaza nicht; die Säufer umber find fammtlich einfach, mit Ausschluß des neuen, noch in der Bollendung begriffenen Gubernial = Bebaudes (Cabildo), bas jeder Europäischen Stadt gur Bierbe gereicht haben wurde. Es war im Römischen Styl gebaut und in der untern Etage mit Pilaftern geziert, von benen die beiben gunachft bem Saupteingange bie Form halbrunder Saulen hatten, ber einzige Difigriff in der Architeftur, welcher mir auffiel. Da es bie nordwestliche Ede ber Plaza einnimmt, so erstredt es sich auch in Die nach Westen vom Markte ausgehende Strafe hinein und hatte hier eine noch richtiger conftruirte, fehr gute Facade. Bei ber hohen Lage bes Ortes fieht man bas imponirende Gebäude icon von Weitem. ba es mit seinem Alto ober ersten Stockwerf hoch über bie benach-

barten Baufer ohne Stockwerf emporragt. Daneben fteht, in ber Mitte ber Weftseite, etwas jurudgeftellt, Die alte Matrig, und um bieselbe baute man die neue, wenigstens beren Front und eine (nordliche) Seite; bis diese vollendet find, bleibt die alte ftehen. Der Bau wurde mit Sorgfalt und Solibitat geführt, aber ber Styl schien mir, so weit er sich aus der noch gang roben Anlage erkennen ließ. weber ein eleganter noch geschmadvoller ju fein; ich vermißte Strebepfeiler und Besimse, die beibe einer Rirche nicht fehlen burfen. Spater wollte man ein elegantes Saulenportal hinzufügen. - In ber alten Matrig befindet fich die im Lande weit berühmte Statue ber R. Senora de Catamarca, das faum 13 Fuß hohe, mit reichen Aleiderstoffen geschmuckte Bild ber Jungfrau Maria, welches oben im Altar in einem meift verhängten Glasfästchen aufbewahrt wird. Da man mir gesagt hatte, die Statuette ftamme aus heibnischer Zeit und sei ursprünglich ein Indianer = Idol gewesen, so ftieg ich auf einer Leiter bis ju ihrem Behaltniß empor, Die Figur mir genau betrachtend, fand aber barin nicht bas, mas ich suchte, fondern eine gewöhnliche hölzerne Buppe, beren Europäischet Ursprung mir nicht zweifelhaft zu fein schien. Irgend welchen fünftlerischen Werth hatte fie nicht.

Reben der Matriz und dem Cabildo waren noch zwei elegante Häuser im Bau begriffen und ihrer Vollendung nahe, beide solide aus gebrannten Ziegeln gebaut und mehrere Stock hoch; aber ähnslich, wie jene, voller architestonischer Mißgriffe, unten mit Rundbogensenstern, in der Mitte mit vierectigen und oben am Mirador sogar mit arabischen oder gothischen Bogensenstern. Hier hatte ich also ein völliges Gegenstück zu dem in gleicher Weise gegliederten Kirchthurm der Dominikaner in Cordova. Das ist ein sehr gewöhnlicher Fehler Argentinischer Reubauten; man rührt alle Baustyle durch einander und glaubt damit das Schöne eines zeden sicher getroffen zu haben; Reinheit des Styls und edle Kunstsormen sieht man nur an den alten Bauten aus spanischer Zeit, die entschieden mehr Werth haben, als alle modernen der Gegenwart oder Neuzeit.

Bu den werthvollen und höchst verdienstlichen Bauwerken in Catamarca gehört übrigens die Anlage eines großen Bassins an der Bestseite der Stadt, um dieselbe mit Trinkwasser zu versorgen und ihr einen angenehmen Spaziergang zu bereiten. Ein solider Bau

schützt ben großen Wasserbehälter nach allen Seiten und bildet eine breite Promenade, welche bermalen noch unvollendet war, aber im Herbst mit Orangenbäumen bepflanzt werden sollte. Mitten im Bassin stand ein eleganter Tempel, wo die Militär Musikbande ihren Sit nahm und die Lustwandelnden durch allerlei Musiksucke unterhielt. — Catamarca ersreut sich dermalen einer sehr guten Berwaltung; der gegenwärtige Gouverneur ist ein wohlhabender gebildeter Kaufmann, Namens Molina, der unausgesetzt sich bemüht, das Wohl seiner Baterstadt zu fördern und sie durch werthvolle Anlagen zu bereichern.

Catamarca hat auch eine gelehrte Schule, das Collegio eclefiaftico, deren Stifter und Rector der Onkel des Gouverneurs war.
Ich traf den alten, allgemein verehrten Herrn frank an; er starb
auch, einige Tage nach meiner Ankunft, zum allgemeinen Leidwesen
der Bevölkerung. Die Anstalt besindet sich in einem klösterlichen Gebäude, eine Quadra von der Plaza nach Süden. Außerdem besitzt
Catamarca zwei wirkliche Klöster, ein männliches und ein weibliches.
Das erstere, der Conventode S. Francisco, zeichnet sich im Aeubern durch rühmliche Eleganz aus und schien mir sehr gut unterhalten zu
werden, namentlich ist der Thurm der Kirche mit seiner zierlichen Kuppel hübsch. Es waren 16 Mönche darin, sast die größte Anzahl unter
allen Argentinischen Klöstern, so viele ich deren auch kennen gelernt
habe.\*) Das Ronnenkloster, Monasteriode Carmelitas, ist seiner äußern Erscheinung nach viel unbedeutender; es enthält 14 Schwestern, die sich mit der Erziehung junger Mädchen beschäftigen.

Wegen dieser allgemein geistlichen Unterweisung steht die Bevölkerung Catamarca's im Rufe großer Bigotterie, namentlich das weibliche Geschlecht; man sieht Frauen und Mädchen der bessern Familien selten auf der Straße, höchstens vor ihren Hausthuren gegen Abend, wo sie sich niederlassen, um frische Luft zu schöpfen.

Das Innere der Stadt ist ziemlich unbedeutend, die Häuser sind einsach gebaut, fast durchgehends ohne Stockwerf, aber die meisten mit einem Orangenwäldchen auf dem Hose versehen, dessen Bäume die Häuser aus der Ferne unsichtbar machen. Die Stadt erscheint

<sup>\*)</sup> Rur bas ichone Franciscaver Rlofter S. Lorenzo bei Rofario hat mehr, nämlich 25.

barum gleich einer grünen Dase in der Wüste, denn die Umgegend besteht nach allen Seiten aus ödem, mit Geröll bestreutem Sandsboden, der eine spärliche Buschwegetation trägt oder ganz kahl bleibt. Angenehme Belustigungsorte oder gesellige Vereine sehlen, ja nicht einmal ein anständiger Gasthof ist da; der Verkehr der Fremden besichränkt sich auf Handwerfer, die in elenden Aneipen, von Italienern gehalten, ein Untersommen sinden. Ich habe zwei Lokale der Art gesehen, beide so wenig einladend, daß ich sie nicht betreten mochte. Auch der in den meisten Argentinischen Städten reich zur Schau gestellte merkantile Verkehr schien mir in Catamarca nicht groß zu sein; die Verkausslofale (Tiendas) waren unbedeutend und keinessweges elegant.

Die Toilette der Damen nimmt hier noch mit mäßigem Put vorlieb; ich sah größtentheils nur weiße Kleider, keine seidenen und, was mir besonders auffiel, keine Reifröde, die namentlich in Tucuman ganz enorme Dimensionen angenommen hatten. Die hauptunterhaltung gewährt das Landleben: man reitet auf die Duinten in der Nachbarschaft, namentlich nach Las Chacras, wobei die Damen in passendem Reitcostum nicht sehlen. Das geistige leben wird durch eine zweimal wöchentlich erscheinende Zeitung: El Am bato, repräsentirt, die das Publikum von dem, was in der Welt passitt. au unterrichten strebt.

Von Catamarca gehen in die benachbarten Gegenden vier hauptstraßen aus. Die erste ist die große Straße nach Tucuman, welche ich gesommen war und deshalb hier nicht weiter berühre; ihre hauptrichtung läuft nach Nordost und die Entsernung bis Tucuman beträgt 60 Leguas. Die zweite Hauptstraße geht grade nach Norden über Fuerte de Andalgala nach Sa Maria und von da durch die Provinz von Salta nach Bolivien. Sie verläßt die Stadt in derselben Nichtung, und fällt die Piedra Blanca mit der von Tucuman kommenden zusammen, geht dann am Nio de las Chacras aufwärts die Singuil, 22 Leguas von Catamarca, wo sie das Campo de Pucara besteigt, eine sterile Hochstäche, welche durch das Jusammentreten der Sierra de Aconquija, del Alto und de Ambato gebildet wird. Innerhalb dieser wilden Gebirgsgegend bleibt sie eine ganze Tagereise und windet sich dann über die Cuesta des Aconquija nach Kuerte de Andalgala hinab auf einem sehr steilen

und beschwerlichen Pfade. Die Gegend von Kuerte ift gut angebaut und gilt für die fruchtbarfte ber Proving; herrliche Balbungen, benen von Tucuman ähnlich, sollen die Falda bes Gebirges gieren und ber Umgebung bes Städtchens etwas fehr Liebliches geben. Durch bie Cultur ber Baumwolle und des Zuderrohrs fteht fie allen anderen Diftricten ber Proving voran. Außerdem befinden fich in der Rabe von Auerte, bei Las Cavillitas, reiche Aupferminen, welche gegenwärtig bem Saufe Samuel Lafone in Montevibeo geboren und fur beffen Rechnung bebaut werben: Das gewonnene Erz wird aber nicht hier ausgeschmolzen, fondern in Sa Maria, welches 35 Leguas norblich von den Erggruben, an der andern Seite eines zweiten Gebirgszuges liegt, mit bem von Andalgala ein obes Reffelthal, eine Kortfebung bes Campo bel Arenal umschließend, burch beffen unfruchtbare fteinige Bufte ber fehr beschwerliche Weg hindurchführt. Die Gegend von Sa Maria felbst ift obe und baumlos, ein achter Bergwerts-Diftrict, ber lediglich burch die bafelbst befindlichen Schmelzöfen Leben und Thatigkeit erhalt. 3ch hatte Gelegenheit, mehrere bort anfässige Beamte bes Bergwesens fennen ju lernen, die alle ben Aufenthalt in Sa Maria ale einen fehr traurigen schilberten. faft gang ifoliet und muß, um gebildete Menschen gu feben ober mit ihnen zu verkehren, nach Tucuman reisen, bas näher ift, als Catamarca. Auf bem Wege bahin berührt man, wie früher angegeben worden, das fruchtbare Bergthal von Tafi, welches ju Tucuman gehört.

Die britte Hauptstraße geht von Catamarca nach Suben, sie bleibt auf der rechten westlichen Seite des Flusses und theilt sich später in mehrere Zweige; der sublich fortlausende führt nach La Rioja, der andere in die westlichen Gegenden der Provinz nach den Cordilleren-Passen und darüber nach Chile. Ich verfolgte diesen Zweig der Straße die an den Stillen Ocean, und werde darüber gleich ausführlicher berichten.

Die vierte Hauptstraße endlich läuft nach Sudosten, überschreitet den Fluß Catamarca's, zieht sich am Fuße der Sierra de Ancaste fort, bis sie das Ende derselben erreicht hat, durchschneidet die 20 Leguas breite Salzsteppe in gleicher Richtung, umgeht die Sierra de Cordova von Norden her und verbindet sich später mit der Straße, die von Cordova nach Santiago del Estero führt. Sie

allein ist in ihrer ganzen Ausbehnung fahrbar; man durchreist die 117 Leguas lange Strecke von Cordova nach Catamarca mit der Diligence in 6 bis 7 Tagen. Folgendes sind die im Almanaque nacional argentino für 1855 und 1856 angegebenen, durch einige persönliche Mittheilungen ergänzten Distanzen beider nicht von mir bereisten Bege, nach den Ortschaften, wo Postpferde gehalten und gesliefert worden.

- I. Strafe von Catamarca nach Sta. Maria (81) und Salta (154 Leguad). Die Strafe zerfällt in 4 Abschnitte:
- 1) Bon Catamarca nach Fuerte be Andalgala 40 Lezguas. Man fommt burch Piedra Blanca 4 Leguas, Pomanzcillo 4 Leguas, La Puerta 3 Leguas, Colpes 4 Leguas, Pucarillo 2 Leguas, Singuil 5 Leguas. Hier beginnt ber Gebirgsweg durch das Campo de Pucara bis zur Cuesta 12 Leguas und von da hinab nach Fuerte 5 Leguas.
- 2) Bon Fuerte de Andalgala nach Sta. Maria 41 leguas. Zuerst 3 leguas von Fuerte die Hochöfen (Ingenio de Ralbrom), dann 7 leguas nach den Minen von las Capillistas, hierauf das wüste Campo del Arenal, das man in einem Tage bis zum Thal von Sta. Maria nach Punta de Balastros (18 leguas) durchreiten muß. Bon da nach San José 9 leguas und Sta. Maria 4 leguas.
- 3) Bon Sta. Maria nach San Carlos, 28 Leguas. Unterhalb Sta. Maria 3 Leguas die Schmelzösen von Sta. Maria, und 2 Leguas weiter die Grenze der Provinz Catamarca. Die Straße tritt in den nordwestlichen Zipsel der Provinz Tucuman und sommt nach Basiado de Quilmes 4 Leguas von der Grenze, Cololao 4 Leguas, und noch 2 Leguas bis zur Nordgrenze Tucumans; hierauf die große Estanzia Tolombon 4 Leguas. Bon da nach Casapate 3 Leguas und San Carlos 6 Leguas. In San Carlos theilt sich der Weg in zwei Arme, der westliche geht durch Molinos (20 Leguas) nach Atacama und Bolivien, der bkliche nach Salta.
- 4) Bon San Carlos nach Salta, 45 Leguas. Bon San Carlos nach Chacras 2 Leguas, von ba nach Amblacillo 12 Leguas, weiter nach Boca be la Quebraba bel Tunal

4 Leguas, Ampacachi 4 Leguas, Puerta be Diaz 6 Leguas, Chiquana 6 Leguas, Cerrillos 6 Leguas, Salta 4 Leguas.

## II. Strafe von Catamarca nach Cordova (117 leg.).

Bon Catamarca nach Barreal 6 Leguas, von ba nach Chiquiguafi 5 Leguas; ber Weg führt burch Culturboben, melcher sein Waffer aus bem Rio be Catamarca bezieht. Bon bier nach Raigones 6 Leguas burch Weibeland ; eine Legua hinter Raigones paffirt man ben Rio bel Balle be Ancafte, ber in ber Regel bier gang troden ju fein pflegt; 9 Leguas weiter liegt bie Boft Las Dafelbst befindet fich ein 36 Baras tiefer Brunnen. Die Gegend hinter Las Animas ift schon ziemlich obe, man begegnet einigen Bebuichen und Wafferlachen, die aber nur in guten Regenjahren Waffer enthalten. Dann folgt 8 Leguas entfernt Die Station Don Diego, fie liegt bereits in ber Pampa, ber Brunnen von 14 Baras Tiefe liefert salziges Waffer, boch befindet fich 2 Leguas nach Norben in einer Schlucht bes Bebirges noch eine gute Quelle. Die nachfte Station ift 8 Leguas entfernt und heißt El Balbe, bafelbft finden fich Brunnen von 16-18 Baras Tiefe mit falzigem Baffer, aber feinerlei Culturboben; zerftreutes Gebuich fieht umber. hier bis Robeo be Sa. Barbara find wieder 6 leguas, bas Terrain bleibt baffelbe; 3 Lequas im Rorden von Sa. Barbara endet die Sierra de Ancaste und mit biefer Station schließt auch bas bewohnbare Gebiet ber Proving von Catamarca, benn Sa Barbara liegt schon in ber Salzsteppe, bem salzhaltigen Boben eines ehemaligen Meeresbeckens, bas nach und nach burch Berbunftung fleiner geworben und endlich gang ausgetrodnet ift. Man fieht noch ftellenweis Spuren früherer Uferrander, namentlich eine auf ber Mitte bes Beges durch die Steppe, welche von allen die deutlichfte ift. Die erfte Anfiedelung fenfeits ber Steppe ift Las Toscas, 18 Leguas von Sa Barbara entfernt; man trifft auf bem Wege bahin noch einen Brunnen von 34 - 36 Baras Tiefe, nebst ein Paar Bafferlachen abseits des Weges, die nur schwach falziges Waffer enthalten, aber wenigen Leuten befannt find. Auf halbem Wege tommt man burch bichtes Webusch mit offenem Felde abwechselnd; dabinter beginnen bie großen Salzlachen, 2-5 Baras tief und gegen 9 Leguas breit. In Las Toscas felbst ift ein Brunnen von 50 Baras Tiefe.

Straße von da nach Cordova geht durch eine öbe Bampa hinter ber Salgsteppe und hat jur Rechten, nach Guben, die Ausläufer ber Sierra be Corbova neben fich; je weiter nach Often, um fo bober Die erfte Unfiedelung nach Las Toscas heißt Arbol blanco, fie ift 6 Leguas bavon entfernt; fpater fommt man, 4 Le= guas weiter, nach Sauce chiquito, bis wohin bas Bebiet noch gang obe, eine mahre Bufte, ift. Binter Sauce fangt ber Boben an beffer, aber auch unebener zu werden, man überschreitet einen niebrigen Aft ber Sierra be Cordova und gelangt nach Las Algarrobas, 4 Leguas von Sauce, wo mehrere funftliche Brunnen von 6 bis 7 Baras Tiefe mit gutem Waffer fich befinden. Die nächste Station beißt, nach ben bort befindlichen ahnlichen Brunnen, Los Bozos, fie ift 2 Leguas weit' davon entfernt; zwei Leguas hinter Los Pozos, bei ber Cienega be Mancha, munbet die Strafe in ben nach Santiago bel Eftero und Tucuman führenden hauptweg ein; Die erfte Station baran ift bas 4 Leguas entfernte Dorf Devifa = der os, 25 Leguas von Cordova. Da ich diese lette Strecke bes Beges, fo weit fie ber Strafe nach Tucuman angehört, felbft gefahren bin, so verweife ich hinsichtlich bes Terrains auf die feiner Beit (S. 40-96) gegebene Schilderung Diefes Theils meiner Reife.

3ch blieb 8 Tage in Catamarca, vom 2. bis 9. Februar. Bahrend diefer gangen Zeit war ber himmel flar und heiter bis nach 1 Uhr; alebann pflegte Gewölf von der Sierra de Ambato heraufzuziehen und die Sonne zu bedecken, aber zur Entladung ber Bolken burch Gewitter und Regen fam es nicht. Man fagte mir. daß nur die aus Suden fommenden, dunflen Wolfen Regen mitbrachten, daß derfelbe aber nie häufig oder gar anhaltend falle. Inbeffen war das verflossene Frühjahr auch hier, wie in Tucuman und ben fammtlichen Argentinischen Brovingen, ausnehmend trocken ge= wesen und hatte wegen bes sehr verspäteten frischen Graswuchses bem Biehstande großen Schaden gethan; mehr als ein Drittel der Heerden war burch hunger und Entfraftung zu Grunde gegangen. Manche Eigenthumer hatten über die Salfte, einige fogar ihren gangen Biebfand verloren. Auch war es mahrend ber bezeichneten 8 Tage fehr beiß und die Luft ftets brudend; bas Thermometer ftand schon um 6 Uhr Morgens 200, flieg bis 10 Uhr auf 280 und erhob fich über Mittag auf 30° im Schatten bes Hofes; bis nach 3 Uhr behielt es

biesen höchsten Stand bei, dann sing es an zu sinken, und siel bis 10 Uhr nicht unter 22°. Fortwährend wehete Rordwind, aber nur mäßig. Nach 8 Tagen gelang es endlich durch Bermittelung meines freundlichen und gefälligen Wirthes, des Herrn Polizeichess Castro, einen Arriero auszutreiben, der mich und meine Bagage für 45 Besos nach Copacavana bringen wollte; ich schloß mit ihm ab. und trat den 10. Februar die Weiterreise an.

Eine Reise von Catamarca nach Copacavana ift entschieden beschwerlicher, als die Tour von Tucuman hierher; man reift durch schwach bevölferte Gegenden und hat wenig Aussicht, am Wege Rahrungsmittel zu finden; man rieth mir barum allgemein, mich mit bem nöthigen Mundvorrath zu versehen. Da ich inbessen mit bem Arriero übereingekommen war, daß er fich und feine Leute felbst beföstigen muffe, so lehnte ich es ab, etwas anderes als Thee, Bucker, Reis, bas Starfemehl ber Mandioca und Bein mitzunehmen, weil ich, des schlecht gekochten oder gebratenen Fleisches schon langft überbruffig, feine andere ale Diefe Nahrungsmittel, nebft etwas Brod, für mich felbst nothig habe. Leicht wurde die erforderliche Qualität gefunden, nur ber Wein nicht, weil in gang Catamarca fein guter trinkbarer zu haben war. 3ch hatte schon mahrend ber 8 Tage meiner Anwesenheit ben Mangel meines trefflichen Cafanate = Beines fo recht brudend empfunden; ich trank Thee ober Buderwaffer; aber für Die anstrengende Reise suchte ich nach einer Stärfung, Die leiber in dem fauren, verdorbenen Wein, oder in dem füßlichen gefochten Traubenmoft nicht zu finden war; ich mußte mich endlich mit einer Sorte. ber beften, welche ich auffand, begnugen, die entschieden bem Seeburger Landwein aus ber Rabe von Salle nachstand und babei so trube war, daß die paar Flaschen, welche ich kaufte, zuvor durch Eiweis gereinigt werden mußten, was zu meiner Freude ziemlich gut Die Weinbereitung ift auch hier, wie in ben meiften Begenben ber Conföderation, noch fehr jurud, man hat die schönften Trauben, aber man liefert ein fur mich fast ungeniegbares Betrant, weil man feine ordentlichen Gefäße bazu hat und schlecht mit dem Material Das gange Geschäft wird völlig wie bei Menboga gehandhabt; die Trauben werden in gemauerten Behaltern ausgeprest und ber Moft in großen irbenen Krugen aufbewahrt, worin ber Bein bald sauer wird, theils wegen der Unreinlichkeiten, die in ihm schweben, theils wegen bes Luftzutrittes in die schlecht verbeckten Krüge; man erhält mit jedem Glas Wein auch eine Quantität Essigsaure oder Essigäther, welche wenigstens meinem Magen durchaus nicht bestommen wollten. Etwas besser ist der stets sehr süße gekochte Most, aber der mundete mir durchaus nicht; ich zog den ungekochten, wenn nicht allzusauren Wein vor. Aber ein Getränk, wie der schöne Casayater, trifft man überall im Argentiner Lande nicht wieder; erst in Chile konnte ich den dort bereiteten einheimischen, ziemlich guten Wein mit wirklichem Behagen trinken.

Den 10. Februar. Rach mancherlei Buruftungen und vergeblichem Soffen auf ben schon seit zwei Tagen erwarteten Arriero fam ich endlich um 2 Uhr Nachmittags auf den Weg; ber Himmel batte fich wieder mit Gewölf bezogen, fo daß die Sige eben nicht fehr beschwerlich murbe. Wir ritten vom Sause bes Berrn Caftro. bas an ber subweftlichen Ede bes Marktplages liegt, Die Strafe grabe nach Guben zur Stadt hinaus und famen unmittelbar hinter ben letten Saufern auf eine obe, von Berollen überschuttete, mit niedrigem Gebusch bestandene Klur, awischen dem hie und da einige hohe Armleuchter = Cactus hervorragten. Beibe Sierras begleiteten unfern Bfab, Die von Ambato jur Rechten, Die von Ancaste jur Linken, jenseits des Kluffes, deffen Windungen wir stellenweis mahr-Rach einiger Zeit wurde ber Boben loderer lofer Sand, aber die Begetation nahm nichts bestoweniger ju; das Gebusch wuchs höher und ftatt der Cactus standen hohe Quebrachos darin umber. hatte mich jene Strede des Weges lebhaft an die Schuttfläche zwiichen Mendoga und Challao erinnert, fo ftimmte biefe bagegen vollig mit ben gang abnlichen Umgebungen von Santiago bel Eftero überein. Im Wege liefen fortwährend viele Ateuchiden, eigenthumliche schwarze Miftfafer, etwas fleiner als unser Roßtafer (Scarabaeus stercorarius), die einer noch wenig befannten Gattung Glyphoderus angehörten, welche fich burch bie hornartigen Decorationen beim Männchen von allen Familienverwandten unterscheibet. Ich hatte eine andere, bereits befannte Art (Gl. sterquilinus Westw.), biefer für mich bochft merkwürdigen Rafergattung, schon vor zwei Jahren auf ber Strafe nach Menboga, bei Mebano be Gauno gefangen, und feit bem Uebergange über bie Cuefta, namentlich in ben Umgebungen von Viedra blanca, diese zweite Spezies (Gl. monticola

Nob.) mehrmals gesammelt, aber so häufig wie hier und weiterhin bis an die Schlucht durch die Sierra de Ambato, war fie mir noch nicht vorgefommen\*). Dit bem Fang biefer Rafer von Zeit zu Beit beschäftigt, tamen wir in zwei Stunden nach bem 3 Leguas von Catamarca entfernten Rirchborf Coneta, burch welches wir ohne Bergug hindurchgingen, um unfer Nachtlager in dem eine Legua weiteren Orte Miraflores zu nehmen. Die Straße babin anberte ihren Charafter nicht, wir blieben im hoben malbartigen Gebuich. und gelangten am Bestimmungeorte auf eine offene, mit gerftreuten Algarroben = Baumen bestandene Stelle, worauf einige Saufer um= herlagen. Bleich beim ersten stiegen wir ab und erhielten ein offenes Strauchbach zur Seite bes Zaunes zum Nachtlager angewiesen. 3ch ließ mich darin nieder, hatte aber bald Urfache, meine Bahl ju bereuen; benn als es dunkelte, kamen aus ben löchern ber naben Erdmauer zahlreiche Mäufe hervor, welche mich die ganze Nacht hinburch im Schlafe ftorten, indem fie fich unter den an die Band gelehnten Kopftiffen meines Bettes vertrochen und beim Aus- und Einschlüpfen mir Erbe in's Gesicht schleuberten. Seitbem mablte ich, nach Landesgebrauch, mein Nachtlager gang im Freien.

Den 11. Rebruar. 3ch erhob mich vom Lager, fobald ber Tag graute, um biefer läftigen Gesellschaft enthoben zu fein, und betrachtete, mahrend die Thiere angeschirrt wurden, meine Umgebung; man hatte foeben einen Ochjen geschlachtet, Alles fand um bas im Berlegen begriffene Bieh herum, ein Stud Fleisch ju erhaschen ; Rinber und Erwachsene trugen die abgeschnittenen Theile ins Saus und die zahlreichen Hunde lauerten auf den Abfall. Mich intereffirten mehr die 4 Ruß hoben mit Strauchwerf bedeckten Regel, von benen ich mehrere auf bem Dache bes Sauses stehen fah, und bie ich früher ichon in Las Chacras angetroffen hatte. Auf meine Frage, mas fie au bedeuten hatten, erfuhr ich, daß man darin die gesammelten Früchte ber Algarroba aufbewahre, um fie gelegentlich jum Gebrauch berunter Die Algarroba (Prosopis dulcis) ift, wie ich bereits im erften Bande S. 143 erwähnte, ein in Diefem gande übergll vortommender, bis nach Chile verbreiteter Baum aus der Gruppe ber Legu-

<sup>\*)</sup> In der Berliner Entomol. Zeitschr. V. Bd. S 56 figd. Taf. 1. habe ich biese Art und die von mir gesammelten Encranium-Arten bekannt gemacht. --

. . .

minosen, dessen Frucht, zwischen den Samen und der Husse, mit einem zuderhaltigen Mark angefüllt ist. Dieses Mark giebt eine beliebte Nahrung ab, noch mehr aber steht das daraus bereitete Getränk, Aloja, in Ansehn, das theils frisch mit Quell-Wasser zubereitet und süß getrunken, theils nachdem es gegohren hat, als ein berauschendes, dem Berliner Weißbier nicht unähnliches, säuerliches Gestränk verabreicht wird. In letterer Form ist es, gut zubereitet, allerdings sehr wohlschmedend und angeblich auch höchst gefund, namentslich empsiehlt man es als beste Arzenei bei langwierigen Gonorrhöen, wie sie hier zu Lande sehr allgemein sind. Für mich fand ich es nicht zuträglich, indem es sowohl in der einen, als auch in der anseren Form, schnell Diarrhoe bei mir hervorbrachte; daher ich es nur selten genossen habe.

Wir traten unfern Weg schon um 5 Uhr an, nachdem ich mich mit einer Taffe Tapioca = Schleim erfrischt hatte, und ritten geraume Beit burch eine obe, sandige Gegend, Die mit Geröllen überschüttet und mit niedrigem Gebusch bekleibet war, woraus hie und ba einige Quebrachos, Algarroben = Baume und eine andere eigenthumliche leguminofe, ber oft genannte Chanar (Gourlies decorticans. vergl. 1. Bb. C. 222) hervorragte, welcher fich burch feine lebhaft grune, ftets glatte und frische Rinde auszeichnet. In solcher Umge= bung kamen wir gegen 8 Uhr nach bem 5 Leguas von Miraflores entfernten Dorfe Billabima, einem lang ausgedehnten, aus mehreren gut gehaltenen Chacras mit schönen Fruchtgarten und hübscher neuer Kirche gezierten Ort, bei bem wir anhielten, um uns burch einige icone Melonen zu erfrischen. Wir traten in eine folde Chacra ein und fanden eine anscheinend wohlhabende Familie, welche uns gern von ihren großen Borrathen ein Baar gute Stude abließ. Da ich noch Brod bei mir hatte, fo war es ein herrliches Frühftud für mich. ju bem ein Glas bes mitgenommenen Weines trefflich munbete. Rach einer halben Stunde festen wir die Reise fort und erreichten in 3 Leguas Abstande das abnliche Dorf Capellan, fleiner und schlechter gehalten als Billabima, mit thurmlofer zerfallener Rirche. gend bis bahin nahm fichtbar an Frifche ab, bas Bebufch murbe immer niedriger, die großen Baume sparlicher; nur die hohen Cactus blieben und darunter auch dieselbe fraftige Art, welche mich beim Eintritt in bas Thal von Catamarca angenehm überrascht hatte.

vellan liegt an einem Bach, ber von der Sierra be Ambato berabfommt, hat gute Aleefelber (von Lugerne, Alfalfa genannt) und verschiebene schone Baume an ber Strafe, unter benen wir rafteten, bie beißesten Tagesstunden vorübergeben zu lassen. Dicht an dem Baufe, bas einen Raufladen (Benda) enthielt, ftanden zwei prachtvolle Eremplare; eine Algarroba und ein Bacara (angeblich eine Paulinia), ein fehr fconer Leguminofen Baum aus ber Acacienaruppe, welchen ich bereits in Tucuman als beliebten Schattenbaum bicht bei ben Bohnungen angepflanzt angerroffen hatte. Er ift hoher und größer als die Algarroba, hat einen fehr ftarten fraftigen Stamm und fürzere breitere Foliola, welche an fürzeren Stielen fiben, bie an 3-5 Baaren vereint bas folium bipinnatum jufammenfeben; bie Algarroba bagegen hat langere, schmälere Foliola mit 2-3 Blattpaaren am gemeinsamen Blattstiel, doch ebenfalls doppelt gesieberte Auf biefen beiben Baumen fah ich über meinem Ropfe 3 Eremplare eines hubschen Buntspechtes, ben ich fur Picus Cactorum ober P. puncticeps Laf. D'Orb. hielt, aber leider nicht in meine Gewalt bringen konnte; das hubsche Bogelchen, von der Große un: feres Picus medius, war mir bisher noch nicht vorgefommen und um fo schmerzlicher für mich bas Gefühl, es nicht erlangen gu fönnen.

Bon Capellan bis jum nachften Orte Chumbicha find 7 Leguad. Der Beg behalt benfelben Charafter in feinen Umge bungen, doch nehmen allmälig die hohen Cactus ab, und zulest feblen fie gang. Man reitet beständig durch ziemlich hohe Bufchwalbung, worin fraftige Quebrachos gerftreut fteben; Die Sierra de Ambato rudt fichtbar naber beran, die von Ancaste immer mehr in bie Kerne: hier konnte ich auch ihr Ende beutlich, aber sehr weit von uns nach Guboft erfennen. Da ich am Wege mehrere hubiche Rafa fand, & B. eine schone neue Buprestis und ben fur Dieje Gegenden bezeichnenden Calocomus Desmarestii, so wurde ich dadurch langer im Balbe aufgehalten, als ich vermuthete; die Dammerung überraschte mich, als ich noch eine Legua von Chumbicha entfernt war; ich mußte eilen, um meinen zur Einrichtung bes Rachtlagers weit vorausgerittenen Begleitern wieder nachzufommen. Aber ich fand fie nicht mehr und gelangte erft nach hereingebrochenem Abendounkel ins Dorf, auf ein gutes warmes Abendeffen rechnend; - boch nichts davon, ich mußte mich mit Weintrauben, Brod und den zwei letten Eiern begnügen, welche ich noch von Catamarca mitgebracht hatte. Dann legte ich mich auf offnem Felbe zur Ruhe.

Den 12. Rebruar. Schon um 4 Uhr verließ ich im Monbenichein, ber bie zweite Salfte ber Nacht trefflich erleuchtete, mein Lager, mich zur Abreife, die gegen 5 Uhr erfolgte, vorbereitend. Beg theilt fich hinter Chumbicha in zwei Schenkel, von benen ber grade nach Suboft weitergebenbe bie Strafe nach La Rioja ift, welche am Ruß ber Sierra fort bis jur Bunta negra, ber außerften Spite bes Gebirges im Guben, läuft und bann fich weftwarts nach Amilgacha und La Rioja wendet, beffen Entfernung von bier ju 32 Leguas angeschlagen wirb. Der andere Schenkel führt nach Copacavana, er wendet fich binter Chumbicha fchnell nach Weiten bem Bebirge ju und tritt in bas terraffirte, mit grobem Beröll aller Art bebedte Schuttland am Rufe ber Sierra ein; niedrige Bebufche von verschiedener Form bedeckten ben Boben und erinnerten mich nochmals an die ganz ähnlichen Umgebungen Mendoza's, zwischen ber Stadt und ber Sierra nach Challao hin; felbst die gleichen Bflanzenarten fand ich wieber, unter andern jenen Strauch mit fleinen, lebhaft grunen, leberartigen, umgefehrt herzformigen Blattern (wohl eine Baccharis), welcher überall an ähnlichen Stellen baufig ift und wegen seines Harzgehaltes so frisch, wie er abgeschnitten wird, mit heller Flamme brennt. Rach zwei Stunden erreichte ich ein Saus mitten im Gebusch auf einer Anhöhe, wo ich mir einen Trunt Baffer erbitte und bann auf meine Begleiter, Die jurudgeblieben waren, marte, um ben Weg, ber gleich hinter biefem Saufe in die enge Schlucht bes Bebirges eintritt, nicht zu verfehlen. Es ift biefe Schlucht, genannt La Abra de la Cebica (ober Cebila), eine Lude zwischen ben beiben hier völlig getrennten Retten ber Sierra be Ambato; bas Gebirge löft fich fudwarts in zwei bicht neben einander verlaufende Barallelfetten auf, von welchen die öftliche die birette Fortsetzung ber Sierra de Ambato ift, die westliche einen gang isolirten Bug neben ihr vorstellt, welcher ben Ramen Sierra be Magan führt, und viel weiter nach Guben reicht, ale bie Sierra be Ambato, hier mit ber Punta negra enbend. In Diefer Richtung divergiren die Retten etwas mehr, nach Norden treten sie bald fehr nahe jufammen. Da die gange Gegend umber mit dichtem Be-

busch bekleidet ift, so halt es schwer, die Richtung des Weges sicher ju beurtheilen, boch konnte ich mit Bestimmtheit erkennen, bag bie Schlucht, in welche wir nunmehr gekommen waren, eine nordweftliche Richtung verfolgte und in vielfachen Windungen burch bas Gebirge sich hindurchwand. Hohe, ziemlich steile, mitunter gang fentrechte Felsenwande schloffen fie von beiben Seiten ein; eine bichte Baumpegetation mucherte in allen Kluften wie auf allen Abhangen bes gneusartigen Gefteines, und ein gang trodnes Riesbett bilbete ben taum 20-25 Schritt breiten Boben, in dem fich der Weg hinschlängelte. Der Ries mar fleinförnig, fanbig, nicht gröber als Erbfen ober Linsen; nur hie und da lagerten große herabgefallne Befteinstrummer, von Buschwerf umwuchert, im Wege, beffen Thalneigung entschieben nach Guben ging. Aber Waffer mar nirgends in biefem gangen Theile ber Schlucht zu feben; nur nach heftigem Regen moaen Bafferftrome bas ebene Bett bebeden und bann nach Guboften, wie die gange Schlucht, ihren Lauf nehmen. Unter bem Buschwerf auf den Soben fand ich mehrere mir bereits bekannte Formen wieder; ich sah hohe Cactus in verschiedenen Arten, namentlich einen Cereus mit wenigen (5-6) scharfen Ranten, ber eine schöne, farminrothe, gang glatte Frucht von ber Brofe eines ftarfen Enteneies trug. Diefe Frucht holte ich mir mehrmals herunter und erlabte mich, von bem brudenoften Durfte geplagt, an ihrem wohlschmedenben, aber boch nicht so sugen Marte, wie bas ber ju Baunen angepflanzten breitblättrigen Opuntia Tuna, welche ich früher auf bem Wege von Tucuman ber genoffen batte; ich war nicht wenig erstaunt, nach einigen Stunden meinen Urin bavon blutroth gefarbt zu feben. Hinter Diesem schönen Cactus, ber neben ben rothen-Früchten noch mit großen, weißen Blumen geschmudt war, und bloß im unterften Theile ber Schlucht vorkam, sah ich auch ben früher in ber Schlucht von Balo Labran gefundenen Tonnenbaum (Bombax Ceibo) wieder, aber die Exemplare waren hier nicht so ftattlich, wie dort. Andere feinblättrige Straucher, 3. Th. von Brotea ceen Sabitus, ftanden umber und gaben meiner Umgebung ein elegantes, frisches und mohlerhaltenes Ansehn; die Strede bes Weges durch diese Schlucht war für mich die schönfte und mertwürdigfte ber gangen Reise nach Rur die Sige, unterhalten burch ben ruhigen, von Copacavana. feinem Windeshauch unterbrochnen Stand ber heißen Luftschicht in

der Tiefe des engen Felsenthales, qualte mich fehr; umsonft fah ich mich nach einer labenden Frucht um, auch fein Schlud Baffers fonnte mich erfrischen, benn meine Begleiter maren wieder weit binier mir jurudgeblieben, weil die Aufrechterhaltung bes Gleichgewichtes in ber Labung ber Saumthiere von Zeit ju Zeit Rachhulfe erforberte und baburch Bergug machte, ber mir ebenfo läftig war, wie bie inhaltolofe Conversation mit den beiden Leuten meiner Bedienung; ich ritt am liebsten allein und gewöhnlich weit vorauf, um an beliebiger Stelle raften und auf meinen Nachtrab wartend ausruhen ju fon-Rach langerem Verzug tamen wir, inzwischen wieder vereint, an eine weitere Stelle ber Schlucht, wo zur Seite eine Quelle riefelte, neben welcher einige Stud Rindvieh ftanden und und bie Rabe einer Anfiebelung verriethen. Es bauerte auch nicht lange, fo hielten wir vor einem aus Strauchwerf geflochtenen Saufe, worin mehrere Frauen und Kinder fich befanden. Auf unsere Anfrage freundlich empfangen, stellten wir die Thiere in den Schatten eines nahen Algarrobenbaumes und nahmen unter bem Strauchbach neben bem Sause, weldes jum Schut ber bort aufgestellten Wafferbehalter errichtet worben war, Plat, nach etwas Nahrung und Erfrischung uns erkundigend. Es war nichts als Rafe vorhanden; indeffen schlug man uns frische Aloja, mit bem nahen Quellwaffer bereitet, jur Stillung unferes Durftes vor, was wir bankbar annahmen. Die Stelle, wo wir rafteten, wurde von ben Leuten Las Talas genannt, die nahe Quelle bagegen Agua Sevabilla; fie ift 9 Leguas von Chumbicha entfernt und bas einzige trinkbare Baffer auf mehrere Meilen im Umfreise. Da bas Ende ber Schlucht, in welcher wir schon 6 Leguas zurudgelegt hatten, noch 4 Leguas entfernt war und erft bort ein Unterkommen für die Racht zu hoffen ftand, fo burften wir un= fere Beiterreife nicht zu lange verschieben; allein über bie Bereitung der Aloja verging so viel Zeit, daß wir erft um 4 Uhr dazu famen. Die Schlucht mar von hier an etwas breiter, die Seitenwände murben niedriger, mehr geneigt und ber Boben begann ftarter zu fteigen; jo tamen wir nach 3 Stunden, als es schon bunkel geworben war, an ein einzelnes haus ohne Dach, in bem mehrere Beiber und Rinder um ein Feuer fagen und feine große Luft zeigten, une bie Racht in ihrer Rahe zubringen zu laffen; wir ritten also weiter und überschritten einen merklichen Sattel, welcher hier quer vor bem Enbe

ber Schlucht lag und dieselbe von der nun folgenden Gbene jenseits trennte. Hinter diesem Sattel folgte bald ein steilabsallendes trocknes Riesbett, von hohem Gebusch beschattet, und dort beschloß ich, weil tein besserre Ort in der Nähe zu hoffen stand, die Nacht zuzubringen; wir sattelten ab, ließen die Thiere laufen und legten uns zum Schlafen nieder.

Den 13. Februar. Ale ber Morgen bammerte, erhob ich mich vom Lager und fah nach Suboft bie fteilen Gehänge bes Bebirges vor mir, burch bas und bie Schlucht hierher geführt hatte; unfere Thiere fletterten barauf herum, nach Rahrung suchend, und bie Leute waren bereits mit ihrem Einfange beschäftigt. Theils fühlte mich weniger wohl als die Tage vorher; die Anstrengung der Reise begann ihre Wirfung zu thun, ich hatte offenbar ju wenig und ju schlechte Roft genoffen. Indessen bestieg ich voll Bertrauen mein Pferd und ritt in ber engen, jest trodenen Bafferftraße, worin ich geschlafen hatte, weiter; man fah nichts als bichtes Bebuich auf ben etwa 3 Fuß hohen fteilen Ufern berfelben, und barüber hinausragend die Höhen der Sierra, welche jest schon hinter uns lagen. Es dauerte nicht lange und wir verließen bie Bufchwaldung, indem wir auf eine offene, mit niedrigem Gebufch beftanbene Baibe famen, welche anfange ftart mit Beröll aller Art überschüttet war und einen fteinigen Boben hatte. Wir faben eine ausgebehnte Ebene vor uns, die am Horizonte grade in Beften von einem niedrigen, fahlen, bell ziegelroth gefärbten, nach Rord wie nach Sub furg abgebrochenen Gebirgejuge begrenzt wird, burch ben eine tiefe Schlucht, offenbar eine Wafferstraße, ziemlich in der Mitte binburchführt. Der Anblid war eigenthumlich, er machte, aus Diefer Entfernung gefeben, fast ben Einbrud eines funftlichen, riefigen Mauerwerfe. Ueber ihm ragte ein anderes, boberes, buntles Gebirge aus noch weiterer Ferne hervor, und vor ihm breitete fich eine grune Rieberung aus, in ber einige Schilfbacher neben großen Wafferflachen fich erfennen ließen. Lettere mochten etwa 2 Leguas von und entfernt fein. Rach Guben war bas Land offen, nach Norben bagegen erhob fich noch ein fleines Bebirge, bas durch feine hellweiße Karbe von dem daneben stehenden röthlichen scharf unterschieden werden Jene Dacher waren bas nachste Ziel unserer Reise, eine Anfiedelung am Rande eines weit gusgebehnten Sumpfes, worin

ber von Westen nach Often burch bie Schlucht im Gebirge tommenbe Rio Anapa fich verliert. Rach ihm ober ihrem Begrunder: Angel Raria Lum, führte fie ben Ramen. Die Saibe, auf welcher wir uns befanden, neigte fich gegen bie Gumpfe bes Rio Anapa abwarts und ging spater in loderen Sandboden über. Uebergange nahm auch die Begetation einen andern Charafter an; fatt bes bufteren, stacheligen Leguminosengebusches auf bem fteinigen Brunde traten hier gartere, lebhafter grun gefarbte Bufche auf. Gine fleine Eidechse (Liosaurus) aus ber Familie ber Erbagamen (Humivaga) war hier nicht felten, aber so schnell, daß der von mir mehr= male aufgeforderte Beon, eine zu greifen, feine in seine Bewalt Dich interessitete mehr ein schwarzer Mistkafer, ben ich zwar icon fannte (es war bie neue Art Eucranium Dei., E. auritum Nob.), aber auf der gangen Strede von Tucuman und Catamarca her noch nicht gesehen hatte. Auf dem losen Sandboden schnell babin laufend und ihre weit verfolgbare Spur sogar bem Sande einpragend, waren ftete einige mit bem Transporte großer Klumpen Pferdemift beschäftigt, welche fie behufe ber Rahrung für ihre Brut in fleine Erdlöcher ichleppten; aber nicht, wie ihre Stellvertreter in ber alten Belt. Die achten Ateuchen (A. sacer, A. semipunctatus. A. morbillosus etc.) rudwärts gehend, den Klumpen apischen den Sinterbeinen eingeklemmt vor fich her schiebend, sondern vorwärts, ihn awischen ben Ropf und ben Borderbeinen tragend und mit ben letteren festhaltend. Dit folden Beobachtungen und bem Ginfangen einiger Stude beschäftigt, tamen wir nach 14 Stunde an Die ausgebehnten Sumpfe, welche fich zwischen ben Saufern und ber Richtung bes Weges quer über die Niederung jogen; wir mußten einen großen Umweg um ben erweichten, lehmigen Schlammboben machen und faben babinter, von weiten Schilfmaffen umgeben, ausgebehnte Bafferflächen von tief lehmgelber Farbe. Das waren die Lagunen, in welche ein großer Fluß' fich verlor.

Sehr übel gestimmt wegen bes erheblichen Umweges, ben wir machen mußten, erreiche ich endlich die Häuser und lagere mich dasselbst unter einem riesengroßen Algarrobenbaum, der schönen Schatten verbreitete; ich sühle mich sehr unwohl, und werde, nachdem ich etwa eine halbe Stunde geruht und etwas Tapiocaschleim zu mir genomemen habe, von heftiger Kolif geplagt, die sich bald in einigen prose

fusen Diarrhoen Luft machte. Die Aloja that ihre Wirkung, benn nie habe ich beftigere Anfalle gehabt, als biese; breimal wiederholten fie fich in kurzen Pausen und brachten mich so herunter, daß ich nicht mehr aufrecht fteben konnte. 3ch bat, man möge mir ein Suhn ablaffen und mit etwas Reis, ben ich bei mir führte, zu einer guten Brube bereiten; bas gefchah, aber leider fo langfam, daß ich über amei Stunden barauf marten mußte. Inawischen jog von Guben ber bides Bewölf herauf, ein fürchterlicher Sturmwind wirbelte ben feinen Staub ber Ebene ju undurchdringlichen Wolfen empor und balb folgte ihm, unter Blig und Donner, ber Regen. Alles eilte ins Saus und auch ich nahm barin zwischen Weibern und Rindern Plat, über ber gemauerten Bank mein Lager ausbreitend. faum hatte fich die Sonne unter ben Horizont begeben, als auch icon aus ben Eden bes Zimmers bie großen geflügelten Wangen, Binducas (Conorhinus infestans) auf mich lossfturzten und mich mit unaufhörlichen Stichen peinigten. 3ch mußtei flüchten und fo trant ich auch mar, auf bem Sofe eine beffere Schlafftelle suchen; benn der himmel hatte fich inzwischen wieder zur Ruhe begeben, ber Mond schien flar durch die Wolfen und eine angenehme laue Luft berrichte, nach dem erquidenden Regen und der brudenden Gewitterfcmule des vorangegangenen Abends. Aber schlafen konnte ich auch ba nicht, benn schon saß eine so große Anzahl jener Wanzen in meinem Bettzeug verftedt, daß ich draußen im Freien ebenfo von ihnen zu leiben hatte, wie brinnen. Es war für mich die schrecklichste Racht, welche ich im Argentinischen Lande erlebt habe.

Den 14. Februar. Am Morgen stand mir eine große Freude bevor: ich sand, als ich mismuthig auf bem Hofe herumging, ben zertretenen Körper eines Käfers, nach dem ich mich lange gesehnt hatte, der mir aber bis heute noch nicht vorgesommen war, des großen Cacicus americanus. Obwohl zertrümmert, also unbrauchbar für die Sammlung, war er doch für mich von Wichtigkeit, weil er mir einen bestimmten Fundort des Thieres angab. Als ich meine Freude darüber ausdrückte, lachten die Leute und sagten, von dem häslichen Thiere könne ich gleich ein Dupend haben. Wohlan, rief ich, bringt sie, hier ist ein Real für den Finder. Kaum hatte ich das gesagt, so stürzten alle Kinder, Buben wie Mägde, ins Haus und kamen in einer halben Minute zurück, die Hände voll vom

Cacicus. Das hatte ich nicht erwartet, ich war augenblicklich geftartt burch die Freude, jog meine Flasche hervor und pacte die Rafer hinein, einen über ben anderen, ftatt des versprochenen Reals zwei unter die Rinder austheilend. Natürlich mar beren Freude ebenso groß wie die meinige. Der Rafer lebt, gang wie unsere Blaps mortisaga, in Saufern an bunklen Orten und halt fich bei Tage verftedt, erft in ber Nacht seiner Nahrung nachgehend. Darum sieht man ihn so felten bei Tage und im Freien; nur ein Individuum fand ich später noch, am frühen Morgen auf ber Landstraße laufend; bagegen war er in den Bohnungen biefer Gegend überall eine wohlbefannte, wegen des unangenehmen Geruchs laftige Gesellschaft. Er gehört ben westlichen Diftricten ber La Blata - Lander an, und findet sich weder in Tucuman, noch in Corbova und Barana; bagegen erhielt ich ihn von La Rioja und G. Juan, wo er ebenso häufig ift. Auch in G. Luis hat ihn Br. Lacorbaire gefunden, aber bei Mendoza fehlt er.

Um 7 Uhr traten wir die Weiterreise an. Die Strafe führt nach Nordwest durch ein flaches Thal zwischen dem beschriebenen nördlichen und weftlichen Gebirgezuge hindurch, das lediglich aus einer gang tahlen Sanbflache, ohne alle Begetation bestand, neben welcher die beiden Bergmaffen rein und nacht hervorragten. Von der nördlichen überschritten wir einzelne Ausläufer, welche mir Belegenheit gaben, bas Geftein naber tennen ju lernen; es bestand aus gang weißem Felbspath, worin schwarze Hornblendefrustalle von ber Größe mäßiger Schrotforner ziemlich gleichmäßig vertheilt waren. In biefer troftlofen Umgebung gelangten wir nach einer Stunde an ein Baar armliche Saufer, welche den Ramen Agua caliente führen, und sehen vor benfelben nach links und Westen ben Boben fich schnell gegen ben bort in ber Tiefe verlaufenden fluß hinabsenken. fteile Lehmufer faßten benfelben ein, auch fein Baffer war von berfelben rothgelben Farbe; er heißt hier Rio Eimugafta, fließt nach Suben und mundet offenbar in den Rio Anapa, ber durch bie Schlucht bes Gebirges im Weften geht, wenn er nicht gar, wie ich vermuthe, gang derfelbe Fluß ift. Man sagte mir, bag er aus ber Gegend bes von hier nach Norden gelegenen Dorfes Boman Rachbem wir den Kluß durchritten und somit auf seine weftliche Seite gekommen waren, verfolgten wir feinen Lauf eine

Strede aufwärts und gelangten alsbalb unter ichone Algarroben = Baume, zwischen benen einige Saufer von schlechter Bauart gerftreut lagen. Den Ramen dieser Ansiedelung erfuhr ich nicht, weil wir feinem Saufe nabe genug tamen, um barnach fragen au fonnen. Wir verließen alsbald das einer flachen Mulde ähnliche Klusbett mit ben Algarroben und kamen bahinter auf eine obe Flur, die mit Buschen einer hier fehr häufigen blattlosen Bflanze bebedt mar, welche ich nicht weiter bezeichnen fann, ba ich niemals weber Blumen noch Früchte an ihr wahrnahm, die aber boch eine Leguminofe ohne Stacheln, ahnlich unferem Spartium, obgleich viel höher und fraftiger gebaut, und mahrscheinlich eine Adesmia fein durfte. Dampischen standen niedrige Cactus umber, unter andern auch eine mir von Mendoza schon befannte merhvürdige Art, wegen ihrer länglich ovalen, brehrunden, hoderigen Glieber, beren hoder mit 3 Boll langen, flachen, trodnen, also grau gefärbten linienförmigen Blättern ftatt ber Stacheln befest maren. In Diefer oben Strede paffirten wir amei fleine Bache mit nordwarts gewendeter Stromung und ritten auf's Reue eine lange Strede über haibeland, wo viele Eucranien und Ryctelien im Wege frochen. Der Boben war feiner Flugfant, mit gerftreutem Bebuich befleibet. Auch ein neuer, schoner Calocomus fiel mir baselbst in die Sande. Alsbald fahen wir am Horizont vor und Gebufch, woraus eine Bappelnreihe hervorragte; bas mußte alfo eine Anfiedelung fein. Begen 12 Uhr erreichen wir Dieselbe und treffen auf einige recht aut gehaltene Säuser zwischen Fruchtgarten, welche ben Ort San Antonio bilben. rief und aus bem beften Sause an, ob wir feinen Buder zu verlaufen hatten; man hielt und fur hauftrende Sandelsleute, wegen ber großen Riften mit meinen Sammlungen, Die ich mit mir führte. Da eine Legua weiter ein ichones, gut bevolfertes Dorf, Dadigafta, fommen follte, fo jog ich es vor, dabin ju reiten, um in ihm mahrend der heißesten Tagesstunden der Ruhe zu pflegen; wir erreichten baffelbe auch nach einer halben Stunde, und trafen bafelbft auf hubich angebaute Barten neben gablreichen Wohnhaufern, unter benen eine Schmiede und besonders anzog, weil fie von ziemlicher Bohlhabenbeit zeugte; wir wurden in ihr auch gut aufgenommen und fanden reichliches Kutter für die Thiere, für uns felbst aber, wie in ber Regel. nichts als Früchte, namentlich Weintrauben. Wegen meines Unwohl-

seins mußte ich sie verschmähen, ich bat um beißes Wasser, mir meine Tapioca ju bereiten, mas auch gern gewährt murbe. Wir rafteten hier zwei Stunden und fahen ber Arbeit bes Schmiebes zu; er mar damit beschäftigt, aus einer gersprungenen Urt einen neuen Steigbugel zu fabriciren, welcher von dem dabeistehenden Aspiranten für 4 Real (20 Sgr.) verdungen war; eine foloffale Arbeit, bie in Europa fein Schmied unternommen haben murbe. Dann befaß er nur eine Bange, eine zweite lag zerbrochen umber. Sein Ambos war ein großes Stud Deteoreifen, ein bochft intereffanter Gegenftand für mich, über beffen Erlangung er indeffen wenig Ausfunft geben konnte; es fei in ber Rahe gefunden und er habe es gefauft. Man weiß, daß bergleichen Funde in der Nachbarichaft ichon mehrere gemacht find; so 3. B. der große Klumpen, welcher noch 3. Ih. im Gran Chaco, 50 Leguas weftlich von Corrientes und 85 öfflich ron Santiago bel Estero, liegt (Woodbine Parish, Buen. Ayres and the Argent. Prov. S. 291), und ein anderer aus ber Bufte Atacama, über den mein Freund Philippi neuerdings berichtet hat (Petermann's geogr Mittheil, 1856, S. 64). Machigafta war von ber letten Station am Rio Unapa 8 Leguas entfernt, und 6 von Aqua caliente.

Um 3 Uhr sette ich meine Reise fort. Gleich hinter bem Dorf gelangten wir wieder auf eine gang ebene Saibe mit fein fandigem Boben und niedrigem Bebuich in ziemlich dichter Stellung, neben welcher fich zur Linken, b. h. nach Weften, ein langes, ziemlich hohes Gebirge als ein graber von Norben nach Suden ftreichender Ramm hinzog, auf beffen ganzer oberer Halfte dunkles Gewölf lagerte. schwarzgrauen Tonen ftach bas felfige table Geftein bagegen ab und erhob fich, von vielen Bafferftragen gerriffen, giemlich fenfrecht aus Es war berfelbe beträchtliche Höhenzug, ben ich schon der Ebene. geftern, aus der Abra de la Cebila hervorgefommen, über dem fleinen niedrigeren durchbrochenen rothlichen Gebirge jenseits ber Lagune gefehen hatte, und ber nunmehr als bas nordliche Ende ber langen, aber schmalen Sierra Belasco, Die sublich bis weit über La Rioja hinausreicht, fich auswies. Die obe Gegend umber, bas ein= förmige Bebirge, die buftern Wolfen und die weite unabsehbare Ebene wirften beprimirend auf meinen Rrantheitszustand; ich fonnte nach awei Stunden nicht weiter und nöthigte meine Begleiter, hier im

offenen Felbe zu übernachten. Sehr mismuthig willigten sie ein, benn so weit sie auch späheten und suchend umherritten, nirgends war ein Grashalm zur Nahrung für unsere Thiere zu entdeden. Aber ich konnte nicht mehr, ich breitete mein Bett zwischen einigen Buschen jener obenerwähnten blattlosen Pflanze aus, und legte mich zur Ruhe etwa 3 Leguas von Machigasta.

Den 15. Februar. Schon balb nach 2 Uhr wedte mich ber Arriero und forderte mich auf, bie Reise fortzusegen; ber Mond schien schwach durch das duftere Gewölf, welches ben ganzen Himmel bezogen hatte, und erhellte genügend unsern Weg. So matt und frank ich auch war, was konnte es mir helfen, hier langer zu bleiben? ich ftieg also zu Pferbe und trabte ruhig weiter. Land und Begend anderte fich nicht, wir ritten eine Legua nach ber andern, aber es blieb alles beim Alten; links bas Gebirge, ringeumher obe, troftlose Haibe, die nach rechts eine unabsehbare Klur neben uns ausbreitete, und vor und eigenthumliche niedrige Sugelreihen, welche im Halbbunkel bes hereinbrechenden Morgens mit Burgen gefronten fleinen Bergen ahnlich fahen. Wir tamen biefen Sugeln immer näher und als die Sonne aufging, waren wir mitten zwischen ihnen. Eine große Cometierra, wie von gewaltigen Regenguffen ausgewaschen, gang fahl und in blaggelben ober rothen Lehm eingewühlt, lag vor uns, begrenzt von terraffirten Sügeln an ber andern Seite, Die eine regelmäßige horizontale Schichtung von Lehm und Sand in verschiebenen Farben darboten und von den herabrieselnden Waffern pfeilerartig zerriffen waren, oben in bald höhere balb niederigere Baden ausgehend, welche ihnen ein ruinenartiges Ansehn gaben. Begetation fehlte gang, nur einige armliche Cactusgruppen ftanben umber, und neben ihnen schritt langsam jener schon früher ermähnte Cacicus im Wege, beffen ich mich burch meine Begleiter bemeifterte; bas eingige von mir felbst entbedte Stud biefes sonderbaren Rafers. Rachbem wir die Lehm = Sügel hinter uns hatten, tamen wir auf eine etwas erhöhtere Flache und faben ringsumher Bergfetten am Sorisonte. Bur Linken endete bier Die buftere Sierra Belasco, ebenfo schroff und fteil, wie fie aus ber Ebene emporftieg; aber ihr anderer weftlicher Abhang senkte sich sanft und allmählich an ber entgegengefesten Seite ber Ebene gu, bas iconfte Beifpiel einer einseitigen Bebirgeerhebung, mit schroff abgebrochenen öftlichen Schichtungeföpfen

neben glatten westlichen Schichtungsebenen. Grade vor uns im Westen zog sich eine ganz ähnliche schwarze Gebirgstette von Norben nach Guben quer burch ben horizont, auf welche meine Begleiter mit ber Bemerfung meine Blide lenften, es fei ber Cerro negro, binter bem Copacavana und Tinogasta liegen. Rechts von uns, nach Norben, maren andere fleine rothlich gefarbte Gebirgeguge fichtbar, über welche er nichts mir zu sagen wußte. Das Blachfeld, auf bem wir und befanden, bot weiter feine Abwechselung bar; es neigte fich por uns etwas abwärts und zeigte im tieferen Niveau dichtere mehr malbartige Begetation, woraus einige höhere, frischere Baumgruppen hervorragten. Unschwer ließen sie mich auf eine hier befindliche größere Anfiedelung schließen, und als ich diese Meinung gegen meinen Begleiter aussprach, bestätigte er fie; bort liege ein großes Dorf, Alvaquinchi am Rio Sauce, einem mafferreichen Fluffe, beffen Uebergang und leicht viel ju schaffen machen konne. Das klana meinen Ohren nicht erfreulich; ein beschwerlicher Flußübergang fehlte nur noch, um meinen frankhaften Zuftand zur völligen Rrankheit auszubilden. Indeffen dauerte es noch ziemlich lange, bis wir nach Alpaquinchi famen; die Sonne war schon hoch hinaufgeruckt, (es mußte 10 Uhr durch sein), die Wolfen hatten fich verzogen und ihr erquidender Strahl erwarmte meine noch von der Morgenfrische frostigen Glieder. Ploplich bogen wir um eine Ede bes Weges und betraten bas Dorf; eine weit ausgebehnte Ortschaft an beiben Seiten bes Bluffes, mit gablreichen Saufern zwischen Gebufch und Garten, und einem Plat vor der Kirche, wo eine Tropa zum Abzuge bereit Man ließ sie vor uns den Fluß passiren, um zu sehen, wie es ausfalle, und da alles gut ging, rufteten auch wir uns zum Durchritt; Stiefel und Strumpfe wurden abgelegt, Die Beinfleiber boch aufgezogen, und so schritt ich zu Pferbe in das lehmgelbe, schnell und rauschend mit schäumenden Wellen nach Norden strömende Baffer bes Rio Sauce. Bu meiner freudigen Ueberraschung fand ich ben Uebergang viel weniger beschwerlich, als die früheren über den Rio Marapa, Medinas oder Gaston in der Broving Tucuman. ober ben Rio de Catamarca; das Waffer reichte nicht viel höher als bie Steigbügel, und benette taum meine etwas gehobenen Rufe; ich bestieg bas andere Ufer ohne Bergug und lagerte mich bort, abgefeffen, unter einigen großen Algarroben = Baumen, entschloffen bier die heißesten Tagesstunden der Ruhe zu pflegen, und womöglich durch eine gute Mahlzeit mich zu stärken. Wir hatten seit dem Rachtlager auf der Haide bereits !! Leguas gemacht.

Nach eingenommener Mahlzeit, die für mich auf einen Teller frisch gefochten Reis fich beschränkte, setten wir um 2 Uhr unsere Reise fort. Die Strafe führte gewunden durch den westlichen Theil bes Dorfes und berührte mehrere gute Baufer; hinter uns faben wir am andern Ufer des Rio Sauce nochmals die Rirche liegen, welche von hier sich sehr gut ausnahm. Reben ben letten ziemlich ärmlichen Sutten vorbei famen wir wieder auf eine obe, fandige, mit zerftreutem, niedrigem Gebusch bestandene Saibe, beren Boben von flachen Bertiefungen in westöftlicher Richtung durchfurcht wellenförmig uneben mar. Bor und liegt flar und rein ber buntelschwarze, hochsadige Ramm bes Cerro negro, ber wie die Sierra Balesco ge= nau von Norden nach Suden streicht; hinter und sahen wir noch bas nördliche Ende biefer Sierra ziemlich nahe, und bazwischen, in weitem Abstande, nach Sudwest ein hohes, vielzadiges, rothliches Bebirge mit mehreren beftanbigen Schneegipfeln, bie von ber Sonne grell beleuchtet einen höchft malerischen Anblid gewährten. Bei bem erften Blid auf diese außerst elegante Fernsicht brach ich in ben freubigen Ruf aus: feht da die Cordilleren! aber meine Bealeiter belehrten mich alsbald, daß es nicht die eigentlichen Cordilleren feien, fondern die Sierra Famatina; ein eigenthumliches, von ben Cordilleren in der Broving von La Rioja durch ein 20 Leguas breites Thal getrenntes Gebirge, bas fich nordwarts ben Corbilleren immer mehr nähert und hinter Copacavana damit zusammentrifft, bier fich von ber ihm parallelen Sierra Belasco etwas mehr nach Weften entfernend. Biel naber und grade nach Weften gelegen, jog fich ein anderer, schmaler Gebirgstamm hinter ben Cerro negro, und amischen Diesem Gebirge und dem Cerro negro liegt Copacavana, das Biel meiner Reise. Dich interessirte Dieser gleichformige fahl aussehende Ramm fehr wenig; ich fonnte mich nicht fatt feben an ben fconen Schneegipfeln ber Famatina, beren ich fünf beutlich unterschied, getragen von einem foliben, vielarmigen, rothlich schimmernben, breiten Bebirgeftode, ber wie ein ftolger Bau zwischen ben einformigen Rammen ber brei naberen bufteren Gebirge fich ausnahm; nie habe ich in biefen Wegenden eine schönere Bergmaffe mahrgenommen, als bie

außerft malerisch gestaltete, burch ihre Größe imponirende Famatina. Der Weg führte in graber Linie bem Cerro negro zu; balb ließ fich schone Algarroben = Waldung an seinem Fuße erkennen, aus ber in langer Reihe, wohl eine Legua weit, Saufer hie und ba hervorragten. Links, b. h. nach Guben, enbeten Walb und Bebirthe ploglich, man fah deutlich ein großes Flußbett um das Ende bes Bebirges herum= fommen und in bemselben stellenweis ben glatten Spiegel bes Fluffes selbst. Drei Stunden konnte ich mich an diesem Blid, fast dem intereffanteften ber Reise, weiben, alebann hatten wir ben Fluß, melder bem Cerro negro folgt und neben ihm nach Norden ftront, erreicht; ein breites, lehmiges, aber fo flaches Waffer, daß unsere Pferde nirgends tiefer als bis an die Anöchel hineintraten. In vielsachen Windungen schlängelte er sich zwischen großen Lehminseln ohne alles Geröll langsam fort, und gewährte jest in ber Nahe einen weit mehr durftigen als großartigen Unblid. Jenseite lagen auf fteilansteigendem Ufer, bas fich unmittelbar an ben gang naben Cerro negro lehnte, mehrere gut aussehende Gehöfte, welche für mich viel Einladendes hatten; ich bestand barauf, hier zu übernachten, mas benn auch, nach einigem Weigern, meine Begleiter für gut fanben. Der Ort hieß Rio Colorado und war 4 Leguas von Alpaquinchi entfernt; weiter nach Norben nennt man ihn Cerro negro, obgleich beibe Ortschaften eigentlich in unmittelbarem Busammenhange fteben; denn so weit der Fluß nach Norden reicht, so weit reichen auch die Ansiedelungen an seinem Ufer.

Den 16. Februar. Der Cerro negro führt seinen Namen mit Recht: er ist in der That schwärzer, als alle benachbarten Gebirge, dankt aber diese Farbe nicht etwa dem Gestein, sondern einer dichten Pflanzen Besteidung, welche sich in aneinander gedrängten Bellenlinien über seine ganze Oberstäche ausbreitet und das gelbe Gestein seiner Rasse bis auf schmale Streisen versteckt. Näher herans gekommen, konnte ich die einzelnen Pflanzen gut unterscheiden; es war eine Asphodele aus der Ducca Gruppe, mit harten, lederartigen, dunkelfardigen, scharsgezähnten Blättern und hohen gelbblumigen, sverrig ästigen Blüthenschäften, deren Blumen aber größtentheils schon ausgeblüht hatten. Rur furze Zeit blieb ich in der Nähe dieser eisgenthümlichen Begetation, alsbald hob sich der Weg über einen steilen Gneus-Borsprung, von dem nahen Gebirge herkommend, und schwebte

hier hoch über bem Fluß, ber fich an bem fteil abschuffigen Bebange um die Ede des Bebirges herumwand; wir fahen in ein langes, nach Rorben offenes Thal hinein, worin Copacavana 9 Leguas vom Cerro negro gelegen ift. Dichtes ziemlich hohes Gebufch verbedte alle genauere Kernficht; wir mußten muhfam auf loderem Sandboben um bie Baume herumreiten und mehrmals und tief buden, um ben un-Bald fommen wir wieder an ben Fluß, terften Meften zu entgeben. welchen wir an der bezeichneten Ede verlaffen hatten, und durchreiten ihn aufe Reue von Oft nach Weft. Die Strafe geht in berfelben Richtung weiter, verläßt ben Fluß und biegt fich um einen gang ifolirten machtigen Gneustegel herum, welcher hier frei mitten im Thal fteht und ben Bluß nothigt, ihm auszuweichen, wobei er an bie Relfen bes Cerro negro fich herandrangt. Sinter dem ifolirten Berge mar ein ausgebehnter Sumpfboben mit schönem Grasmuche und offenen Bafferlachen auf ber Mitte; Enten, Bafferhuhner und Schnepfen tummelten fich baneben ober barin umber. Gleich barauf febrte ber alte fahle, sandige, bewaldete Boden wieder, und darin lief mir Die aweite Chunia über ben Weg. Langere Zeit blieben wir in bemfelben Algarroben = Buichwalde, bis er allmälig niedriger murbe und endlich einer freien Gbene, in beren Mitte ber Fluß ftromte, Blas machte. Da lag, in einer Legua Abstand, Copacavana, bas Riel meiner Buniche, vor mir; mit unbeschreiblicher Sehnsucht blidte ich auf die langen Bappelreihen, welche neben ben Dachern aus bem Bebuich ber Fruchtgarten hervorragten. Dreiviertel Stunden mußte ich noch warten, vom heftigsten Durfte gequalt, ber fich schon seit amei Tagen ber Diarrhoe beigefellt hatte und meinen Zustand immer unerträglicher machte; und mas follte ich trinfen, ba jeber Trunf falten Waffers mein Leiden ebenso verschlimmerte, wie ber Genuß von Dbft, namentlich ber Waffermelonen, die ber einzige fäufliche Begenftand hie und ba am Wege waren. Endlich erreichte ich ben Ort. mußte aber in ben engen, von Lehmmauern eingeschloffenen Wegen, welche die schönen Fruchtgarten umgeben, noch lange Zeit suchen, bis ich die Quinta ber Familie Tegerino aufgefunden hatte, an welche ich burch ein Schreiben bes herrn B. Erbmann von Invernada ber empfohlen war. Gludlicher Beife traf ich ben alteften Sohn, bas Saupt ber Familie, zu Sause und wurde von ihm alsbalb mit großer Berglichkeit aufgenommen; benn mein beutlicher Rrankheitspustand ließ sich nicht mehr verkennen. Man bot mir sogleich Wein, Mate, oder was ich sonst wünschte, an und da ich heute noch nichts Barmes genossen hatte, so wählte ich den Mate, schon weil er am leichtesten zu beschaffen war.

Es ist eine wohl befannte, aber doch höchst merkwürdige Thatjache, daß ber menschliche Wille lange Zeit Herr werden fann über die ihm widerstrebende menschliche Ratur; daß er es aber nicht mehr vermag, sobald die bringenden Umstände gehoben find, welche ihn dabei unterftütten. Das erprobte ich alsbald in Copacavana an mir Drei Tage lang hatte ich meinen frankhaften Zustand, burch die Macht ber Berhaltniffe bagu aufgeforbert, jurudgebrangt und meine Reise, wenn auch etwas unbehaglich, fortgefest; wie ich aber in Copacavana vom Pferbe gestiegen war, um hier einige Tage ber Rube ju pflegen, brach bie verhaltene Krankheit bei mir aus; ber Kopf war mir eingenommen, die Glieder schlaff, die Bunge bid belegt, ber Appetit fehlte und ebenso bie Luft, mich zu bewegen; ich legte mich alsbald auf's Bett und fuchte mich wo möglich durch Schlaf ju ftarten. Der Gewohnheit bes Landes gemäß ftand mein Bett im Freien; ich blieb barin bis zur Nacht, als ein plöplicher, hier zumal jehr feltener Regenschauer mich verscheuchte und trop des rafchen Rudzuges in's Zimmer etwas burchnäßte. Damit war die Entscheidung gefallen; am folgenden Tage um 1 Uhr befam ich einen bef= tigen Anfall bes falten Fiebers, hier Chiucho genannt, ber fich täglich wiederholte. Indeffen gehört die weitere Schilderung feines Berlaufs nicht zum Gegenstande meiner Darstellung, ich erwähne es nur, um ben langen Berzug zu rechtfertigen, zu welchem mich bas kieber hier nothigte; es fam auch balb ein beutscher Argt (aus Dredben gebürtig), welcher fich in ber Rabe befand und, von meiner Antunft unterrichtet, mich aufsuchte. Seiner großen Theilnahme bante ich meine balbige Genefung; er beforgte Arznei, gab Instruction zu einer paffenden Diat an die Familie des Hauses, deren Freund er war, und lettere bemuhte sich in jeder Weise, mir nutlich zu werben; - fo hatte ich nach feche Anfallen und breimaliger Dofis ichwefelfauren Chinins die Quotidiana gludlich übermunden; es blieb nur bie Schwäche meines fehr heruntergefommenen Körpers noch zu heben, und das gelang auch allmälig durch paffende Nahrung. Rach 17 Tagen mar ich wieder reisefertig; ebe ich indes die Reise fort= Burmeifter, Reife. 2. 80.

feste, habe ich über meinen Aufenthaltsort und feine nächsten Umgebungen zu berichten.

Copacavana ift ein lang ausgebehntes Dorf auf ber weftlichen Seite bes Fluffes, einige hundert Schritt von feinem Ufer und hart am Fuße eines tahlen einformigen Gebirgezuges 3597 Ruß über bem Meeresspiegel\*) gelegen. Das Gebirge ftreicht in grader Richtung von Rorden nach Guben und besteht aus metamorphischen Gefteinen; von den Cordilleren wird daffelbe durch ein schmales Thal getrennt, überhaupt fteht es mit feinem ber benachbarten Bebirgeguge in Berbindung. Der Ort macht einen gefälligen Gindrud; er ift ber größte, ben ich seit Catamarca gesehen habe, enthält eine moble habende, jum Theil gut gebildete Bevölkerung und erfreut fich eines lebhaften Berfehrs mit Chile, als Saupt - Transitoplas bes Sandels pon und nach bort. Die Ansiedelungen liegen in ihm bicht aneinander gebrangt, find aber einzeln fehr groß; wohlgebaute, wenn auch nicht elegante, aber geräumige Behaufungen mit breiten Corridoren, pon trefflichen, funftlich bemäfferten Fruchtgarten umgeben, in benen ausgezeichnete Beintrauben, Feigen, Granatapfel, Quitten, Melonen und Sandias machsen. Namentlich find die Granatäpfel hier von einer Größe und Schönheit, wie ich fie nirgendwo wieder gesehen habe; für mich ein hoher Genuß, da es faft die einzige Frucht ift. welche mir gut befommt, weshalb ich fie fehr gern effe. Sochft ausgezeichnet find auch bie Weintrauben, aber ihren Genuß durfte ich mir nur in gang fleinen Quantitaten erlauben; bagegen fant ich Die Melonen amar fehr groß und fehr weich, aber nicht fehr fuß. Man cultivirt hier, wie in Mendoga, besonders die weiße Barietat; Die rothe gehört mehr ben öftlichen Brovingen an, scheint aber überall nicht fo gut zu gebeihen. Die Feigen bilben getrodnet einen ausgebehnten Sandelbartifel und ber in Copacavana gefelterte Bein ift berühmt. Aber für mich war er nicht; mir schmedte er fauer, wie Die meiften einheimischen Weine, und ich fand fein Behagen an feinem Genuß. Saupterwerb bes Ortes ift übrigens ber Biehhandel nach Chile; man maftet bie Ochsen hier auf funftlichen Beiben von Lusernflee und treibt fie in 14 Tagen über die Cordilleren nach Chile. Die Thiere werden ju bem Ende mit Gifen beschlagen und

<sup>\*)</sup> Rach meiner Reffung der Temperatur des tochenden Baffers zu 77º,45.

von Station zu Station, wo es etwas Nahrung giebt, in großen Heerden von 100 bis 150 Stud langsam getrieben, indem vorn und hinten ersahrene Leute den Zug begleiten. Man sagte mir, daß die westlichen Argentinischen Provinzen jährlich gegen 50,000 Stud Rindvieh nach Chile liefern und für das Stud einen Durchschnittspreis von 30 bis 40 Pesos erhalten; ein Capital, das sich auf andertshalb bis zwei Millionen Pesos beläuft. Copacavana bildet in den nördslichen Gegenden den Hauptdurchgangsort, weil die Straße von hier über die Cordilleren eine der bequemsten sein soll, insofern steile Absgründe und enge Schluchten ihr gänzlich sehlen.

Es giebt nämlich in Diefer Begend mehrere Baffe über bie Corbilleren, welche verschiedene Eigenschaften besitzen, und darum je nach ben Berhältniffen sich verschieden empfehlen. Der nördlichste, welcher ema unter 27°20' S. Br. liegt, heißt nach ber Quebraba be la Barranca blanca und zeichnet fich burch bie eben angegebenen Eigenschaften aus; er geht meift burch ziemlich breite Thaler, hat nie fteile Abgrunde ju paffiren und führt an ber erhabenften Stelle über ein Blateau, deffen Breite das einzige Beschwerliche der Reise bilbet, weil bie 20 Leguas in einem Tage gemacht werben muffen. bes Mangels aller brauchbaren Stationen wegen auf biefer Tour. Ich wählte eben benfelben Uebergang, weil mein Führer ihn allen übrigen vorzog. Der Baß führt in das Thal des Rio Viuquenes, welcher als der eigentliche Anfang des Rio de Copiapó zu betrachten ift. — Ein zweiter Bag, etwa 10 Minuten füdlicher gelegen, trägt ben Ramen Come Caballo; seine Sohe wird von Gilliß zu 14,521 Engl. Fuß angegeben.\*) Von Copacavana hat er feinen rechten Zugang, bagegen mablen ihn die Reisenden, welche von Guben, namentlich von Corbova und La Rioja kommen. Dieser Weg führt am öftlichen Fuße ber Sierra Famatina aufwarts bis Cofta bel Repes, überschreitet bahinter bie Famatina, fommt nach Benon und geht hinter Benon über bas erfte, hier schmalere Plateau ber Corbilleren, paffirt bann in einem engen Thale ben Rio Salabo und bringt durch die fehr beschwerliche Schlucht über ben Kamm ber Corbilleren in die Quebraba de Conditas ein, welche in das Thal

<sup>\*)</sup> U. S. Naval and Astron. Exped. etc. 1. S. 13. — Rach Martin de Mouffh (Descript. etc. 1. S. 206.) beträgt die Gohe nur 4856 Meter (13,899 frang. Fuß).

bes Rio Piuquenes von Süben her mundet. Die Quebrada hat gewöhnlich fein Baffer, ift aber fteil und mubfam zu paffiren. -Roch weiter nach Guben liegt ber britte Baß, Bena negra genannt; etwa unter 27°45' S. Br.; ihn mablen bie Reisenden, welche aus ber Broving S. Juan fommen. Die Strafe babin läuft an ber Weftseite ber Sierra Famatina fort und folgt bem Laufe bes Rio Bermejo aufwarts, bringt am Rio Salado in Die Corbilleren ein und bleibt in beffen engem Thale, ber Quebrada bel Bafto largo, bis bahin, wo baffelbe aus ber nordweftlichen Richtung entschieben in die nördliche umbiegt. hier findet fich eine Schlucht, die über ben Ramm ber Corbilleren in das oberfte Ende des Thales vom Rio Polido führt, und biefe Schlucht ift ber Bag Bena negra. Die Strafe bleibt am Rio Bolibo bis Juntas, mo berfelbe in ben Rio de Jorquera munbet, um mit ihm fortan ben Rio de Copiapó zu bilben. Roch weiter fublich folgt ber Bag am Cerro be Botro unter 2805' S. Br.; er ift ber unbequemfte, weil ber Bugang burch bie fehr enge Quebrada bel Rio Jaque chico binaufführt. Dan gelangt neben bem boben Schneegipfel bes Cerro be Potro vorbei über die westliche Rante des Cordilleren=Blateaus ebenfalls in das Thal des Rio Polido. — 3ch werde ben Lauf biefer verschiedenen Wege später nochmals berühren, wenn ich zur Erzählung meiner Reise burch bas ganze Thal von Coviavó übergehe; einstweilen genuge biefe turze Andeutung. Der julett genannte Weg ift ber fürzeste, aber von Covacavana aus weniger que ganglich ale ber erfte.

## XXX.

· llebergang über die Cordilleren. \*)

Den 6. Marg mar ich frühmorgens reisefertig; ich beftieg mit Bergnugen bas mir von meinem neuen Reisegefährten, herrn José bel Bino, jugeschickte weiße Maulthier und trabte behaglich nach beffen Bohnung, die am füdlichsten Ende von Copacavana lag. Bohl eine Viertelftunde mußte ich in ber frischen Morgenfühle reiten, ehe ich bas große Gehöft erreichte; aber ber Weg war angenehm, weil es am Tage vorher heftig geregnet und gewettert hatte, gleich= jam als follte die ftaubige Strafe mir recht bequem gemacht werben. Als ich in ben hof ritt, ftanden eine Menge Thiere, Pferde wie Esel, schon gesattelt ba; Diener liefen hin und her, bas Gepack zu= sammentragend, und Alles war in ruftiger Bewegung, zur Abreise sich bereitend; aber noch dauerte es vier Stunden, ehe wir wirklich baju famen. Dein Gefährte, ben ich erft jest perfonlich fennen lernte, empfing mich fehr freundlich und ftellte mich zuvörderft feiner Kamilie vor; er lebte hier mit feinem Schwiegervater, herrn Andreas Billegas, ber bie Wirthschaft leitete, mahrend er felbst ben außeren Beschäften vorstand und eben jest eine Tropa von 110 Ochsen nach Chile bringen wollte, Die zwei Tagemarsche hinter uns herzog. Seine Frau, beren jungere Schwester, ein Bruber und mehrere Freunde gaben ihm das Beleite, und diese gahlreiche Gesellschaft mar bie Beranlaffung unferes verspäteten Aufbruchs. Denn vor allen Dingen mußte erst ordentlich gefrühftudt werben, ehe wir die beschwerliche Reise anzutreten magten.

Indem ich diefelbe nun wirklich antrete, kann ich nicht unterlassen, meinem neuen Gesellschafter und baldigen Freunde das Hauptverdienst ihres Gelingens zuzusprechen. Als erfahrener Reisender, der dieselbe Tour schon zehnmal gemacht hatte, war er mit dem Rithigen zur Reise reichlich versehen, und theilte mit mir Alles brüder-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hierzu die im doppelten Maafftabe der beigegebenen anderführten Rarte in Petermenn's geograph, Mittbeit. 1860, Taf. 16.

lich, sein Zelt wie seine Deden, seinen Wein wie seine Nahrungsmittel; ich brauchte für Nichts zu sorgen, sondern nur meine Bunsche auszusprechen, und alsbald wurden sie erfüllt. Rie habe ich leichter große Strapazen ertragen, als diesmal; nie weniger mich um mich selbst bekummert, als auf diesem durch seine Beschaffenheit freilich beschwerlichsten Theile meiner Reise.

Um 11 Uhr verließen wir die Estanzia und ritten burch bas gange Dorf von Guben nach Norben, auf einer von mir bieber nicht betretenen, mehr öftlich gelegenen Strafe, Die über ben Marktplat lief, wo die thurmlofe Rirche fteht, ein übrigens gang funftlofes Bebaude aus Luftziegeln ober Lehmpapen. Außerhalb bes Dorfes verengte fich bas Thal etwas; ber Weg naherte fich bem Gebirge aur Linken und paffirte mehrere felfige Bartien, amischen benen wir uns stellenweise auf gang schmalem engen Pfabe hindurchwinden Bie und ba lag noch eine Wohnung fern vom Dorfe, aber weit reichten fie nicht. Etwa auf halbem Wege rafteten wir unter schönen Algarroben = Baumen am Rande eines frischen Biefengrun= bes, ber hier fich zu beiben Seiten bes Fluffes ausbreitet; aber ben Bluß felbft faben wir nicht, er lief zwischen Bebuich verftedt uns zur Rechten in mäßiger Entfernung. Weiter hinauf wurde bas Thal breiter und in der Rahe bee Fluffes frifcher und fruchtbarer; beide Bergzüge gingen bivergirend aus einander, und hier lag, mitten auf einer fahlen Ebene, in 4 Leguas Abstand von Copacavana, Tino= gafta, ber nachfte Sammelplat fur une. Obgleich ftabtifcher angelegt als Copacavana und in regelmäßigen Quabern gebaut, hat ber Ort boch ein fehr unfertiges Ansehen; Die öftliche Seite bes Marktes ift noch ohne alle Saufer und bie an ber Weftseite verlaufende Sauptftraße eigentlich die einzige wirkliche Strafe ber Stadt. Wir hielten uns barin eine Stunde bei Befannten auf und ritten burch bie genannte Strafe weiter, ringe von fahlen, aber grotest geformten Bergzügen umgeben, die eine weite buschige Ebene mit leichtem, staubig fandigem Boben einschließen. Gerade vor und sehe ich bie Felsen fich von beiden Seiten hinter und vor einander schieben, eine Schlucht bilbend, burch welche fich ber Fluß hindurchbrangt. Dahin ging zunächft unfer Weg. Als wir die Gegend erreicht hatten, famen wir in ber Schlucht an einen lang ausgebehnten Drt S. Jofe, burch ben eine grabe, von grunen Seden eingefaßte Strafe hindurchführt;

jur Linken begleitete und ein Waffergraben, aber ben Fluß, ber noch immer rechts geblieben war, sahen wir nicht, wie überhaupt nichts. als die heden des Weges und die Berggipfel, welche zu beiben Seiten barüber hervorragten. Endlich öffnete fich bie Aussicht; wir hatten ben Fluß vor uns, ein bunkelgelbes Lehmwaffer, bas vom gestrigen Regen ftart angeschwollen mit hohen Wellen an uns vorüberrauschte. hier follte ber Uebergang gemacht werden; wir ritten hinein, fanden aber das Waffer tiefer, als wir erwartet hatten; ich jumal, ber ich auf einem fleinen , fo niedrigen Maulthiere faß, daß an ber Seite bes Stromes bas Waffer mir von oben her in ben großen Reiterfliefel brang. Das war für mich ein wenig behaglicher Anfang; noch mußte ich beinahe eine Stunde reiten, ehe bas Rachtlager erreicht wurde. Endlich, als es schon dunkelte, hielten wir am Fuße eines Felsens, vor bem fich ber Kluß vorbeimalzte, und jenfeits beffelben lag ber Dri Anillaco, wieder 4 Leguas von Tinogasta. Dort wollten wir übernachten, allein die Dunkelheit nahm fo schnell ju, daß der Uebergang über ben Fluß bebenklich schien; man jog es barum vor, die Racht auf freiem Felbe jugubringen und mablte bie Stelle, wo wir uns gerade befanden.

Den 7. Mara. - Bei Sonnengufgang faben wir unferem Lager gerade gegenüber an ber anderen Seite bes Fluffes bas Dorf Anillaco hart am Fuße ber Bergfette vor und liegen; es schien nicht unbedeutend zu fein, aber eine Rirche bemerkte ich nicht barin. Als lette, von Menschen bewohnte Statte auf biesem Wege nach Chile hat es ein gewiffes Intereffe fur ben Reisenden, ber hier von seinem Geschlecht wenigstens für bie nächsten vierzehn Tage Abschied nimmt. Wir waren balb mit unserem Aufbruch zu Stande getom= men und traten die Beiterreise an, indem wir zuvörderft über ben Aluß gingen, Anillaco aber nicht berührten, sondern im Bett bes Flusses bleibend eine Strecke an ihm hinaufritten. Während der Racht hatte fich sein Waffer ziemlich verlaufen, der Uebergang bot feinerlei Schwierigkeiten bar, ja ftellenweise mar bas breite Bett schon gang vom Waffer entblößt; wir ritten über lange Streden ichlupfrigen Lehmes an ben ziemlich hohen Uferwällen hin. Rach 10 Di= nuten theilte fich ber kluß in zwei Arme, ober richtiger gesagt es vereinigten fich hier zwei kleine Fluffe zu einem; wir verfolgten ben westlichen, etwas kleineren, ben Rio be la Tropa, und ließen ben größeren öftlichen, Rio Jague, rechts liegen, wobei wir felbft auf bem westlichen Ufer des Rio de la Tropa verblieben. Nach kurzem Ritt im Bette biefes kleineren Fluffes tamen wir auf eine weite, fast gang table, sandige, mit Ries überschüttete Saibe, und indem wir unferen Weg über biefelbe nach Nordweft verfolgten, verließen wir ben Muß, ber in einem Bogen burch die Ebene fließt, und wendeten und bem Gebirge zu. Hier endete bie Sierra, welche uns von Copacavana her im Westen begleitet hatte, und hinter ihr trat eine anbere, völlig verschieden gestaltete hervor, bie fortan unsere Begleiterin wurde; ich fah, um das Ende der Sierra de Copacavana herumreitend, in das hier enge, nach Suden aber etwas weitere Thal hinein, das beibe Bergzüge von einander trennt. Indem ich mir biefes neue Gebirge näher betrachtete, gewahrte ich bald fehr beutlich auf ben uns zugefehrten, fteil anfteigenben Gehangen bicht aneinanber gebrängte Schieferungsflächen, welche ber Sierra be Copacavana völlig fehlten, und vermuthete ichon beshalb einen gang anderen Bau nebft underen Gesteinen; und so war es in der That, benn die genauere Untersuchung, welche ich nach einer Stunde anstellen konnte, belehrte mich, bag biefe neue Sierra nicht aus metamorphischen Maffen, fondern aus wirklichen Sedimenten, und mahrscheinlich aus Grauwadeschiefern bestand. Mein Begleiter, ber bie gange Gegend umber fehr gut fannte, fagte mir, bag bies neue Gebirge nach Guben mit ber Sierra Famatina zusammenhänge und nichts Anderes sei, als beren notbliche Fortsetzung; daß dasselbe sich hier dicht an den Auß ber Cordilleren herandränge und darum das breite Thal, welches in ber Proving la Rivia awischen ben Corbilleren und ber Sierra Kamatina liegt und worin ber Rio Bermejo feinen Lauf nimmt, bier nicht mehr vorhanden fei. Indeffen rechne man bas Gebirge auch hier noch nicht zu den Cordilleren, vielmehr werde es noch in dieser Gegend durch ein formliches Längsthal von ben letteren gesondert. und diefes Thal enthalte bie letten brauchbaren Bivouacs (Alojamienlos) für bie hinübergebenden Reisenden; wir murben es mpraen ober übermorgen näher fennen lernen.

Unter diesen Gesprächen sesten wir den Ritt über die öde, aller Abwechselung entbehrende Haide fort und gelangten nach zwei Stunden an eine Schlucht, welche in westlicher Richtung bas Gebirge durchbricht. Rach einem alten, noch in seinen Trummern umfangs-

reichen Indianerdorfe, beffen fleine, niedrige und zerfallene Saufer aus biden Lehmmauern bestanden und bas einst von ben Spaniern, wie das alte Troja, ganglich gerftort wurde, nennt man die Schlucht noch jest die Quebrada de la Trona;\*) ich fah auf einem isolitten Sugel am Gingange berfelben machtige Bircas, b. h. alte 4. Th. epclopische Steinmauern, einen noch ziemlich gut erhaltenen tunden Thurm aus Bruchsteinen, um beffen Ruß in beträchtlichem Abstande eine hohe Mauer herumlief, und zwei andere fleinere, detabirte Werfe berfelben Art neben ihm gegen die Ebene hin. Beite Bierecke, beren Umfang man aus bem berabgestürzten Mauerwerk erkennen konnte, bienten als Lagerungsftatte ber Solbaten. Dies Alles lag dieffeits bes Kluffes, ber hier, aus ber Schlucht kommend, in Die Ebene tritt und nach ber Schlucht Rio be la Tropa genannt wird; jenseits beffelben breiteten fich bie nur aus Lehm bestehenden Saufer= Ruinen des alten Indianer = Dorfes aus. Es ift berfelbe Kluß, beffen Busammentreffen mit bem öftlichen Arme bes Rio be Copaca= vana in der Rabe von Anillaco ich oben bereits angegeben habe. Man Schätt bie Entfernung von bort auf 5 Leguas.

Rach kurzem Berweilen zwischen den Trümmern, — ein für mich überraschender, unerwarteter Anblick, der aber weiter keine Spusien architektonischer Aunst darbot, — ritten wir in die Quebrada de la Troya hinein und befanden und nunmehr in einer engen, von hohen Felsen an beiden Seiten begrenzten Spalte, deren Boden der und entgegenkommende kleine Fluß fast ganz ausstüllte, daher wir lange Strecken in ihm reiten oder ihn, von der einen auf die andere Seite seiner schmalen Userterrasse übergehend, mehr als 50 Mal durchschneiden mußten. Das war eine höchst beschwertliche Strecke des Beges, die gegen drei Stunden Zeit erforderte; ich bekam von dem beständig aussprizenden Wasser bald nasse Füße, und zog es vor, nach einer Stunde mein Schuhzeug zu wechseln. Aber leider war damit nicht viel gewonnen; meine großen Reiterstieseln waren noch naß von gestern und sogen um so leichter auch hier wieder Wasser ein. Inzwischen ritt ich dem Gebirge, durch welches die Schlucht führte,

<sup>\*)</sup> Der Rame Tropa tommt öfters vor und bezeichnet ftets eine tahle, enge, wild zerriffene Bergichlucht; ähnlich wie Quebrada felbft, das der wahre Ausdruck für Schlucht ift. --

nunmehr fo nahe, daß ich sein Gestein genau betrachten konnte; es war ein röthlicher Sandstein, mit groben Conglomeraten, in regelmäßigen Banten abgelagert, beffen Schichten nach Weften langfam einfielen, mahrend die abgebrochenen Röpfe nach Often gegen die Ebene vortraten, hier einen fteilen, faft fenfrechten Abfturg bilbend. Röthliche, gelbliche, braunliche, felbst grunliche Bante folgten eine auf die andere, aber nicht unmittelbar, sondern in Baufen, je weiter wir in die Schlucht eindrangen. Sichere Anhaltspunfte jur Beftimmung bes Alters ber Formation boten sich nicht bar; weber Berfteinerungen noch örtliche Beziehungen zu benachbarten Gefteinen ließen fich mahrnehmen; — wenn man aber bedenft, daß biefe Sedimente ben metamorphischen Schiefern ber vorhergehenden Bergfetten im Fall und in ber Streichungerichtung genau entsprechen, alfo junachft über ihnen liegen, so möchte es geftattet fein, barin Blieber ber alteften sedimentaren Formationen, b. h. ber Braumaden gruppe, ju vermuthen. Db Cambrifch, Silurisch ober Devonisch, bas freilich laßt fich ohne organische Refte nicht wohl bestimmen. Die lebhaft rothe, selbst bunte Farbung scheint mehr für ein jungeres Alter ju fprechen. Auf ber Oberfläche bes Gefteins ift Alles fahl; fein Buich, faum eine Pflanze wuchert in den Fugen der Gesteine, felbst den Boden am Bach bedeckten nur herabgefturzte Trummer in allen Brogen, von machtigen Bloden bis zum fleinsten Rollstein. Go blieb es die gangen brei Stunden; endlich traten wir aus ber Schlucht in eine offene Begend, allseitig von hoben Bergzügen umschlossen, unter benen vor uns eine ahnliche, rothgefarbte Rette fich besonders auszeichnete. Bier hatten wir Begetation, felbft hubiche Algarroben, aber von geringer Größe, neben und. Auch biefe innere Rette, genannt Sierra be Machaco, gehörte ber Sierra Famatina an, und wurde mir von meinem Begleiter als die Fortsetzung des Centralftocks derselben geschildert;\*) wir ritten in ber Richtung zu ihr noch 2 Leguas weiter und schlugen dann im offenen Felde, neben einer Bafferlache, die von Rafenflachen umgeben mar, ber Cienega Rebonda, unfer Belt auf. Wir waren 11 Leguas von Anillaco und 6 Leguas von bem Eingange in die Quebrada de la Tropa entfernt.

<sup>\*)</sup> Auf meinen Charten, welche fich auf diese Gegend beziehen, fehlen die Ramen, aber das Terrain ift leicht darin wiederzuertennen. -

Die flache Gegend am Fuße bes Gebirges nördlich von dieser Schlucht bilbet eine weite, allmälig fich verengende Ebene, welche vom Rio Jaqué, bem öftlichen Arme des Rio de Copacavana, bewäffert wird. Hier befindet fich, 5 Leguas von der Boca de la Quebrada, eine warme Quelle Fiambala, Die weit umber ale Beilquelle in Ruf fteht, bes Zuspruchs wegen, ben bie in hiefigen Landen so haungen sphilitischen wie rheumatischen Kranken ihr beweisen. Nach ber Schilberung eines folchen Batienten, ber bie Quelle brei Wochen lang benutt hatte, entspringt fie in einer Schlucht bes Gebirges, ziemlich nahe an der Ebene, und besitt eine fo hohe Temperatur, daß man erft eine Strede unterhalb bes Austritts aus ber Tiefe, mo die Basfer fich schon beträchtlich abgefühlt haben, fie ertragen fann; an ber Ursprungequelle fei bas Waffer ju heiß, um feine Berührung auch nur einen Moment aushalten zu fonnen, mas auf eine Temperatur Eine Ansiedelung, wo man Un= von mindeftens 40° hinweift. terkommen finden könnte, ift nicht in ber unmittelbaren Rabe; man muß im freien Felbe campiren und Alles mitbringen, was man zu seiner Eriftens braucht. Gben barum ift ber Aufenthalt in Diesem mahrscheinlich sehr heilkräftigen Badeorte höchst unbequem, und jener Batient sprach nur mit Unmuth von dem Mißbehagen und der langeweile, welche er mahrend seines Aufenthalts in Kiambala empfunden habe. Beiter nördlich liegt in diesem Thale S. Gil, burch welchen Ort die Straße von Tinogasta nach Antofagasta und höher hinauf nach Bolivien führt, hier an der Grenze beider Republiten bas ganz unbefannte und höchst beschwerliche Gebiet bes Des= pobla bo burchschneibend. 3ch habe von diefer Strafe nichts weiter in Erfahrung bringen können, als daß fie bem öftlichen Afte bes Rio be Copacavana auffteigend folge, fpater bie Ortschaften Bonaven = tura, La Honada, Breas, Loroquafi berühre, dann burch bie höchst beschwerliche Quebrada del Diablo nach Antofa= gaft a, einem fleinen Dertchen Boliviens von nicht mehr als 5 Anfiebelungen, gelange,\*) und endlich burch wilbe Bebirgeschluchten ober Thäler sich nordwärts nach Atacama bis Bolivien fortsete.

<sup>\*)</sup> Die Lage dieses kleinen Dertdens ift fur die Chartographen der dortigen Gegend ein Stein des Anftofes und Aergerniffes, welcher noch nicht gang aus dem Bege gewälzt werden konnte. Die Charte zu Woodbine Parish Berk setze Antofagafta unter 26°45' S. Br., während Philippi auf seiner

Den 8. Märg. - In Folge ber naffen fuße, welche ich geftern mir zugezogen hatte, befand ich mich heute nicht ganz wohl; eine gewiffe Unluft an Allem hatte fich meiner bemächtigt, vermöge welcher ich nicht so scharf auf meine Umgebung achten konnte, wie ich wollte. Wir befanden uns noch immer in der Quebrada de la Tropa, die balb wieder enger wurde; eine zweite ahnliche Schlucht öffnete fich vor uns nach Weften, war aber, als wir in biefelbe hineinritten, boch etwas breiter als die frühere von geftern. Ihre Behänge bestanden ju unterft aus rothen, ftart thonigen Sanbsteinen, welche aufwarts in gelbe, graue, und julest gar in dunkelschwarzbraune Gefteine übergingen; auch hier ift Alles gang fahl, ohne Baum, Strauch ober überhaupt irgend ein grunes Bewachs auf ber gangen Dberflache. Ein lehmiger Fluß fommt und entgegen, es ift ber frühere Rio be la Tropa; wir folgen ihm eine Strede aufwarts, verlaffen ihn bann und bringen nach rechts, über einen hohen Seitenfamm bes Bebirges reitend, nach einiger Beit auf's neue in fein hier enges, fteil abschüsfiges Thal binein. Um fuße ber Gehange angelangt, raften wir etwas, aber je weiter wir tommen, befto burftiger und ober wird Die Gegend. Um 4 Uhr erreichen wir eine Stelle, wo bas Thal fich erweitert und zu beiben Seiten bes fluffes eine mit grunem Rafen befleibete Ebene einschließt; hier war also etwas Futter für unsere Thiere zu finden, und beshalb mußten wir daselbst übernachten. Es ift ein gewöhnliches Bivouaf ber Reifenben, Namens Zam = beria, 11 Leguas vom vorigen an der Cienega Redonda entfernt, das nach ber Quebrada de la Troya benannt wird. 3ch maß bort die Temperatur des fochenden Waffers zu 71°8'; wir waren also 10,726 Fuß über bem Mecresspiegel. Ein fleiner Bach, ber feitwarts aus bem Bebirge fam, hatte nur 80 Barme und fühlte fich natürlich fehr kalt an. Die Lufttemperatur fant ich am andern Morgen, bald nach Sonnenaufgang, 40 warm. Die Gefteine in ber Rahe maren Dieselben sandigthonigen Sebimente wie bister;

Charte der Bufte Atacama es unter 24°50' . Br. bringt. Da er aber in der Reise (S. 68) die Entsernung von Atacama nach Antosagasta zu 94 Leguas, und die von Atacama nach Molinos nur zu 89 ansest, so ist, weil Molinos weiter nach Osten liegt, Antosagsta südlicher als Molinos zu bringen, womit auch die Angabe von Mart. de Moussy (Descr. geogr. et statist. d. l. Cons. Arg. I. S. 211), daß Antosagssta unter 25°30' S. Br. liege, ziemlich gut übereinstimmt. Darnach habe ich meine Charte entworfen. —

fie ftreichen im Allgemeinen nach Norden und fallen nach Westen gegen die Cordilleren ein.

Den 9. Marg. - Sehr wenig erquidt burch ben Schlaf erbebe ich mich heute von meinem Lager; ein leifer Kieberschauer rieselte durch meine Abern und vermehrte die Unluft des geftrigen Ta-Indeffen fleige ich boch ju Pferde, entschloffen, bas Meußerfte meiner Kräfte aufzubieten, um die Reise fortzuseten. Die Begend umber blieb biefelbe; ein ziemlich breites, maßig tiefes, gang fahles Thal, in ber Mitte vom Rio de la Trona durchfloffen, führte unsere Marschroute; aber das Wasser bes Flusses, ber flach und wenig vertieft im sandigen Riesbett dahinfloß, flarte fich immer mehr. Wir folgen seinem Laufe aufwarts und reiten bicht neben ihm auf ben entblößten Riedflächen weiter. Die einzige Unterhaltung gewährten mir zwei Bogelarten, welche uns begleiteten und von Zeit ju Beit über ben Weg flogen, oder auf bem Boben neben bem Kluffe umbergingen: ein Finke und eine Taube; jener jur Gattung Phrygilus gehörig (wohl Ph. fruticeti), diese mahrscheinlich Columba melanoptera. Beibe hatte ich unter gang ahnlichen Verhaltniffen in ber Sierra amischen Mendoza und Uspallata schon angetroffen, baher ich es verschmerzen konnte, bag es mir unmöglich war, die interessanten Thierchen hier zu erlegen. In dieser fürchterlichen Einobe, geplagt von Ermattung und Ralte, ritten wir etwa brei Stunden; bann waren meine Rrafte fo erschöpft, daß ich unmöglich weiter reiten fonnte; bas jurudgehaltene Fieber fam endlich jum Ausbruch, ich gitterte an allen Bliebern und mußte meinen Begleiter bitten, hier das Zelt aufschlagen zu laffen, damit ich ruhen und den Fieberanfall vorübergeben laffen konne. Obgleich er forgsam für mich bemerkte. daß diefe Stelle die allerkältefte der gangen Reife fei und deshalb jum Nachtlager für einen Kranten fich nicht eigne, fo ging er boch bereitwillig auf meinen Bunfch ein; man fchlug bas Belt auf, bettete mich hinein, hullte mich in warme Decken und legte mir am Keuer gewärmte Steine unter die Füße; ich fühlte mich erleichtert, feit ich ruhen tonnte, und verfiel balb in Schlaf, ber fast ununterbrochen bis jum nächften Morgen anhielt.

Den 10. März. — Entschieden besser als am vorigen Tage verlasse ich das Zelt und überschaue meine Umgebung, eine flache Rulde zwischen hohen, aber nicht grade nahen, sanft geneigten Ab-

bangen, ohne alle Begetation, von fleinen Rollfteinen überschuttet und von einem flaren Bache, bem Anfange bes Rio be la Tropa, im breiten Kiesbett durchfloffen, der wenig Fall hat und eben beshalb bis auf ben Grund gefroren ift. hie und ba ftand unter ber Gisbede etwas Waffer, aufgehalten burch ben unebenen Grund, ber es am Beiterfließen verhinderte. Weit und breit war fein gruner Salm jum Futter für bie Thiere fichtbar; Die armen Geschöpfe ftanden am Bach und schienen durftig zu fein, aber bas Gis, welches fie bier fanden, wollte ihnen nicht munden. Dit ben Wurzeln einer Pflanze, welche man wegen ihrer Form bas Ziegenhorn nennt (Cuerno Cabra, Azorella Gilliesii Hook. Botanik. Miscell. III. 347, 558. früher Bolax Gilliesii ibid. 2. 326. pl. 23), wurde Feuer angemacht und Raffee gefocht; bann rufteten wir und jur Beiterreise und traten fie gegen 7 Uhr an. Jenes Gemachs ift, neben einigen zwergformigen Cactue = Arten, Die einzige Pflanze, welche man in Diefer Sobe, wie später auf bem Ruden ber Corbilleren antrifft; fie bilbet bichte fanft gewölbte Rafen von freisförmigem Umriß, die gegen brei Fuß Durchmeffer haben fonnen und aus furgen, an einander gedrängten Stengeln mit fein zerschliffenen Blattern bestehen, welche alle ftrahlig von bem biden Burgelftod ausgeben; fleine rundliche Früchte ragten fentrecht aus ben Blattrasen hervor und wiesen die Umbellate in dieser, mit einer Sarifragengruppe mehr Aehnlichkeit habenden Dolbenpflanze nach\*). Ihre Wurzel ift harzig und brennt gut, baher man fie überall auf biesen Sohen zur Feuerung verwendet; ber Beon pflegt, wo er gute Rafen trifft, abzufteigen, fie auszureißen und an feinen Sattel ju binden, um fie später am Nachtlager ju verbrauchen; benn wo Das Cuerno Cabra fehlt, fann weber gefocht noch geschlafen werben, weil das lettere nicht gut geht ohne das erstere; ber Magen verlangt

<sup>\*)</sup> Es giebt eine Angahl ähnlicher kleiner, früppelhafter Umbelliferen auf den Sohen der Cordilleren, welche im Munde der Leute verschiedene Ramen führen. Auf der Chilenischen Seite heißen diese Pflänzchen Llaretas und daher rührt der Gattungsname Laretia für die dort bis nach Bolivien hinauf wachsende Laretia acaulis Gill. Hook. l. l. l. 329. 5. pl. 65., welche schon früher als Selinum oder Mulinum acaule von den Botanistern besprochen worden ift. Unter diesem Ramen habe ich das Gewächs in dem Bericht in Petermaun's geogr. Mitth. erwähnt. Es ist mir aber aber nicht diese Laretia acaulis, sondern nur die Azorella Gilliesii hier vorgesommen. Bergl. Meyen's Reise um d. Erde. I. 451.

auch fein Recht und ift, wie bekannt, so unabweislich wie zähe in seinen Forderungen.

Die Mulbe lief bergan nach Norden und wurde vor uns durch einen niedrigen Kamm begrenzt, zu dem wir hinaufritten. Stunden hatten wir ihn erreicht und befanden uns somit an ber Quelle bes Rio De la Tropa wie am Anfange ber Schlucht gleichen Ramens, burch bie wir gefommen waren. Un verschiebenen Stellen ber Gebange riefelte Waffer hervor und bilbete fanft murmelnde Bachlein, die fich nach furzem Laufe in der Tiefe zum Rio de la Tropa. ber hier auch nichts mehr als ein Bach ift, vereinten. Indeffen bewies die Breite seines Bettes und ber ju beiben Seiten beffelben rein abgespulte Boben, baß er unter Umftanden viel Baffer führen muffe; besonders wenn im Sommer Die Schneemaffen schmelzen, welche ben Winter hindurch diefe gange Gegend bedecken und schon im Berbft von heftigen Winden begleitet zu Zeiten fich einstellen. Mit Schrecken rebete man von biefen Schneefturmen (temporales), weil fie ben Reis fenben unausweichliche Gefahren bereiten; ich fam fpater an eine Stelle, wo noch vor wenigen Jahren 13 Personen von einem solchen fürmischen Schneegestöber überfallen und getöbtet murben.

218 wir auf ben Rand ber Wafferscheibe gefommen maren, fanben wir endlich eine ben Umftanben nach schöne und großartige Fernficht vor uns ausgebreitet; jenseits einer anderen breitern Thalmulbe. in welche die Gehange zu unseren Füßen fteil hinabführten, zogen fic bie Cordilleren, so weit das Auge reichte, an uns vorüber: lauter fahle, obe, gadige Retten mit isolirten Regeln, eine hinter ber anderen, welche nach rechts und unferem Standpunfte ziemlich nabe von einer Reibe iconer Schneegipfel überragt wurden. Sie bilbeten ben Cerro Bonete, an bem bie Strafe vorbeigeht, welche wir ju machen hatten. Links bavon trat gang vorn am Rande ber Abhange ein fleinerer rother Regel, Eftanguelo genannt, frei hervor, und neben biefem, fo fagte mein Begleiter, fteige ber Weg jum Ramm ber Cordilleren hinauf. Leben irgend welcher Art mar an Diefer Stelle nicht zu bemerken; noch hatte ich auf der ganzen Strede vom Gingange in die Quebrada de la Tropa her feinen Rafer gesehen, geichweige benn einen gefangen; eine burre Beuschrecke (Proscopia), welche ich auf ber Ebene vor la Tropa haschte, war außer jenen beiben Bogeln, bem Finken und ber Taube, bas einzige thierische

Befen, was mir bis nach Chile hinein vorkam. Indeffen flieben wir von Beit zu Beit auf Buanaco = Seerben, und eben hier erblidten wir eine solche in jaber Tiefe vor uns durch die Schlucht Wovon biese flüchtigen, burch ihren wiehernden Ruf in ber Regel fich verrathenden, scheuen Thiere eigentlich leben, fann ich nicht begreifen; die wenigen Rasenplate an ben Randern ber tleinen Quellen im Bebirge, welche mitunter fehr verftedt liegen, muffen ihren Rabrungsbedarf zu ftillen vermögen; immer fab ich fie an Orten. fein Strauch, geschweige benn eine Grasffur ju finden war, und boch gebeihen fie, trot ber allgemeinen Nachstellung, welcher fie ausge-Man jagt fie mit eigens bazu abgerichteten Sunden, ist ihr Fleisch, das fehr wohlschmedend sein foll, und webt aus ihrer feinen, außerst garten gottigen Wolle schone Deden, namentlich gute Bonchos, die hoch im Breise stehen. — Nachdem wir und eine Zeit lang an dem Blid in die Ferne geweidet haben, beginnen wir den beschwerlichen Ritt hinunter, benn mit Bedauern fah ich die Unmöglichkeit ein, hier eine Beobachtung über bie Sobe bes Baffes anftels len zu können; es fehlte an Allem: an Holz, an Feuer und an Waffer. Aber ich burfte aus ber Beobachtung von geftern folgern, baf wir über 12,000 Fuß hoch ftanden, denn fortwährend waren wir im Steigen begriffen gewefen.

Der Weg abwarts führt in eine ziemlich enge Schlucht, worin etwas Waffer über Die Rollsteine und Felstrummer neben und riefelte; wir betraten ben öftlichen Abhang berfelben und hatten ben Bach im Westen, b. h. jur Linken; noch waren wir nicht gang unten, als das spärliche Wasser des Baches schon wieder sich verloren hatte und ein trodenes Riesbett uns weiter begleitete. Beifaelbe, rothe ober braune, ftart thonige Sandsteine bilbeten bie Bebange, bier frei als feftes Beftein mit fteilen Abfturgen hervortretenb, bort gu Sand gerfallen, ber ichiefe vom Berabrollen entstandene Bante bilbete und Die benachbarten Felsengehänge überschüttet hatte. Nirgends fand fich eine Spur von Berfteinerungen, fo oft ich auch barnach fpabete; inbeffen ift es für mich keinem Zweifel unterworfen, daß auch biefe Sandsteine berfelben Formation angehören werben. So weit mein Auge reichte, überall fah ich völlig gleiche Gebilde; fteile Felfenabfturze, von Sandmaffen umgeben und zum Theil barin begraben, hohe, schief in bas Thal hinabfallende Bante bilbend, bie gang angenicheinlich Folge ber Verwitterung sind, und langsam im Laufe ber Jahrtausende von den Sohen in die Tiefen hinabgefallen sein mußten. Rie bemerkte ich darin Baffersurchen, überall eine glatte Oberstäche, wie sie das langsame Aufhäusen berabstiebenden trockenen Sandes bewirkt; Bindhausen also, keine Anschwemmungen.

Rach einer Stunde famen wir an einen zweiten fleinen Bach, ber pon links aus einer andern Schlucht ju uns herabplatscherte; wir folgen ihm, indem er bie Strafe abwarts begleitete, und gelangen baran in ein größeres, mehr offenes Thal, welches ber Rio Jague durchfließt, ein schönes, flares, angenehm rauschendes Waffer, bas von Guben nach Norden ftromte, gleichwie auch bas Thal läuft, in bem wir uns befanden. Der Charafter feiner Behange mar burch= meg ber eben beschriebene; gang fahle, nachte, obe, sanft geneigte Rels= manbe mit abgerundeten Gipfeln, von gewaltigen Sandmaffen, Die bis in bas Thal hinabreichten, überschüttet. Sie und ba ftand in ber Tiefe ein buntelfarbiger, traurig aussehender Busch, aber friider Wiefengrund war nirgends ju feben. Go blieb es im Thale des Rio Jague etwa noch eine Legua, bann erreichten wir eine Stelle, wo bas Thal fich erweiterte und eine formliche Wiefe bilbete. auf ber hinreichendes Gras für unsere Thiere ftand; es ift baber ber Ort, wo man gewöhnlich zu übernachten pflegt und wohin auch wir geftern ichon gefommen waren, wenn und nicht mein Fiebergnfall daran verhindert hatte. Obgleich wir heute faum 5 Leguas gemacht hatten, fo befchloß mein Begleiter boch, hier zu bleiben, weil in ber Rabe fein ahnliches Alojamiento zu hoffen ftand und er, wie er fagte, meine Rrafte nicht über Gebühr angreifen wolle; wir fattelten alfo ab und schlugen unfer Belt neben einigen fahlen Bufchen auf, bie am Rande ber Weibe umberftanden. — Die Temperatur bes fochenben Waffers zu untersuchen verfaumte ich; fie fann aber von ber am nachsten Tage am Rio bel Dro gefundenen nicht wesentlich verichieben fein, weil jene Stelle faft eben fo viel aufwarts im Thale liegt, wie diese, d. h. von dem Puntte an gerechnet, wo beide kluffe ausammentreffen, was natürlich ber tiefste ihres beiberseitigen laufes ift.

Den 11. März. Zeitig gerüftet kamen wir doch erst spät auf ben Weg, weil für heute nur eine ganz kurze Tour von 4 Leguas in Aussicht stand. Wir blieben die erste Strede im Thal bes Rio Burmeiker, Reise. 2. Bb.

Jague, beffen Scenerie fich nicht anberte; fahle Graumadensanbfteine, stellenweise fester und thoniger, bilben bie Behange, wie bisher, von fo machtigen Sandmaffen überschüttet, bag bie Besteine nur an ben erhabneren Stellen baraus hervorragten. Der Boben bes Thales wurde ebener, bas Bett bes Fluffes fiedfreier, ber Fluß felbft fing an, fich zu trüben, eine lehmgelbe Farbe von bem Grunde, über ben er Rach anderthalb Stunden mundet bas Thal in floß, anzunehmen. ein anderes, welches von Weften nach Often ftreicht, weiter ift als jenes, und fast noch obere, gang table, bis oben hinauf mit Sand verschüttete Gehange hat. Der Rio Jague geht in Diesem Thale nach Often weiter und mundet barin mit einem fleineren, gang flaren Gebirgsbache aufammen, ber bas Thal berab aus Rorben fommt und ben sonderbaren Ramen Rio bel Dro\*) führt. Er bezieht fein Waffer von den Schneegipfeln bes Cerro Bonete, Die hinter ihm über ben Anfängen bes Thales liegen. Wir reiten in bas Thal bes Rio bel Dro hinein und folgen bemfelben eine Strede aufmarte, bis wir nach einer Stunde an einen ahnlichen Biefengrund fommen, welcher fich furz vor ber Stelle befindet, wo bas Thal enger wird und aus der nördlichen mehr in die nordweftliche Rich tung übergeht. hier ift ein anderes gewöhnliches Alojamiento, in bem wir zu bleiben beschloffen, obgleich es nur vier Leguas von bem vorigen entfernt war, weil für bie nachsten 20 Leguas fein anderes zu hoffen ftand. 3ch maß alsbald bie Temperatur bes fochenben Waffers und fand sie 72° boch; unsere Erhebung über ben Meeresspiegel belief sich also auf 10,465 Fuß, b. h. 261 Fuß niedriger als in Tamberia.

Den 12. März. Um uns zu bem beschwerlichen Ritt von angeblich 20 Leguas, welche in einem Tage zurückgelegt werden mußten, gehörig vorzubereiten, beschlossen wir, den heutigen Tag zu rasten; ich benutte die Ruhe und entwarf eine Stize der Cordilleren, welche grade vor uns lagen; denn das Thal des Rio del Oro bildet

<sup>\*)</sup> herr Martin de Mouffy schreibt (Descript. etc. I S. 209) Arroho del Loro; ich habe del Oro verstanden. Zudessen ist die eine Benennung ebenso unpassen, wie die andere; das Flüschen führt weder Gold in seinem Bette, noch nisten Papageien an seinem Ufer. Freilich kommt der Rank Loro hier auch anderswo vor; wie in Loroguass, am Wege nach Antosagasta.

mit dem Thale des Rio Jaque die Grenze zwischen demjenigen Theile des Gebirges, welches man noch nicht zu den Cordilleren rechnet, und den eigentlichen Cordilleren selbst. Beide Thäler stoßen an der Stelle, wo der Rio del Oro in den Rio Jaqué mundet, zusammen, jenes von Rorden, dieses von Süden kommend, und machen die natürliche Grenze der Gebirge. Indem das Thal des vereinigten Rio Jaqué nach Osten weiter läuft, wendet es sich von den Cordilleren ab und durchbricht die davorliegende Sierra Machaco, deren früher als einer nördlichen Fortsetzung der Sierra Famatina gesdacht wurde, in ähnlicher Weise, wie die Quebrada de la Troya, alzlein in einer viel weiter nach Norden gelegenen Gegend. Man sagte mir, das Dorf Jaqué, welches an der Austritisstelle des Flusses aus dem Gebirge liegen soll, sei von der Mündung der Quebrada de la Troya 7 Leguas entsernt.

Die Cordilleren, welche ich also heute ben ganzen Tag in un= mittelbarfter Rabe vor Augen hatte, gewährten hier einen noch troftloferen Anblid, als bas Gebirge hinter mir, über und burch meldes wir gefommen waren. Buvorberft die Ebene, auf welcher wir uns an ber westlichen Seite bes Rio bel Dro befanden, bilbete eine fanbige, gegen bas Gebirge nach Beften anfteigende, ziemlich ausgebehnte Blache, beren schroff gegen ben Bluß abfallende Gehange mit niedri= gem, fteifen Leguminosen = Bebusch befleibet waren. Unter Diesen Behangen, welche 10-12 Fuß höher lagen, als bas Flugbeit, jog fich junachst am Fluffe eine sumpfige Riederung bin und die allein war mit Gras betleibet, alles Uebrige eine fahle Flache, ohne einen Salm Autter fur die Thiere. Bir rafteten neben der fleinen Biefe, unter ben Gehängen ber Sanbfläche, welche fich von ba gegen bie Corbilleren ausbreitete. Bu unterft platscherte ber Rio bel Dro hart am Kuße einer steilen, nach Oft gelegenen Feldwand, die aus ichwarzem. auf ber Oberflache in gahllose Trummer zerfallenen Geftein, mahrscheinkich Melaphyr, bestand. Der Fluß wand sich um die fteilen Abhange herum, indem er, aus Norden fommend, durch Gubweft nach Sub und weiter nach Sudost umbog, mit bem Rio Jague in biefer Richtung fich verbindend. Den nach Westen von unserem Standpunkte gelegenen Abhang ber Corbilleren bilbeten große Sandberge von hellgelber Farbe, die kuppelartig aufgehäuft und ftellenweise von dem darunter verftedten harten Beftein unterbrochen maren.

Eine enge Schlucht zog fich von ber breiteften Stelle ber Ebene aus amischen den Sandbergen hinauf und neben ihr ftand nach Suben ein ifolirter, hoher, hell roftrother Felfenkegel, beffen untere Behange gleichfalls ganz in ziegelrothem Sande ftecten. Dieser Berg bildet ben Wegweiser fur bie Straße über die Cordilleren, welche neben ihm burch die Schlucht jum Ruden bes Bebirges hinauffteigt; er führt ben Ramen Eftanzuelo. Auf einigen ber vorberften Sandberge muchsen zerftreut stehende niedrige Bebuiche, alles Uebrige mar obe und fahl, doch schimmerte von ben erhabenften Stellen auf bem flachen Ruden der Berge gruner Rasen herunter. Bang im Sintergrunde ragten nach Norden die weißen Schneegipfel des Cerro Bonete herüber, und aus ber Wegend Diefer Berge fchien ber Rio bel Dro herabzufommen. Klarer, ale biefe Beschreibung, wird mein an Ort und Stelle entworfenes, fehr treues Bild die Physiognomie ber Cordilleren diefer Gegenden zur Anschauung bringen; so arm und ode, wie hier, find fie überall, von Mendoza bis Bolivien und noch weit in Bolivien hinein.

Die beschriebenen Schneegipfel des Cerro Bonete bilben ben Wetterpropheten für die Reisenden; fie muffen gang flar und frei von Wolfen dafteben, wenn die zu beginnende Reise guten Erfolg haben foll. Geftern Abend, balb nach unferer Anfunft am Rio bel Dro, ftiegen Wolfen neben ihnen empor, weshalb mein Begleiter es für heute nicht magen wollte, weiter in's Gebirge hineinzureiten; er behauptete, es fei ein Schneefturm im Anguge und es fei beffer, hier einen Tag zu raften, als einem folchen auf ber Sochfläche bes Bebirges fich auszuseten. Die Schneefturme fommen in ber Regel erft Ende Marg ober Anfang April vereinzelt, werden gegen Ende April bäufiger und find im Mai, Juni, Juli und August sehr gewöhnlich. Daher man in Dieser Jahredzeit nicht leicht eine Reise über Die Cor-Dilleren unternimmt. Mitunter freilich treten Schneefturme schon im Unfange bes Mary auf, und Dies glaubte mein Begleiter aus ber Unbaufung von Wolfen um ben Cerro Bonete folgern ju muffen. Wir marteten darum den folgenden Tag hier ab und ruhten von den überftandenen Strapagen aus. Gegen Abend famen Diefelben Wolfen wieder jum Vorschein, für mich eine unangenehme Erscheinung, weniger bes Sturmes wegen, ale bes neuen Berguges, ben fie veranlaffen konnten; aber ziemlich zu berfelben Beit zogen aus ber

Schlucht einige Reiter zu uns herüber, welche aussagten, baß ben ganzen Tag bas schönfte Wetter auf ben Cordilleren geherrscht habe und ein Schneesturm nicht zu fürchten sei. Dies bestimmte uns, die Beiterreise auf morgen festzuseten.

Kur heute stand und ber größeste und be-Den 13. Marg. schwerlichste Tagemarsch ber ganzen Reise bevor, 20 Leguas mußten in einer Strede jurudgelegt werben, weil es innerhalb biefer Tour fein anderes Alojamiento für Thiere und Menschen giebt; eine ununterbrochene Bufte herrscht hier auf bem Ruden ber Corbilleren. Darum machten wir uns so zeitig wie möglich auf ben Weg, ritten auvörderft über die breitefte Stelle der Ebene und traten in die enge Schlucht neben bem Eftanzuelo ein, die nichts weiter als eine mit Geröll aller Art überschüttete enge, aber jest gang trodene Baffer-Die Ebene vor ihr besteht aus ben Ablagerungen ber straße war. Bewäffer, welche bicfen Lauf nehmen und auf ber minder geneigten Fläche vor der Furth nur noch den feinen Sand bewegen können, welchen fie mit fich führen. Die Gehänge ber Furth maren flach geneigt und mit feinen Trümmern überschüttet; sie bestanden aus bunkelbraunem Sandstein. Der hohe Regel bes Estanzuelo bagegen ichien mir aus der Ferne ein isolirter Vorphyrstock zu sein, allein in ber Rabe betrachtet, erfannte ich barin nur einen fehr ftart thonigen Sandstein, ber feinerlei Arpstalle von Quary ober Feldspath umschloß. Rach einer halben Stunde hatten wir die Oberfläche der Schlucht erreicht und betraten nunmehr eine Hochfläche, deren Boben gleichförmig mit fleinen edigen Trummern von der Größe eines Thalers und darunter bedeckt mar. Nach Westen sich senkend umschloß diese gegen vier Lequas breite Klache an ihrer tiefften Stelle ein beträcht= liches Bafferbeden, die Laguna bas Mulas muertas, hinter und neben welcher eine Kette von Regeln, ähnlich dem Estanzuelo, fich ausbreitete. Bor dieser Lagune jog sich mitten burch bie Ebene in einem breiten Streifen ein milchweißes Bestein, bas völlig einer alten Schneeflache ahnlich fah. Ich wurde in dieser Täuschung um fo mehr beftartt, ale auch die Laguna ein weißer Saum umgab, ben ich für Gis hielt. Näher herangekommen, erkannte ich in ber vermutheten Schneeflache Trummer eines weißen, fehr harten, faltigen Besteins, beffen Broden die Größe einer Wallnuß hatten und von Luden burchfest ben Eindrud machten, als seien fie von beißen Baf-

fern ober Dampfen zernagt und angefreffen worden. Hie und da breitete fich ein großer Rafen ber Cuerno Cabra aus und ebenfo spärlich standen fleine Gruppen niedriger, an einander gedrängter Cactus mit ovalen Stengelgliedern von ber Größe eines Taubeneies Endlich erreichen wir ben Rand ber Laguna bazwischen zerftreut. und ich sebe nun, daß ihr Saum aus bunnen, über einander gefchobenen Eisblattchen besteht, welche mehr wie Schnee als wie Eis fich Rechts von ber Laguna öffnete fich eine Wafferftraße, ausnahmen. welche ohne 3meifel berfelben bas Baffer zuführte; ein flaver Bach riefelte in ihr, aber sein Waffer reichte heute wenigstens nicht bis zur Lagune, es verfiegte auf halbem Wege. Biele Stelette gefallener Maulthiere lagen in Diefer Begend umber; fie rechtfertigten ben Ramen bes fleinen Bafferbedens, benn vergeblich mußten die Thiere hier Rahrung am Waffer gefucht haben, bevor sie zu Grunde gingen.

Auf halber Sohe ber Schlucht, wo fie ziemlich flach und breit ift, rafteten wir ein Beilchen wegen bes Baffers, bas fie enthielt, bem einzigen, welchem wir begegnen konnten, und tranken eine Taffe Ich maß die Temperatur des kochenden Waffers bei 15°4' Lufttemperatur, Die in Diefer Sobe um 9 Uhr Morgens herrschte, ju 700 R.; wir waren bemnach 13,081 Fuß über bem Meeresspiegel. Es ist dies die höchste, von mir gemeffene Stelle, aber nicht die höchste, welche ich erreicht habe; benn ber Weg ging noch über brei gang abnliche, terraffenartig ansteigende Hochflächen, bis er wieder in Leider verhinderte die Gile der Reise ebenso bas Thal hinabstieg. fehr, wie der Mangel an Waffer und Feuer, neue Beobachtungen an ben folgenden Punkten. Ohne Zweifel aber lagen die hochsten Bunkte bes Weges gegen 14,000 Kuß über bem Meere. Dennoch empfand ich auf ber gangen Reise feine sogenannte Buna, b. h. die franthafte Affection auf hohen Bebirgen, bestehend in Athmungsbeschwerben, Uebelfeiten, Mattigfeit, Schwindel ober ben anderen Symptomen, welche bei Reifen in großer Sohe fich einzuftellen pflegen; nur anfange, ale ich in der Schlucht neben dem Eftanzuelo hinaufrin, bemerkte ich eine leichte Eingenommenheit des Kopfes, wie wenn ich schwindelig werden follte; aber es fam nicht dazu und überhaupt zu keiner anderen Affection, ich bestand die beschwerlichste Strecke ber Reise außerst leicht und beffer, als die Touren der vorhergehenden

Tage. Wahrscheinlich schützte mich der ohnehm schon sehr geschwächte Zustand meines Körpers; denn frästige, vollsastige Individuen wers den leichter von der Puna befallen, als hagere, durre und gebrechtliche Raturen. Selbst dei Thieren, zumal Pferden, kommen dieselben Zeichen der Affection auf hoch gelegenen Gedirgspfaden vor, und äußern sich bei ihnen hauptsächlich als Zittern der Glieder und hefzige Blutungen, die nicht selten tödtlich werden. Viele, befonders sehr gut genährte Pferde gehen daran auf Bergreisen zu Grunde. Die Einheimischen nennen diesen Zustand: La Tembladora; sie beshaupten, daß es Gedirgsgegenden gebe, wo er fast regelmäßig bei den Thieren sich einstelle, die über diese Stellen gehen und nannten mir auch in der Sierra Aconquisa einen solchen Ort, bessen Lage ich indessen nicht näher bezeichnen kann.

Rach einer halben Stunde setten wir die Reise fort und tamen am Ende der Wafferfurth auf eine zweite Sochfläche, Die gleichfalls vor uns nach Weften fich fenfte und bort ein anderes, etwas größeres Bafferbeden, die Laguna brava, umschloß. Gine Reihe hervorragender Auppen umgab fie nach Weften und Guben, gleichwie die vorige, aber feine von allen, weber hier noch bort, trug Schnee; fammtliche Erhebungen blieben noch unter ber Grenze bes ewigen Schnees und fonnten schwerlich viel höher als einige hundert fuß über die Sochfläche anfteigen. Sie bestanden aus rothen Borphyren ober schwarzen Trachyten von perlsteinartigem Ansehn und in verschiedenen Ruancen der Farbung; in den rothen erkannte ich beutliche Quargmaffen, in den schwarzen waren feine größeren Rrvfalle fichtbar. Ihre edigen Trummer bededten rings umher ben Boden und malten auf der übrigens ganz ebenen Hochfläche bunte Streifen, Die fich weit über die Ebene ausbreiteten, bis fie endlich als eine gemischte Trummerschicht in einander floffen. Alle waren von ziemlich gleicher Große, etwa wie ein fleiner Apfel, aber flacher, ediger, obgleich nicht ohne Spuren der Anwitterung, aber ohne Zeichen bes Rollens; fie konnten burch nichts anderes als von ben Baffern ber ichmelgenden Schneemaffen transportirt worden fein, benn nirgends fah man Wafferfurchen ober fleine Strömungen in ber gang gleichförmig vertheilten Trummerlage, burch welche ber Pfab, in mannichfachen Windungen von den Maulthieren ausgetreten, fich hinschlängelte.

Hinter den Auppen an der Laguna brava hob sich ber Boben beträchtlich; wir ritten zwischen ihnen hindurch zur dritten Terraffe binan. Oben angefommen, sah ich eine weite Sochfläche vor mir, ohne Lagune, beren Boben noch immer baffelbe Geftein zu fein ichien. Sier ftand in ber Mitte, doch etwas mehr nach links, eine groteste Felsenmaffe por mir, auf welche ber Pfad zusteuerte; weiter nach rechts. also nach Norben, lagen, frei und fahl aus dem ebenen Boben fich erhebend, die funf beschneiten flachen Regel bes Cerro Bonete, mahrscheinlich Trachyte, in scheinbar geringem Abstande. Ihre unterften Behange waren vom Schnee entblößt, aber barüber bie gangen Regel mehr ale brei Biertheile mit Schnee bebeckt, ben einzelne fable Windstreifen unterbrachen. Darnach schätzte ich bie Schneelinie in dieser trodnen, bunftarmen Atmosphäre ju 14,500 Fuß angenommen, mas schwerlich zu hoch fein wird, die erhabensten Buntte auf 18,000 Kuß, benn sicher betrug ber von Schnee bebectte Theil ber Regel mehr als das Sechsfache bes untern, tahlen noch schneefreien Abschnitts seiner ganzen Sobe. Obgleich ber himmel völlig flat war und die Sonne hell auf uns herunter schien, so froren wir boch beständig, weil ein heftiger Wind, von Weften fommend, une gerade entgegenblies und unfere Glieder von Stunde ju Stunde fteifer und ungelenkiger machte. Um uns möglichst frisch zu erhalten, spornten wir die Thiere jum Galopp an, eine Bewegung, eben fo unangenehm auf einem Maulthiere wie angenehm auf einem Pferbe. fie mußte ertragen werben, brachte fie und boch um fo schneller jum Begen Mittag hatten wir jene grotesten Porphyr = Felfen mitten auf der Terraffe erreicht und somit die Salfte des Weges, b. h. 10 Leguas, jurudgelegt; mein Begleiter ichlug por, bier ein Biertelftundchen zu raften und hinter ben Felfen vor bem ftete unangenehmer werbenden Winde Schut zu fuchen. 3th stieg also ab und ffiggirte, so gut es geben wollte, ben Cerro Bonete, bem ich bier am nachsten war, in mein Taschenbuch. Indeffen schätte mein Begleiter feine Entfernung von uns noch immer auf 5 - 6 Lequas: ich hatte geglaubt, es fei faum eine, fo rein und flar ift die Luft hier auf den trockenen Sochflächen der Cordilleren. ergopte ich mich an der Helligfeit, mit der alle Gegenftande, auch Die fernsten, unterschieden werben fonnten, und an ber tiefen Blaue bes völlig reinen himmels über mir, ben ich nie fo buntel geseinen hatte. Es ist eine bekannte Thatsache, daß die Farbe des Himmels mit der Erhebung auf hohe Berge an Intensität zusnimmt; ich fand das hier auffallend bestätigt, nie hatte ich in der Ebene ein so duntles Himmelsblau gesehen, als es jest auf den Cordilleren in 13,500 Fuß Meereshöhe über mir stand. Alle Beschreibungen lassen den Eindruck nicht annähernd empsinden, den die Wirtlichkeit gewährt; ich war überrascht, und weit mehr, als ich erswartet hatte.

Minder angenehm wirfte auf mich ein Blid auf meine nächsten Umgebungen; überall lagen todte Thiere umber, ausgedörrt wie Mumien, theils noch von ber Saut bededt, theils entblößt, daß die weißen Bebeine, hell gebleicht von der Sonne, grell abstachen gegen ben schwarzen Boben, auf bem fie ruhten. Namentlich waren bie Schluchten zwischen ber Felspartie unseres Raftortes gang vollgeftopft mit Anochen, benn dies ift die Gegend, wo Menschen und Thiere, von jenen Schneestürmen überrascht, Schut zu suchen pflegen und hier verenden wenigstens die Thiere, unter ben Entbehrungen ber Reise über die Cordilleren zusammenbrechend. Der ganze Weg wurde burch solche gefturate Maulthiere bezeichnet; ja manche von ihnen befanden fich in den abenteuerlichften Stellungen, Die trockenen Beine gen himmel gerichtet ober halb figend, wie fie gestorben fein moch-Rein Beier zeigte fich auf Diesen Sohen, wie ich es erwartet hatte; bie gange Ratur mar tobt und ftill, eine fürchterliche Einobe, gewiß eben fo traurig wie die verrufene Bufte Atacama, die nach ben Schilderungen Philippi's gang so aussehen muß, wie die bochterraffe ber Corbilleren am Cerro Bonete. Schon feit ber Laguna brava fehlte jede Spur von Begetation, weder Cuerno Cabra noch Cactus maren ju feben; gleichförmiger, ediger Steinschutt bebedte ben Boden und nichts brachte Abwechselung in seine unabsehbare klache, als der schwarze Schatten eines am Wege liegenden tobten Thieres, ober die eben so weit leuchtenden weißen Knochen seines Wie mit Topfscherben von rother, brauner oder schwarzer Karbe war die weite Ebene überschüttet und ebenso flang es, als ob die Hufe der eilig dahintrabenden Thiere beständig auf solche Scherben treten müßten; nur stellenweise zeigte sich eine ausge= bahnte Wegesvur, welche bas Thier jedesmal forgfältig aufsuchte, um fich ben ermubenden Gang über die Trummer zu erleichtern.

Dabei fortdauernd pfeisender Sturmwind von vorn, der die Haut höchst empsindlich machte; wir mußten und den Kopf verhüllen, daß nur die Augen frei blieben, um bequemer athmen zu können, und starke lederne Handschuhe schüßten die Hände vor gänzlichem Erlahmen. Mir zumal machte mein rechtes Bein, daß noch immer in Volge des Bruches schwächer ist, als das linke, viel zu schassen; es war wie abgestorben und mußte von Zeit zu Zeit in eine andere Stellung gebracht werden, damit es durch die Abwechselung der Position sich erhole. Endlich waren die Thiere bereits so mude, daß sie ohne beständiges Peitschen und Anspornen nicht mehr schnell gehen wollten; ich zerschlug auf dieser Strecke die Peitsche, welche mir die ganze Zeit meiner Anwesenheit im Argentiner Lande gedient hatte, auf dem Rücken meines keuchenden Esels, der stets zurückleisben wollte- und mich dadurch in beständiger Arbeit erhielt.

Nach einer halben Stunde Rubens geht es weiter; wir reiten am Cerro Bonete vorüber und feben, bag neben ihm eine tiefe Schlucht in die Gebirgsmaffe hinabgahnt. Noch dreimal wechseln leichte Mulben mit anfteigenden Soben bazwischen, wo jedesmal eine fleine Terraffe sich gebildet hatte, doch schien mir die Kläche, worauf ber Cerro Bonete ftand, von allen bie hochfte ju fein. Richts Reues begegnete uns hier; die Arafte ließen nach, die Anstrengung wurde immer empfindlicher und der Abend begann heranzunahen; da endlich, als die Sonne im hinabsinken begriffen war und die unabsehbaren Schatten meiner Begleiter weit vor mir auf die Ebene malte, febe ich Dieselben ploklich vor meinen Augen verschwinden und wie in bie Das mußte ber Anfang bes Enbes fein; ich Tiefe binabsturgen. sporne mein Thier zu größerer Gile und halte nach 10 Minuten am Rande einer tiefen Schlucht, in die ich auf halber Sobe meine Begleiter vor mir hinabreiten febe. Aber ber Weg abwärts war noch beschwerlicher; lose Sandmaffen, worin das Thier bis weit über Die Anochel hinabsant, bildeten die Gehänge; nur hie und da erhob fich ein festerer, aus gelben Sanbsteinen bestehender Absturg über ber geneigten Klache, jenen Quaber = Sanbfteinen vergleichbar, bie man Teufelsmauern genannt hat; boch fleiner, furger wie niedriger. Roch bin ich nicht unten, ba wird es bunkel; ich sehe mich allein und folge unbewußt ber Spur meiner Benoffen, beren Sufichlag ich von fern auf fefterem Geftein vernehme, was mir bewies, bag bas Ende

bes Abhanges nahe sein muffe. Endlich höre ich, auf hartem Kels= boben reitend, einen fleinen Bach neben mir platschern, ber von Rorben nach Guben fließt, mahrend die Schlucht, wie ber Weg, von Often nach Weften gerichtet war; ich reite am Bach hinunter und gelange in tiefer Finfterniß an eine Stelle, wo ich das Zelt schon aufgeschlagen und meine Begleiter mit bem Angunden eines Feuers beschäftigt fand. Das war bas Alojamiento be la Barranca blanca, fo benannt megen bes hellfarbigen Sandabhanges, über ben wir heruntergeritten waren. Auch bas Bachlein hatte benfelben Ramen betommen, es hieß Arrono blanco; Die Strage Dagegen über die Cordilleren, welche wir eben zurudgelegt hatten, wird ber Camino be Mentilurro genannt, nach einem Manne, ber ihn vor 25 Jahren querft betreten haben foll. Indeffen scheint berfelbe Beg schon viel früher benutt worden zu sein, benn es finden sich ppramibale Steinhaufen, Linberos genannt, beren Urfprung man bis in die Zeiten des alten Inca=Reiches hinaufschiebt und die wahrscheinlich ben Reisenden jener Epoche als Wegweiser gedient haben \*). Der erfte fteht an ber Laguna brava, ber zweite in ber Begend amischen bem Cerro Bonete und ber Stelle, wo wir rafteten, ein britter auf ber letten Terraffe bes Plateaus vor ber Barranca Jeber Lindero ift gegen 2 Baras (über 5 Kuß) hoch und hat eine regelmäßig vierseitige Gestalt; Die Seiten der Basis find ziemlich 6 Fuß lang und ihre Form beweift, daß sie mit Sorgfalt gebaut wurden. - Rach Ausfage meines Begleiters follen fie bie Stufen ber Hochebene bezeichnen und gerade auf ber erhabenften Stelle ber jedesmaligen Terraffe fich befinden; er behauptete, daß es überhaupt nur vier Stufen gebe; Die erfte mit ber Laguna bas Mulas muertas ohne Lindero, die zweite an der Laguna brava, bie britte am Cerro Bonete, und eine vierte zwischen bemselben und ber Barranca blanca. In biefer Strede glaube ich bagegen brei

<sup>\*)</sup> Aehnliche Steinhaufen finden fich vielfältig auf den erhabensten Auntem der Cordilleren, wo fie stets in der Rähe uralter Wegestreden aus der Zeit der Incas vortommen. Philippi gedenkt ihrer unter dem Ramen Columnas Boise durch d. Wüste Atacama S. 91 d. Deutsch. Ausgabe) und v. Tschudisat, daß fie in der Quichua-Sprache Apachitas genannt würden (Petermaan's sogr. Mitth. 1860, Ergänz.-Heft S. 23).

Stusen unterschieden zu haben, welche indeß einzeln niedriger waren, als die früheren, weshalb sie von minder scharfen Beobachtern in eine zusammengezogen werden. Zede der drei ersten Hauptstusen soll etwa 4 Leguas breit sein, die letzte sechs und die Quedrada an der Barranca blanca bis zum Alojamiento noch etwa eine Legua; eine Legua wird auf die Unebenheiten gerechnet, macht in Summa 20 Leguas über das ganze Plateau. Aber diese Angabe ist sicher zu hoch gegriffen, wir ritten nicht 10 Stunden und können schwerlich 2 Leguas die Stunde gemacht haben; über 15 Leguas wird die Entssernung vom Rio del Oro dis zum Arroho blanco schwerlich bestragen.

Den 14. Märg. Beim Erwachen am heutigen Morgen lerne ich zuvörderft meine nachste Umgebung tennen, eine enge Schlucht mit fteilen Abhangen eines ichwarzen Gefteins, bas größtentheils aus grobfornigem Trachyt besteht, in der Ticfe von dem Bachlein burchfloffen, deffen Rand, wie alles stehende Waffer neben ihm, zu Gis Sie und ba breiten fich am Ufer bes Baches einige schmale Rasenstellen aus, Die unseren Thieren nur färgliches Futter aewährten; alle andere Begetation fehlte. Sobe, weißgelbe Sandberge mit ftellenweise baraus hervorragenden nachten Felsenmaffen ober Spigen bilbeten ben nahen Hintergrund ber Schlucht, beren Erhebung über den Meeresspiegel nicht gut unter 12,000 Fuß sein fann, wenn die Schlucht vor ber Laguna brava, wo wir bas Fruhftud einnahmen, 13080 Fuß hoch liegt. Leiber verhinderte mich die Schnelligfeit bes Aufbruche, eine Beobachtung anzustellen; boch wird meine Annahme burch herrn Martin de Mouffy bestätigt, melcher ben Rand über ber Barranca blanca, ben er Bortequelo be la Barranca blanca nennt, ju 4462 Meter (13,733 Fr. Kuß) ansent. (Déscript. géogr. et statist. d. l. Conf. Arg. 1.208). Nach vollendeter Zurüftung reiten wir bas Thal hinab nach Sudweften und fommen bald in ein anderes breiteres Thal, beffen fandige Behänge wir schon von der Schlucht aus gesehen haben; in feiner Mitte flieft ein flares Flugden, ber Rio blanco, von breiten, rein weißen Salzfruften an beiben gang fahlen Ufern begleitet. Der Beg biegt in das Thal nach rechts hinein, und folgt ihm aufwärts eine Strede nach Rorben, mahrend ber Fluß nach Guben fließt; wir bleiben auf bem öftlichen Gehange und paffiren hier ein mächtiges Gypslager,

bas mit Schichten eines festeren fandigen Besteins wechsellagert und an ber anderen Seite bes Thales in ahnlicher Beise zu Tage tritt. Bor und liegt, das Thal abschließend, eine Rette rother Regelberge, au ber wir auf die andere westliche Seite bes Thales uns hinübermenden und neben den Quellen des Flüßchens, die hier an verschiebenen rasenbefleibeten Stellen hervorbrechen, vorbei zu ben rothen Regeln felbst hinaufreiten. In ber Rabe erfenne ich barin Quary= porphyre, benen gang ähnlich, welche ich an der Laguna brava ge= troffen hatte. 3wischen ben Regeln auf engem Pfabe über edige Trummer in einer jest trockenen Wafferfurth hinauffteigend, tommen wir auf einen schmalen Ramm und sehen vor uns eine mäßig breite, aber nicht fehr tiefe Thalmulde, die einen fleinen Teich zur Linken einschließt. Das völlig flare, rubige Waffer mar noch gefroren, eine ipiegelnde Eisfläche bedectte dasselbe und erinnerte mich burch ihre Blatte an bas Vergnügen bes Schlittschuhlaufens in meiner Jugendgeit; wie schon hatte es hier fich ausüben laffen. Wir haben die Mulde balb durchschnitten, reiten am andern Abhange empor und fommen nunmehr in bas ziemlich weite, aber ebenfalls gang obe Thal des Rio Salado, welcher ben früher paffirten Rio blanco in sich aufnimmt. Beibe vereinten Flusse verlaffen, nach Angabe meines Begleiters, in der Quebrada del Basto largo die Cordilleren und feten ihren Lauf fudmaris bis gur Proving von S. Juan fort, sich mit dem Rio Vermejo und durch denfelben mit dem Rio Jachal verbindend. Die Quebrada del Bafto largo burchbricht Die öftliche breitere Hochterraffe ber Corbilleren am Baffe ber Bena negra, füdlich vom Come Cavallo = Paß, zu bem eine Straße über ebendiese öftliche Hochterraffe führt, mahrend er felbst die schmalere westliche durchbricht. Auch hier muß man den Rio blanco paffiren, bevor man in die Schlucht des Come Cavallo = Baffes hineinfommt. gen ber Enge in der Schlucht und bem mehrmaligen Auf = und Ab= wartssteigen des Weges ist dieser Eingang nach Chile viel beschwerlicher, als ber mehr nördliche über die Barranca blanca.

Der Rio Salado fließt wie der Rio blanco, in den er mundet, von Rorden nach Suden, hat mehr Wasser als dieser und ein mit hohem Schilf bekleidetes User. Salzkrusten sah ich nicht daran, aber sein Wasser soll salzig sein, und dafür spricht auch die dunkle braunsliche Farbe, welche es bei völliger Klarheit besitzt. Schön spiegelte

Stufen unterschieben zu haben, welche indeß einzeln als die früheren, weshalb sie von minder scharzen eine zusammengezogen werden. Jebe der drei in soll etwa 4 Leguas breit sein, die letzte sechs und der Barranca blanca bis zum Alojamiento noch eine Legua wird auf die Unebenheiten gerechnet, 20 Leguas über das ganze Plateau. Aber die zu hoch gegriffen, wir ritten nicht 10 Stunden und 2 Leguas die Stunde gemacht haben; über 15 Leguas die Stunde

Den 14. Darg, Beim Erwachen am ich zuvörderft meine nachfte Umgebung fennen mit fteilen Abhangen eines schwarzen Gefteins grobfornigem Trachpt besteht, in ber Tiefe von floffen, beffen Rand, wie alles ftebenbe 2001 Sie und ba breiten fich am 1 erftarrt ift. fcmale Rafenstellen aus, Die unferen Thierer gewährten; alle andere Begetation fehlte. berge mit stellenweise baraus bervorragen: ober Spigen bildeten ben naben Sinterge Erhebung über ben Meerediviegel nicht au fann, wenn bie Schlucht vor ber Laguna ftud einnahmen, 13080 Auß boch liegt. Schnelligfeit bes Aufbruche, eine Beobad meine Annahme burch Beren Dartin der ben Rand über ber Barranca blam la Barranca blanca nennt, ju anfest. (Déscript, géogr. et statist. d. 1 enbeter Buruftung reiten wir bas 31 fommen balb in ein anderes bremme wir ichon von ber Schlucht aus u. ein flares Alugeben, ber Rie !! . Salgfruften an beiben gang labben in das Thal nach rechts his nach Rorben, mabre bem öftlichen Gel-

ten nach jener erhabenen steilen Abbänge fabl zu binabtreibt. Man brachte um andern Morgen, als is schon gefallen, theils Die entlaufenen Mulas zu r an, um fich burch einen Mate) zu erfrischen und bei Lod in weniger als einer unge, ber fortgegangen mar, nadrichenden Reisenden bath ibe. Da biefer, fei es aus nes wabricbeinlich begangenen feiner Genoffen anfange ver en, bis nach Monaten es ac aufmerkfam gemacht burch Die ener Stelle ju entbeden.

n steilen Abhang gefommen war, ines, ben Anfang bes Rio De r in weitem Banorama bas gang : Chile's zu meinen küßen aus en Auppen erhoben fich mit ihren Standpunftes, aber ein machtiger ung zur Rechten, nach Rorben, über e fich burch eine ewige Schneemuge ilfan be Copiapo, beffen Ent 3 betragen mochte. Leider fab ich die , wie mein Begleiter behauptete, von :; ber Horizont war trübe und nur fich deutlich erfennen, obgleich am a Wolfder wand und die Luft in ihrer äbe: Säuptern ichwebte. m a t vor mir, dann stieg sande wir uns befanden. ot, a .Den in Danicht jo angenehm für a eine kelowand von beligelber fich barin der tiefblaue Himmel und gab dem Flusse, trot der Debe seines Thales, ein liebliches Ansehen. Wir reiten hindurch und ersheben und unmittelbar von seinem Ufer auf eine ziemlich hoch gelegene Ebene, die mit vielen eckigen Trümmern der benachbarten rothen Porphyrberge dicht bedeckt ist. Nachdem wir die ziemlich schmale, oder richtiger kurze Ebene zurückgelegt haben, kommen wir wieder an eine tiese Schlucht, in welche der Pfad steil hinabsührte. Auch hier floß ein kleines Bächlein, von grünendem Nasen umgeben, und ladete uns zur Nast ein; denn es war die Hälfte des Weges, der uns für heute bevorstand. Auf der Hochschiede jenseits der Schlucht sehe ich zum ersten Wale eine Heerde Vicunas. Das hübsche Thier ist entschieden kleiner als das Guanaco, hat eine hellere, rostgelbe, nicht rostsrothe, Farbe, einen gelblichen Kopf und liesert eine viel seinere Wolle, die besonders zu den theuersten Ponchos verarbeitet wird.

Sinter bem Bache geht es wieder fteil bergauf ju einer anderen Sochfläche, welche mir hoher ale alle bieberigen ju fein ichien und allmälig nach Weften anftieg. Sobe Behange mit von Sand überschütteten Glachen faffen fie auf beiben Seiten ein und beengen ben Blid, nur nach vorn, b. h. nach Weften, die Ausficht frei laffenb; bas giebt ber Flache bas Ansehen eines Querthales. Schmarzes Beftein, bas fich nach bem mitgebrachten Sandftud wieber als burfler, verlfteinartiger Trachyt ausweift, fieht hier an und bedeckt mit feinen edigen Trummern den gangen Boben. Letterer hebt und fenft fich noch aweimal etwas, leichte Quermulben bilbend, bann find wir an ber Linie, b. h. an ber Grenze zwischen ben Argentinischen Brovingen und ber benachbarten Republik Chile. Ghe wir die Linie erreichen, geigt mir mein Begleiter an einem ber gur Rechten, b. h. nach Rorben neben uns stehenden Abhänge eine weiß und schwarz geflecke Stelle, hoch über bem Boben ber Ebene, ale ben Drt, wo jene früher erwähnten 13 Berfonen im Jahre 1855, von einem Schneefturm überrascht umfamen. Ihre Gebeine nebst ben Knochen ber Mulas. verfaulte Deden und Matragen find es, welche bort noch liegen und Die bunten Fleden auf dem Abhange verursachen. Man nennt nach bem Ruhrer Diefer Ungludlichen jest Die Begend Campo De Araufo. Er war, wie mein Begleiter, ein Biehzuchter aus Copacavana, ber von Chile Anfangs Mary heimfebrend ploglich, als er bie Sochflache eben erftiegen hatte, von einem Schneefturm überfallen murbe und,

um ihm zu entgeben, fich mit seinen Leuten nach jener erhabenen Stelle hinaufarbeitete, weil ber Wind die fteilen Abhange fahl zu wehen pflegt und ben Schnee in die Tiefen hinabtreibt. Man brachte hier eine fummerliche Nacht zu und fand am andern Morgen, als ber Sturm sich gelegt hatte, die Thiere theils schon gefallen, theils gerftreut. Bahrend ein Theil fich ruftete, die entlaufenen Mulas zu fuchen, zundeten die Uebrigen ein Feuer an, um fich burch einen warmen Trunf bes Baraquay = Thee's (Mate) zu erfrischen und bei biefer Beschäftigung ereilte fie alle ber Tob in weniger ale einer Stunde, Menschen wie Thiere. Ein Junge, ber fortgegangen mar, blieb allein am Leben, indem er von nachziehenden Reisenden halb erstarrt auf ber Hochebene gefunden wurde. Da Dieser, sei es aus Furcht, sei es wegen Mitwissenschaft eines mabrscheinlich begangenen Berbrechens, bas gewaltige Schidfal feiner Genoffen anfange verschwieg, so erfuhr Riemand etwas davon, bis nach Monaten es ge= lang, die Leichen der Umgefommenen, aufmerkfam gemacht durch die vielen, fonft hier feltenen Beier, an jener Stelle ju entbeden.

Als ich hinter ber Linie an ben steilen Abhang gekommen war, ber in bas Thal bes Rio Piuquenes, ben Anfang des Rio de Copiapó, hinabführt, überfah ich in weitem Banorama bas gang fahle, hochbergige Ruftengebirgeland Chile's zu meinen Fußen ausgebreitet. Rur wenige ber nächsten Ruppen erhoben sich mit ihren Bipfeln über bas Riveau meines Standpunftes, aber ein machtiger Bebirgoftod in ziemlicher Entfernung zur Rechten, nach Rorden, überragte alle anderen und zeichnete fich burch eine ewige Schneemuse vor ihnen aus: -es mar ber Bolfan be Copiapo, beffen Entsernung von hier etwa 8 Leguas betragen mochte. Leider fah ich die Flache bes Stillen Oceans, ber, wie mein Begleiter behauptete, von hier aus fichtbar fein foll, nicht; ber Horizont war trube und nur die naheren Gegenstande ließen fich beutlich erkennen, obgleich am himmel, heute wie gestern, fein Wolken ftand und die Luft in ihrer bunflen Blaue flar und rein über unseren Sauptern schwebte. weibete mich ein paar Minuten an bem Blid vor mir, bann flieg ich hinab in die tiefe Schlucht, an deren Rande wir und befanden, und betrat nunmehr ben Boben Chile's.

Der Blick von oben in das Thal war nicht so angenehm für nich, ich sah zur Linken eine ganz steile Felswand von hellgelber

Farbe, die von herabgefallenem Sande größestentheils bebeckt mar, jur Rechten einen mehr geneigten, terraffirten Abhang, beffen breite oberfte Stufe die unteren Gehange verbedte. Dahin wendete fich ber an bem linken fteilen Rande beginnende Weg. Das erfte Drittel bes Beges lief baran binunter und bewegte fich in feinem gelben, lofen, in fleine plattenformige Trummer gerfallenen und mit Sand gemifchten Bestein, bas ich fur bunn geschichteten, ftart thonigen Sandftein bielt; ber schmale Pfad war in ben fteilen Abhang eingetreten und rutichte bei jedem Schritt bes Thieres weiter, wenigstens bie oberfläch. liche Schicht, welche ber Fuß berührte und vor fich herschob. 3ch faß angftlich auf bem Ruden meines Thieres, fürchtend bag es felbft mit ben Scherben hinabrutschen werde; aber baffelbe schritt sicher weiter und bald fah ich ein, daß feine wirkliche Gefahr vorhanden fei. tam ich auf die vorerwähnte Stufe, wo der Weg fich mehr nach rechts bog, und fand hier einen festen Grund, bestehend aus bemsels ben schwarzen, perlsteinartigen Trachpt, welchen ich furz vor der Link auf bem Plateau angetroffen hatte; edige Trummer, gleich Scherben, bedeckten seine Oberfläche, aber fein Sand war bamit vermischt. Richt lange hielt fich ber Weg auf bem furgen Ruden biefer Trachytfuppe, alsbald bog er über ihren Rand hinab und wurde nun wieder fehr fteil. Uebergebend auf die britte Stufe bes Weges, gelangte ich unter Trummer eines iconen, großmaffigen, froftallinischen Befteins, das aus hellfleischrothem Feldspath mit eingesprengten mafferhellen Quaraförnern bestand und neben bem Wege mit fenfrechten Banben au Tage trat. Das war die einzige frustallinische, ursprünglich plutonische Masse, welche ich auf bem gangen Wege über die Cordilleren angetroffen hatte; zwar fein formlicher Granit, benn es fehlte ihr ber Glimmer, aber boch ein granitisches Gestein vom Ansehen ber achten Granite und ohne 3meifel auch von beren Alter; alter als Die Borphyre und Trachyte, welche in dem durchreiften Terrain so häufig vorkamen und die sedimentären Glieder des Gebirges, woraus fein Sauptstod besteht; burchbrachen. In biefem Gesteine blieb ber Weg, bis wir auf ben feinen Schutt ber Thalfohle getommen waren, und hier alebald ein laut raufchendes, fchnell dabin eilendes Bachlein mit gang flarem Baffer antrafen, bas aus wiefenformigen Moorgrunden am Fuße bes gang fteilen Abhanges ber Schlucht hinter uns feinen Urfprung nahm. Es war die eine, nordlichfte Quelle bes

Rio de Copiapó, welche der Rio Biuquenes bildet, hier ein fehr unbedeutendes Waffer, awischen taum einen Kuß hohen; von Rasen betleibeten Ufern fich hinwindend. Das Thal ift noch fehr eng, seine Bande fteigen fteil an, find gang tabl, ohne alle Begetation, und befteben anfange aus bemfelben fleischrothen Granitgeftein, zwischen bem von Zeit zu Zeit dunkelgraue Trachytmaffen gleich fteilen Ruppen hervorbrachen, gewöhnlich hoch oben am Rande ber Gehänge. wo diefelben in das Thal hinabzusteigen anfingen. Mächtige Blocke diefes, in einer dunkelbleigrauen Grundmaffe reichliche nabelförmige. aber kurze Hornblende = Arnstalle einschließenden Gesteins lagen im Thale, jum Theil bis auf die andere Seite bes Fluffes hoch an ber Ihalwand hinaufgeschleudert und mit zahlreichen kleineren Trummern vermischt, stets einen bunklen Schatten quer burch bas Thal werfenb. bet schon aus weiter Kerne fich bemerkbar machte. Rach einiger Zeit botten biefe fruftallinischen Gefteine auf, mahre Sebimente traten an ibre Stelle, namentlich junachft berfelbe hellgelbe, ftart thonige Sandfein, den ich an der Baranca blanca traf und dort beschrieben habe. Spater folgten ben Sandfteinen große Maffen eines groben Conglos merate, beffen Bindemittel ein grauer oder bunkelrother fehr harter Thon war, worin fich auf feinen Kluften bunne Infiltrationen faferigen Gupfes unterscheiben ließen. Beibe Maffen, sowohl bie Sandfine, wie Die Conglomerate, traten ftellenweise als fenfrechte Abfturge aus ber geneigten Thalwand hervor, die auch hier wieder größeftentheils aus losen Sandmaffen bestand, worunter ohne Zweifel biefelben sefteren Gesteine versteckt lagen, welche hie und ba als Ruppen her= vorragten. Vor und schließt eine hohe, vielzadige, aus mehreren Bugen mit Nebenjochen bestehende, hellroth gefärbte Rette bas Thal und fest unferem Blid abwarts eine Grenze. Go tommen wir an einen Ort, wo das Thal sich ein wenig erweiterte und am flacheren rechten Abhange mit machtigen Bloden jenes groben Conglomerats bestreut war, zwischen benen aus mäßig großen Trummern aufgeführte, 3 bis 4 Fuß hohe Pircas ein brauchbares Alojamiento herstellten, bas nach seinem Stifter ben Namen Beñasco be Diego führt. Es ift dies nicht bloß ein gewöhnliches Bivouac ber Reisenden, sondern auch eine Hauptstation ber Guanaco = Jäger, von benen die Pircas erbaut wurden; viele Gebeine der Thiere lagen umher und bie Steine waren mit frifchen Blutspuren gezeichnet. hier alfo, 2 Leguas vom Anfange bes Thales, schlugen wir unser Zelt au und brachten die Nacht in der Pirca zu. Ich maß die Temperatu des kochenden Wassers zu 71°5'; darnach lag unser Standpun-11,119 Fuß über dem Meeresspiegel.

Am anderen Morgen fand ich die Ränder des Baches gefrore-Eine kalte Luft drang während der Nacht in unser Zelt, doch nic so kalt, wie die Racht vorher am Arroho blanco. Tief unter wird die Temperatur wohl nicht gewesen sein.\*)

## XXXI.

Das Thal von Copiapo bis jum Meere.

Peñasco de Diego, wo ich die erste Nacht in Chile zubrachte, liegt 2 Leguas von der Grenze; bis zum nächsten Alojamiento rechnet man 12 Leguas, von da bis Jorquera 10 Leguas, von Jorquera dis Juntas 14 Leguas, von Juntas dis Copiapó 32 Leguas, von Copiapó dis Caldera an der Meeresküste 18 Leguas. Die Länge des ganzen Thales beträgt also 88 Leguas, obgleich die grade Entsernung vom Kamme der Cordilleren dis zur Küste nur 14 Längengrade mißt, d. h. etwa 35 Leguas. Dieser enorme Unterschied in der wirklichen und linearen Entsernung vom Meere wird durch die beispielslose Krümmung des Thales bewirft, das vier ver-

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben des herrn Martin de Mouffy, welches aus dem Nacional Argentino in Reumanns Zeitschrift für allg Erdt R. & Bd. III. S. 268 übergegangen ist, sagt derselbe, daß er den 5. April bei "schönem Better", also doch wohl am Tage, während seines Ueberganges über die Cordilleren durch den Come Cavallo-Paß das hunderttheilige Thermometer habe auf — 10° sinten sehen; mir ist eine so niedrige Temperatur 3 Wochen früher nicht vorgetommen; ich sah das Thermometer niemals am Tage unter 0°. Der genannte Paß liegt unter 27° 30'S Br. und soll 13,399 Par. Fuß höhe haben. (Descript, geogr. et statist, etc. I. S. 206).

scheidene Hauptrichtungen verfolgt und barnach in vier Abschnitte getheilt werden kann.

Die erfte Bartie geht in ber hauptrichtung vom Ramme nach Weften und endet an ber Stelle, wo man bas zweite Rachtlager zu nehmen pflegt, in ber Rahe ber Guardia be Caftanos. Diese Strede mißt mit den Rrummungen 14 Leguas und führt nach bem oberften Bufluffe ben Ramen bes Balle be Biuguenes. - Der zweite Abschnitt hat eine rein subliche Richtung, er reicht burch 24 Leguas von der Guardia bis Juntas und führt den Namen des Valle p Rio be Jorquera. — Bei Juntas, beffen Lage nach am Orte angestellten Beobachtungen eines frangofischen Geometere 28º2'36" S. Br. ift, beginnt ber britte Abschnitt; ber Fluß und bas Thal, jest Balle p Rio de Copiapó, wenden fich in einem furgen Bogen nach Rorden bis Pabellon, 20 Leguas von Juntas, und biegen fich dann allmälig nach Westen, indem beibe in der Hauptsache eine gleiche Richtung verfolgen. Diese Richtung bilbet ben vierten und letten Abschnitt des Thales; sie bleibt bis zum Meere 40 Leguas weit ungeändert, indem der Fluß zulest sogar etwas sudlich fich wendet, unter welcher westsüdwestlichen Richtung er bem Reere zueilt, baffelbe aber nicht erreicht, indem er einige Leguas un= terhalb Viedra colgada, wo die mufte Sandregion des Thales anfangt, fich im Sande verliert, 5 leguas von ber Rufte. Diefe Begend ift die schlechtefte des ganzen Thales und völlig unbewohnt; sie könnte barnach als ein fünfter Abschnitt von den früheren vaffend gesondert werden.

Es war mir gestattet, das ganze Thal vom Anfange bis zum Ende zu durchreisen, aber von Juntas aus machte ich die Reise im Wagen und so schnell, daß an brauchbare Beobachtungen sich nicht mehr denken ließ; ich kann deßhalb die unteren Partien nur nach dem allgemeinsten Eindrucke schildern. Jehn Leguas vor Copiapó, dei Pabellon, beginnt die Eisenbahn; man sährt in einer Stunde nach Copiapó und in weiteren zwei Stunden dis zum Hasen Calbera, so daß auch diese Strecke nur in ihrer allgemeinen Physsognomie ausgesaßt werden kann. Indeß haben schon früher Meyen in seiner Reise um die Erde (Bd. 1, S. 375 sigd.) und Darwin in seinen Geological Observatiops on South America (S. 218 sigd.) die

untere Strede ausführlicher beschrieben,\*) ich fann also, was die bort anstehenden Gesteine betrifft, auf biese Schriftsteller verweisen.

Die erfte Bartie, bas Balle be Biuquenes, führt feinen Ramen von ber an allen hiefigen Sochgebirgefluffen nicht feltenen, gleichnamigen weißen Gane: Anser melanopterus; es zeichnet fich im AUgemeinen durch hohe fteile Behange und geringere Breite ber Thalfohle aus; eine ebene Schuttschicht, ohne alle Begetation, in vielfachen Windungen vom Rio Biuguenes durchfloffen, der hier in der That nur ein Bach genannt und überall ohne Sinderniffe burchritten werben kann. Jener große, gang weiße Bogel mit schwarzen Schwingen lebt paarig auf ben hochsten Cordilleren am Ufer ber fleinen Fluffe und niftet auf ben Sohen in beren Nachbarschaft; ich fab ihn zuerft am Rio Jaqué und oberen Rio be la Trona; er verbreitet fich bis weit nach Suben, und ift namentlich in ben Sochthälern am Tupungatu, bis jum Bortillo = Baß fehr häufig. Sier zeigte er fich mehrmals mahrend ber heutigen Tagereise. — Die erfte Strede bes Thales unterhalb bes Nachtlagers blieben bie mächtigen, bort geschilberten, fehr groben Conglomerate ungeandert; Die Bande ftiegen mehrere Lequas weit faft fteil empor und ließen nichts als zerriffene Abhange erbliden. Wir ritten über zwei Stunden burchmeg in benfelben einförmigen und wilben Umgebungen. Dann famen wir an eine Stelle, wo bie Behange merklich naber an einander rudten, und stellenweise nur noch eben für den Fluß Plat ließen. Sier traten gewaltige Porphyrmaffen zu Tage, welche die Conglomerate durchbrechen und zum Theil als Reibungs-Conglomerate fich gebilbet haben mochten. Wir rafteten an einer folchen Stelle, mas mir Belegenheit gab, bas Geftein näher fennen zu lernen; es waren Melaphyre von bunkler, schwarzgrauer Farbe mit eingelagertem weißlichen Feldspath und fohlschwarzen Augitfrostallen. Unterhalb biefer Stelle treten geschichtete plutonische Maffen, sogenannte geschichtete Borphpre auf; ich sah abwechselnd dunkle schwarze und hellere rothe Lagen von beträchtlicher Stärke über einander und glaubte nach bem Augenschein nicht baran zweifeln zu burfen, bag biefe icheinbare Schichtung als Resultat einer successiv in Baufen auf einander gefolgten Ueber-

<sup>\*)</sup> Auch in Gilliß U. S. Naval. Astron. Expedit. Vol. I S. 244 figd. und in Philippi's Reise durch die Wüste Atacama S. 3 figd. finden fich schäpenswerthe Beitrage zur Geognofie der bortigen Gegenb. —

fluthung ber hervorquellenden fluffigen Maffen zu betrachten fei. Nach Biffis, welcher dies durch Chile weit verbreitete Gestein vielfach untersucht hat, gehört es den metamorphischen Produkten der kryftal- linischen Schiefergebilde an.

Es war 10 Uhr geworben, ein heftiger Wind fommt das Thal aufwärts und entgegen und wird fast beschwerlicher, als jener frühere auf der Höhe ber Cordilleren, wegen des Staubes, den er mit sich sührt. Aber so kalt, wie dort oben, war er hier nicht mehr.

Die geschichteten Borphyre bauerten nur eine turge Strede, bann folgte ein wahres thonig sandiges Sedimentärgestein, horizontal gelagert und geschichtet, in bunten, meift rothen, hernach gelbbraunen, gelbgrauen, felbst grunlichen Tonen, mitunter auch gang schwarzbraun. Die Schichten erschienen mir anfangs noch völlig ungeftort, in reinem, urfprünglich horizontalem Absat gebilbet; späterhin, nach einer Legua Entfernung, burchbricht fie an ber linken, sublichen Wand ein bunkelfarbiger eruptiver Borphyrftod, der wieder von machtigen Reibungs = Conglomeraten begleitet wird, die ahnliche große Porphyr= maffen einschließen. Diefer Stelle grabe gegenüber, etwa 5 Leguas vom Alojamiento, sehe ich an der anderen, nördlichen Thalwand in ben rothfarbigen Sedimenten einen icharf abgefonderten, & Fuß breiten Bang eines schwarzen Eruptivgesteins, mahrscheinlich Melaphyr, fentrecht emporfteigen und fich in mehrere, einen guß ftarte Aefte theilen, bie ftrahlig aus einander laufen. Das Ganggestein ift horizontal, also senkrecht gegen die Bangfläche abgesondert und in über einander gelagerte, & Fuß ftarke Blatten zerklüftet. Weiter abwärts im Thale mehren fich folche Durchbruche eines schwarzgrauen, anscheinend bo= leritischen Gesteins und steigen hie und ba als machtige Felsen zu bebeutenber Sohe an; Die Sedimente andern gleichzeitig ihren Charafter, fie werben thoniger und erscheinen bald heller blagroth, bald bunfler braunroth; fie bilden bier machtige Bante, die mit Conglomeraten von ungeheurem Umfange ber Trummer abwechseln. Schon oben am Anfange traten folche Conglomeratlager awischen ben fei= neren Sedimentärschichten auf, aber fie erreichten bamals nicht bie Mächtigkeit, welche sie jett zeigen. So bleibt ber Charafter ber Thal= wande bis an's Ende der ersten Abtheilung; von Zeit zu Zeit wieberholen sich die Durchbrüche, namentlich zeigt sich ganz nahe am Ende ber ersten Thalstrede zur Linken an der südlichen Wand wieder ein sehr schöner, kaum 3 Fuß breiter, mit schwarzgrauem, regelmäßig sechsseitig in horizontaler Stellung der Trümmer zerklüftetem Gestein ausgefüllter Gang, welcher mehrere Aeste nach beiden Seiten abgiebt, die sich als Lager zwischen die Schichten der sedimentären Grundmasse ausdreiten und in ungleichen Abständen über einander sich wiederholen. Bald darauf mündet das Thal des Rio Piuquenes in ein anderes wasserloses, das aus Nordost vom Kamme des Gebirges herabkommt, beträchtlich weiter ist, viel flachere, hoch mit Sand überschüttete Gehänge hat, deren vortretende Felsmassen abgerundet und angewittert sind, nicht scharf und ecig, wie disher, zu Tage treten. In dieses Thal diegt der Rio Piuquenes nach Süden ein und bildet darin sortan die unterste Thalsoble; wir solgen seinem Lause noch eine halbe Stunde und kommen dann in eine kesselsörmige Erweiterung, wo Wiesengrund am Bache zwischen Breaduschen sich ausdreitet. Dort schlagen wir unser Zelt aus.

Den 16. Marg. Bevor wir weiter geben, mache ich eine Beobachtung über bie Temperatur bes fochenden Baffers, welche ich au 73"9' mahrnehme; barnach liegt die Stelle 7979 Kuß über bem Meeresspiegel. In der ersten Strede des neuen Weges behalt das Thal gang ben Charafter, welchen es an ber Einmundungsstelle bes Rio Biuquenes befaß; es ift breit, bie Behange find flach und bis oben hinauf mit Sand überschüttet, aus bem hie und ba braunrothe sedimentare Gefteine hervorragen; die Thalsohle besteht aus feinem Sande und ift noch immer gang fahl, ohne andere Begetation, als einige schwache Grasstellen neben dem Fluffe, die ihn bundelweise begleiten. Deutlich geschichtete, zum Theil ftark verworfene, nach Norben einfallende, sandig thonige Gesteine bilben bas Material ber Thalwande; sie werden von Zeit zu Zeit von schwarzen plutonischen Gesteinen durchbrochen, die gewöhnlich nur die unteren Partien ber Behange bilben, machtige emporgehobene Maffen auf ihrem Rucken tragend und zu verschiedenen Sohen an der Thalwand hinaufreichend. Mehrmals fah ich unter biefen plutonischen Maffen Gesteine mit eingeschloffenen größeren ober fleineren Trummern berfelben Materien. Die mitgebrachten Sandstude haben ermiesen, daß auch fie Melaphyre waren, welche beim Durchbruch, auf ber Oberfläche schon abgefühlt und erstarrt, zertrummerten und fo in die noch weiche, zähfluffige Bauptmaffe eingebüllt murben.

Die genaue Auseinandersolge aller dieser Stoffe hier anzugeben, bin ich leider nicht im Stande; die Schnelligkeit der Reise machte so weit in's Einzelne gehende Untersuchungen unmöglich; auch kommt es wohl nicht darauf an, zu wissen, wie vielmal sich dieselben Phäsnomene hier wiederholt haben, wenn man doch nicht im Stande ist, das ganze Thal in einer graphisch=geognostischen Schilderung zu besprechen. Im Allgemeinen wurden die plutonischen Durchbrüche häusiger, je weiter wir in's Thal hinabstiegen.

Ich fann nicht unterlaffen, hier auf die mit meinen Angaben in der Hauptsache übereinstimmenden Beobachtungen von Darwin (a. a. D. S. 228) hinzuweisen, welche ich zur Zeit, als ich meine Bahrnehmungen niederschrieb, weder fannte noch zur Sand hatte. Er sagt, daß in der Nähe der Guardia de Castaños die eruptiven Maffen, denen er eine submarine Bildung beilegt, über die sedimentären Straten an Ausdehnung fast überhand nehmen. Letstere bestehen nach ihm aus feinkörnigen, thonigen Sandsteinen, verbunden mit einer festen, frystallinischen Masse, die breccienartig rothe und grune Trummer einschließt. Dies durften bie von mir so eben besprochenen Reibungs = Conglomerate gewesen fein, welche bie mach= tigen Melaphyrftode begleiten ober umgeben. Seine Schilberung ichließt mit ben früher beschriebenen geschichteten Borphyren, Die er bis zum Fuße der Cordilleren hinaufgehen läßt; er scheint also bas oberfte Ende des Thales vom Biuquenes nicht mehr befucht zu haben.

Etwa eine Legua von der Stelle, wo wir übernachteten, kommt man an die erste menschliche Wohnung des Thales, ein einzeln stehensdes Haus, früher als Station eines Wachtpostens benutt, daher es noch jest den Ramen der Guardia de Castaños sührt. Hinter dem Hause geht nach links in südöstlicher Richtung eine enge Schlucht in das Gebirge hinauf, welche mir als die Mündung des Weges vom Come Cavallo-Vaß gezeigt wurde. Oben steht in dieser Schlucht ein grauer, Versteinerungen sührender Kallstein an, der wegen seiner Ammoniten selbst beim gemeinen Mann bekannt ist. Gewöhnlich bringen die Leute einige Eremplare mit herunter und halten sie für etwaige Liebhaber in Vorrath; ich fand nur ein ganz unkenntliches Bruchstück vor, das ich nichts desto weniger mitnahm.

Weiter abwärts fängt die Thalsohle an mächtiger zu werden; ber Bach schneibet tiefer ein und hat jest schon ziemlich hohe (4 bis

5 Rug), fteile Ufer. Un benfelben fieht man eine machtige Schicht von Kalkfinter, die etwa 14 Kuß unter der oberften Sandicbicht liegt und hauptfächlich aus unter einander gemischten Ralfröhren befteht, welche fich als Abfat um bunne Schilfftengel gebilbet haben. Stellenweise erhebt fich dieser Kalksinter in Buckeln aus ber Ebene neben bem Fluffe über die Sandschicht empor. Jest beginnt auch ber Bogen bes Thales, besonders an Orten, wo er zu einer wirklichen Ebene neben bem Kluffe sich gestaltet hat, mit Bebusch sich zu bekleiben, und awar hauptfachlich mit jenem früher vielfach besprochenen harzreichen, holzigen, aber niedrigen Strauche, ben man an ahnlichen Orten neben Bächen sehr allgemein auch in ben Argentinischen Provinzen antrifft und bort wie hier Brea nennt: es ift eine Composite, bie Tessaria absinthoides D. C. Unabsehbare Flächen sind damit bedectt; wo nur ein Stud Land neben bem Fluffe im Thale fich barbietet, ba breitet sich die Pflanze aus, hie und da abwechselnd mit durftigen, fast blattlosen Adesmia : Arten, die einen noch viel traurigeren Ein= brud machen, als bas wenigstens hubsch grune und, wenn blubend, mit hell violetten Blumen gezierte, 3 bis 4 Fuß hohe Brea-Gewächs.

Im unterften Abschnitt ber heutigen Strede bis Jorquera bot sich, etwa eine Legua von der Estanzia, an der rechten, westlichen Thalwand eine neue, bisher noch nicht beobachtete Formation bar; ein hoher, rothlich weißer, frustallinisch schieferiger Gesteinstegel ftand hier, unmittelbar fentrecht aus der Thalsohle fich erhebend, neben einer ziemlich weiten Stelle des Thales und bedeckte mit feiner in fortbauern= ber Zertrummerung begriffenen Maffe bie Thalfohle. ten Erdbeben, das im Octobet vorigen Jahres die Stadt Coviavo faft jur Salfte gerftort hatte, war auch biefer Felfen heftig erschuttert und gertrummert worden. 3ch finde, bag Darwin (a. a. D. S. 228) oberhalb Jorquera einer weit ausgebehnten Glimmerschiefermaffe gebenft, welche an einer Stelle in roftrothen Quargfele überging; fie wurde von Bangen bes eruptiven Gesteins, bas er Anbestt nennt (offenbar ein Trachyt), durchbrochen. Darin glaube ich bie von mir gesehene, hier nach ihrer formellen Erscheinung furz geschilberte Befteinsmaffe zu erkennen. -

Jorquera, das ich um 1½ Uhr erreichte, ist die am weitesten im Thale auswärts gelegene Estanzia, welche große Weibefelber von Luzernklee (Alfalfa) für die von den Cordilleren herabkommenden

Rinder in Bereitschaft halt und bamit ein fehr gutes Geschäft macht. Gewöhnlich bleiben die Thiere hier einige Tage, um fich von den ge= habten Strapagen zu erholen. 3ch fand bie mit diden Erdwanden eingefaßten Felber voller Bieh und begegnete einer zahlreichen Beerbe, welche aus einer Surbe in die andere getrieben wurde. Andere Cultur giebt es bei Jorquera noch nicht; ich fah weber Maisfelder, noch Obstbaume. Die Baufer ber Eftanzia waren schlecht, weil fie fich nicht in ben Sanden bes Eigenthumers, sondern in benen eines Englanders, ber fie gepachtet hatte, befand. Der Eigner lebte in Copiapo ftattlich von feiner Rente und ber Bachter hütete fich wohl, die zerfallenen Baulichfeiten auf seine Roften ausbeffern zu laffen; mogen fie, wenn feine Bachtzeit um ift, jusammenfturzen, er wird bis dahin auch wohl fein Schäfchen im Trodnen haben und bann seinem Rachfolger bie saure Bflicht ber Reparatur überlaffen. Das ift hier ber gewöhnliche Modus und darum sehen die Wohnungen fast überall, wo nicht ber Befiger felbst wohnt, verfallen und flein, ja man barf sagen erbarmlich aus. — Ich maß nach meiner Ankunft in Jorquera die Temperatur bes stebenden Wassers zu 760, der Ort liegt also 5232 Fuß hoch.

In Jorquera fanden wir eine fehr freundliche Aufnahme bei bem Berwalt er bes Bachters, einem jungen Chilenen von höchst liebenswürdiger Personlichkeit. Ich schlief hier zum ersten Male seit ber Abreise von Copacavana in einem Zimmer und erhielt baburch Belegenheit, meinen Körper gehörig zu reinigen und frifche Bafche anzulegen, mas feit ben gehn Tagen ber Reise nicht möglich gewesen war; faum hatte ich jeden Morgen so viel Zeit und Ruhe gefunden, Beficht und Sande maschen zu können. — Die Alojamientos in ben Cordilleren stehen im Rufe, sehr unreinlich zu sein; namentlich warnte man mich vor Leiblaufen, und rieth mir die größte Borficht Das erinnerte mich an eine Bemerfung A. v. Sumbolbt's, welcher daffelbe von der höheren Region (amischen amei und dreitau= fend Meter, 7000 - 9000 Kuß) ber Anden Beru's berichtet (Naturgemälde der Tropenländer S. 165). In der That darf man fich nicht barüber wundern, wenn man bebenkt, aus welchen Claffen ber Befellschaft die Reisenden hauptfächlich bestehen, welche über die Corbilleren geben. Wir begegneten mehreren folder Tropas, die nicht bloß sehr schmutig, sondern abentheuerlich genug aussahen; stets eine

fehr gabireiche Gefellschaft nicht blog von Mannern, sonbern auch von Weibern und Rindern, Lettere ftedt man in zwei offene Raften, welche wie eine Maulthierladung dem Thiere über ben Ruden ge hangen werben. Die Rinder find barin angebunden, seben aber mit ben Ropfen heraus, mas einen fehr fonberbaren Einbeud madt. Das Sonderbarfte aber, was ich gesehen habe, war eine elegante Aussche auf der Reise über die Cordilleren. Wir begegneten ihr an heutigen Tage, auf halbem Wege nach Jorquera. Der Bagen war völlig auseinander genommen, felbit bas Leber bes Autschlassens herunter; ber aber reifte als ein Ganges, mitten auf bem Ruden eines Waulthieres schwebend, das unter der Laft feuchend langfam weiter fcbritt. 3mei andere trugen je zwei Raber, ein viertes Deichfel und Schwengel, erftere ber Lange nach, über feinen Ropf binausragenb; ein fünftes und fechstes die übrigen Bestandtheile. Co wurde ber Wagen über die Cordilleren spedirt und noch viel weiter in's Laub binein, nach S; Juan, ging feine Beftimmung. Benigftens ein Dupend Menfchen, und darunter auch zwei Frauen mit Ainbern, befanden fich in feiner Begleitung. Welch eine Ausgabe fur einen einzigen Autschwagen! - zumal menn man bebenft, bas er ichon in Copiavi 800 Befos zu fosten pflegt; wenigkens wenn er neu und aut fein foll. Die Wagen fommen fertig, theils aus Nord - Amerita. theils aus England, find fehr leicht gebaut, und haben bereits bas Can Sorn passirt, ebe fie die Reise über die Cordilleren antresen.

Den 17. März. Wir ritten heute von Jorquera bis Jun1 as, 14 Leguas, ohne eine wesentliche Beränderung im Anschen bes
Thales wahrzunehmen; der Weg geht gerade nach Siden und windet sich von der einen Seite des Flusses auf die andere durch die
Arummungen des Thales hinab, ohne auf Ansiedelungen irzend
welcher Art zu stoßen. Die und da sommt in der Rähe des Flusses
Webusch mit einigen Algarroba. Bäumen vor, aber Schatten hat man
dadurch nicht. Die Sonne brannte empfindlich und der von dem beständig thalauswärts wehenden Winde ausgeregte Staut wurde mie
so beschwertich, das ich von einer genauen Beobachtung meiner Umgebung abstehen muste. Die ganze Strede des Thales behielt storigens denselben Charatter, ich sah nach wie vor thonig sandige
Sedimente, von schwarzen eruptiven Massen, ossenbar Melaphyten
durchbrochen und stellenweis start verworsen, ohne bis jest auf die

an Berfleinerungen so reiche Kalkschicht zu ftogen, welche im Thale. an mehreren Stellen, wie mein Begleiter mir gefagt hatte, ju Tage treten foll. Gegen 3 Uhr war ich in Juntas, bas unterhalb ber Busammenmundung eines von Often tommenden breiteren und mafserreicheren Flusses, des Rio Polido, mit dem früheren, hier Rio' be Jorquera genannten Fluffe in einer ftarfen Erweiterung bes Thales liegt und aus mehreren zerstreuten Ansiedelungen besteht, die von Fruchtbaumen, besonders Feigen, und einer schlanken, der Italimischen Bappel in ber Form abnlichen Weiben=Art, Die man hier Sauce de Castilla nannte, beschattet wurden. Große, sehr schön gehaltene, von Erdmauern eingefaßte Rleefelder lagen neben ben Bohnungen und bilben ben hauptertrag ber Besitzer. — 3ch trat in bas Saus meines Landsmanns, bes herrn Wilh. Erdmann, Bruber bes in La Invernaba ansassigen, welcher mich mit offenen Armen empfing und mir alle bie Bequemlichkeiten gewährte, beren Entbehrung auf biefer 11 tägigen beschwerlichen Reise meinen Ror= per bereits etwas heruntergebracht hatte. Mit ungemein behag= licher Stimmung nahm ich alebalb Befit von bem mir fo liebevoll angebotenen trefflichen Ruhepunkte; ich entließ meine bisherigen Diener, nahm Abschied von meinem erprobten Freunde, herrn José bel Bino, und überließ mich ben Benuffen Europaischer Bequemlichkeit. welche bier in jeglicher Art mir zu Gebote standen.

Mein erster Blid siel, wie ich zu Herrn Erdmann in's Immer trat, auf einen Hausen von Bersteinerungen in der einen Ede, unter denen ich alsbald den 3 Zoll im Durchmesser haltenden Wirbel eines Ichthyosaurus ersannte. Angenehmer din ich sehr selten in meinem Leben überrascht worden; ich warf mich gierig auf meine Beute und erhielt von Herrn Erdmann die ersteuliche Kunde, daß der schon lange gesuchte Kalkstein mit den Versteinerungen ganz in der Rähe, eine und eine halbe Stunde von hier, anstehe. Sosort wurde eine Besichtigung desselben für den solgenden Tag verabredet, aber erst nach mehreren Tagen wirklich ausgesührt, weil allerhand hindernisse zum Ausschieden und nöthigten. Ich erhielt dadurch Zeit und Gelegenheit, Juntas selbst etwas näher kennen zu lernen. — Es liegt, wie gesagt, an einer sehr weiten Stelle des Thales, unterhalb der Bereinigung des Rio Jorquera und Rio Polido, aber obershalb der Einmündung des britten Flusses, des Rio Manslas, in

beibe. Letterer fommt aus Guboft von ben Corbilleren berab und führte bermalen fein Baffer; er ift ber fleinfte von ben breien und pflegt nur zu Zeiten nach heftigem Regen im Gebirge ober schmelgenden Schneemaffen Waffer ju führen. Regen im Thale find außerft selten, ja kommen in ber Regel bas gange Jahr nicht vor; auch bie vom Meere aufsteigenden Rebel, welche alle Morgen Copiapó bebeden, reichen nicht mehr bis Juntas, fonbern nur bis Babellon, b. h. 10 Leguas über Copiapó hinauf, bas von hier noch 32 Leguas Die Gehänge bes Thales find table, von Sand und entfernt ift. Geröllen überschüttete, sehr hohe (zwischen 2000 und 3000 Fuß) Felsen beffelben thonig = fandigen Sedimentargefteins, welches im gangen Thale vorherricht. Grabe bem Saufe gegenüber ging nach Nordwest eine tiefe, masserlose Schlucht in's Gebirge hinauf; man fah beständig biefe lange obe Perspective vor fich, jur Seite von einem mehr ifolirten gelbgrauen Regel überragt, welcher bas Ansehen eines plutonischen Maffengesteins an sich trug und wahrscheinlich aus bem in der Umgegend häufigen Feldstein = Porphyr bestand. nach Gudweft, ging bas Sauptthal ber brei vereinigten Fluffe weiter, verlor fich aber bald hinter ben vortretenden Banben ber Ge hänge; rechts, b. h. aus Nordweft, kam bas Thal ber vereinigten Kluffe Rio Jorquera und Rio Bolido berunter: und hinter und, nach Sudoft, ftieg die breite Schlucht des Rio Manflas auf. abgeschloffen nach Often von einem fehr fteilen, gelbgrauen, thonigfandigen Abhange, an welchem in zahlreichen Wellenlinien ein fcmaler Pfad hinauffletterte. Das war die Straße nach den Versteine rungen. - Juntas liegt, nach meinen Thermometer = Meffungen, 3793 Fuß über bem Meere; ein Frangofischer Gcometer, welcher herrn Erdmann vor einiger Zeit besucht hatte, bestimmte bie geographische Lage bes Saufes zu 28° 2' 36" fübl. Br. und seine Erhebung über Nabellon zu 666 Meter, b. h. 2050 Fuß. Rabellon liegt nach eben bemfelben Beobachter 380 Meter über bem Meere, alfo 1169 Fuß hoch, mas für Juntas nur 3219 Fuß Meereshohe ergeben wurde; allein jene Angabe fur Babellon ift offenbar zu niedrig, wenn Copiapo, wie Philippi angiebt, 1138 Bar. Fuß Meeres hohe hat (Reise nach Atacama S. 6). Die Kirste bes eben bezeichneten Weges nach ben Berfteinerungen berechnete berfelbe Beobachter ju 3251 Fuß über Juntas, alfo ju 7040 Fuß über bem Meere,

4

nseits dieser hohen Thalgehänge befindet sich eine in Herrn rom ann's Besit übergegangene Kupsermine mit einem kleinen schosen, und unmittelbar daneben steht die Kalksormation an mit i Bersteinerungen. Wir bereiteten und zu dem etwas beschwersen Ritt dahin durch einige Tage Ruhe vor, und traten denselben 23. März wirklich an.

Beitig gerüftet fagen wir icon um 6 Uhr zu Pferbe. Es war sfindlich falt, das Thermometer zeigte 90 R., wir froren lebhaft. ift bas eine täglich in biefer Jahreszeit, gegen Ende bes Som-3, fich wiederholende Erfahrung; die Morgen und Abende find : fühl und die Rachte entschieden falt. Bei Tage leidet man von Site, namentlich aber gegen Abend, wenn die Sonne untergeigen ift, herrscht noch eine brudenbe Site in ben Zimmern; man aft barum lieber im Freien ober wenigstens bei offenen Thuren, git fich die Zimmer mahrend ber Nacht wieder abfühlen. b Mitternacht wurde es mir in biefer Lage stets zu falt, ich Bite, von der fühlen Rachtluft aufgewedt, aufstehen und meine ure schließen, um behaglich in meinem Bett mich zu befinden. ufig fällt das Thermometer auf 6-70 R., welche Temperatur um nnenaufgang zu herrschen pflegt. Die Nähe ber Corbilleren auf einen, bes Meeres auf ber anderen Seite bedingt biefen schnellen chsel. In meinem Zimmer hatte sich die Temperatur auf 11° 5' R. alten, mabrend fie im Freien 9º R. war.

Wir ritten nach Sudwest bei mehreren schlechten Ranchos vorwelche um das Hauptgehöft sich angebaut hatten, und passirten örderst das leere mit seinem Kiesgeröll ausgefüllte Bett des Rio an flas. Jenseits desselben steigt unmittelbar von seinem User steiles Gehänge empor, dessen Material ein gelbgrauer, starf niger Sandstein ist. Auf demselben klettert der Weg mühsam zum mm empor; man muß über 1½ Stunde reiten, ehe man oben anmmen ist. Die Höhe bis dahin beträgt, nach den Berechnungen W früher erwähnten Französsischen Geometers, 3261 Kuß. Jenseits Kammes kommt man in ein enges, etwa 500 Kuß tieser gelees Thal, welches mit dem Ansange des Thales vom Rio anflas gleiche Richtung hat, d. h. nach Südwest streicht. In sem Thale, das nach einer Strecke von 3 Leguas, dei Los Amotes, in das Hauptthal des Rio de Copiapo mündet, bleibt man

einige Zeit; man reitet barin auf ber westlichen Seite beraab, und hat nunmehr die Kalfformation jur Linken neben fich; taum hatte ich fie betreten, fo fah ich auch schon einen hubschen Becten am Wege neben mir liegen. Aber es war hier noch nicht ber eigentliche Ort zum Sammeln, auch die Stelle höchst unbequem, um abzusteigen; ber Weg lief als schmaler in die weichen Kalkgehänge getretener Fußsteig fort, ber aufsteigend um einen Buckel berselben sich herumwand und hoch über der schnell abfallenden Thalfohle schwebte; ich schwinbelte, wenn ich von dem Rücken bes Pferbes in den fteilen Abgrund zur Rechten neben mir hinabblictte. Un der Lebne Dieses fleinen Querjoches kamen wir nach 10 Minuten in ein noch engeres, etwas höher gelegenes Querthal, welches die ganze Kalfformation von Suboft nach Nordwest durchschneibet, und darin liegt der fleine Sochofen mit seinen Wohngebauben, gang ifolirt von allen menschlichen Anfiedelungen, der einsame Aufenthaltsort bes huttendirectors, eines liebensmurdigen jungen Deutschen aus Rlausthal, Emil Sunide, welcher sich lebhaft beim Einsammeln ber Versteinerungen betheiligte und mir in jeder Beije behülflich war. Er hatte neben feinem Saufe ein Gartchen angelegt, worin Rurbiffe und Melonen aut gebieben, von einem flaren Bachlein gefranft, bas bicht baneben aus ben Kelsen hervorbrach. Ich maß hier die Temperatur des kochenden Baffere ju 750; ber Sochofen, Eigenthum ber Gebrüber Erbmann, liegt also 6540 Fuß über bem Meere, ober nur 520 Fuß tiefer als ber Ramm, über ben wir von Juntas her gefommen waren.

Die Kalksormation, welche hier in ihrer ganzen Beschaffenheit gut studirt werden konnte, streicht in der Hauptsache von Südwest nach Nordost und hat einen schwachen nordwestlichen Schichtenfall; sie besteht aus zwei in Farbe und Beschaffenheit unter sich ganz verschiedenen Abtheilungen, die beide ungemein reich sind an Bersteinerungen, während die benachbarten, davon verschiedenen Sedimentbildungen gar keine Petresacten enthalten. — Die untere Abtheilung ist ein aschzauer, sehr zäher, in verschiedener Stärse der Ablagerung geschichteter, zum Theil gelblicher Kalkstein, welcher ganz besonders reich ist an Versteinerungen; — die obere Abtheilung besteht aus einem rothen, ziemlich seinsörnigen, start thonigen Sandstein, der ebenfalls, aber im Ganzen dünner geschichtet ist. Der Sandstein enthält an dieser Stelle nur wenige Arten, aber die in

ungeheurer Menge; namentlich ben großen Pecten alatus Buch mit einigen neuen, ihm ahnlichen Spezies, und bie Terebratula Domeykana B. C. - Im Kalfstein fanden fich, als hauptformen, Gryphaea Cymbium B. C., Turritella Humboldtii B. C. und zahlreiche Terebratulae. Ammoniten ließen fich, trop bes forgfältigften Nachsuchens, bier nicht entbeden; fie fommen inbeffen in berfelben Schicht, und awar hauptfächlich in ben rothen Sandsteinen, an einer anderen Stelle weiter aufwarte im Thale nach Sudweften, am Cerro Blanco\*), in Menge vor, und von bort holten mir bie Berren Erdmann und Sunide an einem fpateren Tage die Arten, welche ich mitgebracht habe, barunter ben Amm. radians Schl. und Amm. variabilis Eben daher ftammt auch ber früher erwähnte Wirbel vom lchthvosaurus, begleitet von einem Rippenfragment, aus ber Ralfschicht, und ein anderer, mir noch viel werthvollerer Wirbel, ben ich unbedenklich einem Teleosaurus zusprechen kann. Beibe Funde sind offenbar die wichtigsten von allen Versteinerungen der Formation; fie erweisen die vollständigste Anglogie der hiesigen urweltlichen Fauna mit ber Europäischen; eine Analogie, welche nach Aussage ber Ammoniten und Gruphäen bis zur specifischen Uebereinstimmung geht, und die Identität biefer beiden Versteinerungen führenden Schichten ber Cordilleren mit dem Niveau des oberen Lias und unteren Dolithe Europas bis zur Evidenz barthut\*\*). Das foll weiter an einem anderen Orte entwickelt werben, hier füge ich nur noch einige Angaben über die Dertlichkeit bei Juntas hingu.

Die beiden ermähnten Abtheilungen der Bersteinerungen füh= renden Formation bilben ba, wo sie fich berühren, mehrere Wechsel=

<sup>\*)</sup> Der Cerro Blanco ift die Fortsetzung dieses Kalkzuges parallel den Cordilleren abwärts; er liegt etwa 6 Leguas in SR. von Juntas, 739 Meter über der Cuesta zwischen dem Rio Manstas und dem Hochofen, d. h. 9315 Fuß über dem Meere.

lager und scheibet fich bann vollständig von einander. Sie werben von fenkrecht aufsteigenden Gehängen eines ascharauen Trachpts, ber große schwarze Hornblende und fleine weiße verwitterte Arpftalle enthalt, in vielfacher Richtung burchbrochen. — Die Mächtigfeit ber unteren Ralfbant ichien mir bedeutender zu fein, als die des oberen Sandsteinlagers, jene möchte ich auf 400, biefe auf 300 Fuß schäten. Ein ftarfer, mehrere Rlafter breiter Bang von gelbgrauem Felbftein-Porphyr trennt die Formation an der Stelle, wo der Sochofen fteht, von ben baran liegenden Sedimenten im Weften, und führt bie Rupfererze, auf welche ber Hochofen arbeitet. In verschiedenen Gehalten erfüllen fie, als hellgrunes, fogenanntes Riefeltupfer, Nefter im Banggeftein, die überall zu Tage treten, und fo wie fie bort liegen bis zu mäßiger Tiefe abgebaut werden, um in ben nahen Sochofen zu mandern. Strauchholz, auf bem Ruden ber Giel aus ber gangen Umgegend muhfam herbeigeschleppt, ift bas Feuerungs = Material, mit bem man arbeitet; ein burftiges Surrogat und fo fparlich zugemeffen, daß die Breise bes Stoffes beständig steigen, weil die Entfernungen, von wo er geholt werden muß, immer mehr zunehmen. Und doch ift ber Gewinn gur Zeit noch ein beträchtlicher; man verkaufte ben Centner bes ausgebrachten Rupfers zu 19 Befos, b. h. zu 25 Thir. Br. C. und hatte ju biesem Breife Lieferungs = Contracte mit Englischen Baufern in Copiapo auf mehrere Jahre abgefchloffen. - Der fupferhaltige Porphyrgang hat eine beträchtliche Ausbehnung, man fonnte ihn über eine Legua weit thalaufwarts verfolgen; er ift noch nicht überall auf der Oberfläche abgebaut, sondern bisher erft in der Rabe bes Ofens bearbeitet worden. Neben ihm steigen noch andere taube Porphyrgange auf, welche schon an ihrer abweichenden, schon bottergelben Farbe und an bem geringen Quargehalte als verschiebene zu erfennen waren; - auch ber tupferführenbe Bang giebt Aefte ab, welche fich nach verschiedenen Richtungen im Muttergestein ausbreiten und barin sich ausfeilen ober gertrummern. ganze Formation ift von fupferführenden Gangen durchschwärmt, und ber Abbau barum bermalen noch ebenso leicht wie einträglich.

Wie sich die Bersteinerungen führende Kalt = und Sandstein sormation zu den benachbarten versteinerungsleeren Sedimenten vershält, habe ich ebenfalls zu ermitteln gesucht und glaube mich dadurch überzeugt zu haben, daß sie darin eingelagert ist. Die gelbgrauen,

ftarf thonigen Sandsteine, über welche man von Juntas her nach dem Thale des Hochofens mit den Kalksteinen hinaufsteigt, streichen von Norden nach Guden, mit schwacher Reigung gegen Often und Besten, haben also in der Hauptsache Dieselbe Richtung, wie die Kalfformation; ihre Schichtungsflächen fallen nach Weften ein und Ein machtiger, dunkel rothbrauner Deunterteufen bas Ralflager. laphprftod hebt biefe gange Sedimentarformation empor, man fieht ihn unten im Thale bes Rio Manflas sehr beutlich zu Tage treten und seine steile zerriffene Wand bem Thale zukehren. Etwa der vierte Theil an der Thalmand aufwärts besteht daraus. Sinter dieser thonig = sandigen Sedimentarformation streicht im Westen Die falfig = fandige, Versteinerungen führende Formation in ihrer paral= lelen Richtung gegen bas Thal bes Rio be Copiapó hin fort. und durchschneidet daffelbe bei ber nächsten großen Estanzia Las Amolanes abwärts. Man sieht, wenn man von Juntas wei= tet reift, dort dieselbe Formation des Hochofens zu beiden Seiten des Thales anstehen, und hat namentlich unterhalb der Wohn= gebäude von Las Afholanas, an der linken westlichen Thalmand, ein fehr schön aufgeschloffenes Profil ber ganzen Schichtenfolge vor fich.

Da war es, wo Darwin die Formation untersuchte. Beschreibung, auf welche ich gleich zurücktommen werde, stimmt mit der meinigen in allen Hauptsachen überein. Wichtig ist, was Darwin bei Diefer Gelegenheit berichtet; er habe Diefelben Ber= fteinerungen (Terebratula aenigma) in einem ganz ähnlichen Kalkftein eingeschloffen, auch aus der Gegend von Chanar cillo erhal= ten; es muß also auch bort, etwa 10 Leguas in grader Linie wei= ter nach Westen, dieselbe Formation wieder vorkommen, gleich wie ste etwa ebenso weit nach Often, am Ramm der Cordilleren, bei der Guardia de Castaños, anstehend beobachtet wird. Hieraus scheint hervorzugehen, daß die Formation in mehreren parallelen Zugen terraffenartig zwischen ben Sedimenten ber Chilenischen Ruften= gebirge liegt, und wie es die Richtung des von mir genau mit dem Compaß beobachteten Zuges darthut, der Hauptrichtung der Cordilleren parallel streicht.

Den 27. Marz verließ ich Juntas und fuhr in Begleitung meines Wirthes bis S. Antonio, und von dort weiter bis Pa= Burmeifter, Reise. 2.186.

bellon, welche Strede von 22 Leguae von 6 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachn Stunde in La Puerta an der Cu wurde, um die Pferde zu wechseln. gleichweit von Pabellon, wie von Ju Las Amolanas, ber erften Eftangia obe; die fahlen hohen Behange machen nicht minder ber hier ziemlich mafferreit aller Begetation beraubten Riesboben babineilt. Cultur ift nirgende auf bie Amolanas ändert fich der Eindruck, Estangia, bie an einer fehr weiten Stel geraume Zeit zwischen grunen, von Rleefeldern hin, welche ben Reichthum pflegen bie aus ben Argentinischen Bro und die Reifenden gewöhnlich zu über schaft war mit bem Aufbruche nach bei an bem geräumigen Sof vorüberful und ichlante, einer Stalienischen Bap! Weiben, welche von jest an die Sau und überall, wo Ansiedelungen sich f Baffergraben begleiten, ragten aus t fern hervor. Dich intereffirte befor aufgeschloffene Raltformation, diefelt Hochofen hinter Juntas anfteht 1 Streichungerichtung nach Rorboft bas Thal quer burchschneibet. in fteiler, faft fenfrechter Stellung bange flar und beutlich gur Gd gen aus in flüchtiger Gile, aber genau untersucht und ausführli feiner Schilberung liegt gu unt Conglometat, beffen Saupima Melaphyr fein wirb. Muf mit groben Berollen, eine un über beiben ein febr bar weis fin wahren D

steine, beren Gewinnung ber Estanzia ben Namen gegeben hat. Darin auftretende Gerölle bestehen größtentheils aus Quarx, einige auch aus schwarzem Ralf, eins fogar aus Blimmerschiefer. Lagen besselben schwarzen Ralksteines wechseln mit dem Sandsteine, bis letterer nach oben vorherrschend wird und theils bunne Sandfteinschichten, theils jene früher ermähnten Gerölllager einschließt. scharf abgesette folide Kalkschichten barin enthielten die Versteinerungen: Turritella Humboldtii, Gryphaea Darwinii, Terebratula aenigma u. g. m. Darüber folgt bann in einer Mächtigfeit von 2-3000 Fuß ein rothes Conglomerat mit gleichfarbigen Sandsteinen und Lagern von grunen ober rothen Jaspis = Knollen. Die Gerölle haben ben Umfang eines Eies ober eines Spielballes, felten mehr, und beftehen größtentheils aus Borphpr. Die Grundmaffe ift rother Sandstein mit kleinen frostallinischen Ralktheilchen, sie umschließt eine große Anzahl filificirter Holzstude, mitunter 8 Fuß lang und 18 Jug im Umfange, worin R. Brown Coniferen-Structur erfannte. Darüber folgt 2-300 Ruß machtig ein reinerer rother Sandstein und barüber nochmals schwärzlicher Kalkschiefer, welcher an der Grenze beider in großer Menge bie Schalen von Gryphaea Cymbium (Gr. Darwinii Forb.) und Turritella Humboldtii mit fich führt; jum Beweise, bag n mit dem früheren Ralt gleiches geologisches Alter besitzt, b. h. derselben Formation angehört. Die ganze Mächtigkeit ber Gehänge schitt Darwin auf 8000 Fuß, wovon 1500—2000 Fuß auf bas untere plutonische Porphyr = Conglomerat fommen mögen. Demnach hatten die sedimentaren Schichten eine Dicke von 6-7000 Fuß. Shließlich erwähnt er noch, baß fämmtliche Schichten ber Formation von Bangen eines trachptischen Gesteins mit Feldspath und großen hornblendekriftallen in folder Menge durchbrochen werden, daß fie mehr bem offenen Arater eines Bulkanes, als einer ruhigen Meeres= bibung ahnlich sehen. Ganz ebenso habe ich es bei Juntas gesehen und beschrieben. -

Unterhalb Las Amolanas nimmt die Cultur bes Thales schnell zu ober hört eigentlich nicht wieder auf; eine Ansiedelung folgt ber anderen und bald sieht man den Weg zwischen Erdmauern und heden eingeschlossen, als ob man in einer Sudeuropäischen Gegend sich befande. Der nächste bedeutende Ort ist Potrero grande, ein großes Dorf mit mehreren neuen und zum Theil recht hubschen

Wohngebauben, worin auch die Mauth-Inspection fich befindet. Alle Waaren, welche aus ben Argentinischen Provinzen fommen. werden hier untersucht und verzollt; - wobei man hauptsächlich auf Tabad fein Augenmerk richtet, weil biefer Artikel in Chile nur fur Staaterechnung verfauft werben barf. 3ch, ale Richtraucher, hatte nichts zu fürchten; auch benahm man fich, auf die Empfehlung meines überall hochgeachteten Begleiters, fehr zuvorfomment, indem man meine Naturalienkisten ungeöffnet ließ; - wir fuhren ungestört weiter und erreichten nach einiger Beit G. Antonio, welches am nordlichen Ufer des Fluffes auf einer Anhöhe im Thale liegt, während Potrero grande das gange Thal zu beiden Seiten des Fluffes eingenommen und für den Weg nur einen schmalen Bfad hart am Fuße ber südlichen Behänge, ba wo die Buardia liegt, frei gelaffen hat. hier ift ein Schlagbaum, den die Tropen nicht ohne vorherige Inspection passiren durfen. S. Antonio ist ein ziemlich gut aussehender Ort von mehr ftabtischem Unsehen, mit langer geraber Strafe, Die fich in ber Mitte zum Marftplag erweitert. Die linke westliche Seite ber Straße hatte bei bem letten Erdbeben im October vorigen Jahres fehr gelitten, mehrere Saufer, mit beren Reubau man eben beschäftigt war, fturzten damals zusammen. — Die Kirche bes Ortes stand etwas abseits links vom Wege, an ber anderen, westlichen Seite bes Fluffes und fah fehr burftig aus. - In S. Antonio verließ mich mein bisheriger Begleiter, herr 2B. Erdmann, um bort mehrere Beichafte au beforgen; wir nahmen herglichen Abschied und ich aumal schied von ihm mit dem aufrichtigsten Dank für die große Theilnahme, welche er mir während meines zehntägigen Aufenthaltes in seinem Saufe ermiefen hatte. -

Seit S. Antonio bleibt man auf ber rechten Seite bes Flusses und erreicht bald eine Reihe von Ansiedelungen, welche das nächste Dorf La Pacheta bilden. Hier mündet von Often her eine enge, steil ansteigende Schlucht in's Thal, die Cue sta de los Loros; sie führt in ziemlich grader Richtung über den Kamm nach Jorquera und enthält einen steilen unbequemen Reitweg, der beide Orte verbindet. Bor der Schlucht ist eine weite Fläche an der Einmundungsstelle, mit mehreren großen Algarroben Bäumen besetzt, deren Schatten man zum Umspannen der Pserde zu benutzen pflegt; is

bielt bier wohl eine halbe Stunde und betrachtete meine Umgebungen, bie nichts Merkwürdiges barboten; es war gegen 11 Uhr, wir hatten die Salfte des Weges von Juntas nach Pabellon. 11 Lequas betragend, in 44 Stunde zurudgelegt, und wollten nunmehr die zweite Strede mit frischen Araften beginnen. — Balb war bie Zeit ber Rube verstrichen und wir fuhren weiter. Unfere Umgebung blieb Es tamen mehrere fehr enge Thalftellen, wo ber Wagen über hochansteigende fleine Querjoche weggehen mußte, aber mit be= wundernswürdiger Beschicklichkeit führte ihn ber Ruticher langfam hinüber, ben unaufhaltbaren kurzen Galopp wieder einschlagend, so= bald die gefährliche Enge passirt mar. Wir fuhren nach und nach burd La Buerta und Bornitos, zwei größere Dorfer, ohne Reues ober ber Mittheilung Burbiges zu feben, und famen fpater eine lange Strede über eine weite, völlig aller Begetation beraubte Ebene, welche man hier mitten im Gebirgsthal mit bem Namen Pampa belegt. Es ift bas eine fehr ftarte Erweiterung bes Thales von elliptischem Umfange, welche hauptsächlich bem öftlichen Flußufer Die Straße führt neben tablen, gerriffenen Sanbfteingebangen fort und bewegt fich felbft im losen, mit Rollsteinen ge= mischten Sande; ber Kluß beschreibt einen weiten Bogen nach Weften um die Ebene herum, und tritt erft unterhalb der armlichen Unfiedelung, welche am Ende biefer sogenannten Bampa liegt, wieder nahe an ben Beg beran. Balb barauf wird er vom Wege burchschnitten, die Fahrstraße geht auf das westliche Ufer hinüber und kommt wieber in bebaute, mit Bebufch bestandene Gegenden, welche das fleine Dorf Botrero feco ausmachen. Zwischen seinen Wohnstätten neben Aleefeldern hinfahrend, erreicht man jum letten Male eine fehr ibe, table, aller Begetation beraubte Strede bes Thales und bort liegt, mitten auf ber fahlen Gbene, zwischen hohen grauen Felewanden, die Station Pabellon, der Anfang der Eisenbahn nach Copiapo, gegenwärtig schon ein ganz ansehnlicher Ort mit geraden Strafen und mehreren recht guten Gebäuden, unter benen fich ein großer, gang nach Europäischem Mufter gehaltener Gafthof vortheilhaft auszeichnete. 3ch ftieg barin, nach einer so raschen und darum etwas angreifenden Reise behaglich ab und fand, was ich wunschte: Ruhe und gute Nahrungsmittel gu meiner Erquidung. -

Ich benutte ben Aufenthalt, ju bem man in Pabellon genothigt wird, weil ber Dampfwagen nur einmal täglich, um 8 Uhr Morgens, nach Copiapó fährt, jur näheren Besichtigung ber Dertlichfeit, fand aber nichts, mas einer Besprechung werth gewesen mare. Die Stelle, wo Babellon liegt, ift eine faft freisrunde Erweiterung, aber von viel geringerem Umfange, als die früher durchfahrene fogenannte Bampa, und auch von gang anderem Anfehen. Denn bas Beftein aller Behänge umber ift nicht, wie bort, hellfarbiger, gelber Sandstein, sondern ein dunkelgrauer, ju fteilen zerriffenen Ruppen ansteigender Fels, mahrscheinlich Trachpt, welcher an allen Bergen in der Umgebung bes Ortes auftritt, die bis bicht an seine fteilen Bande hinangebauten Gebäude hoch überragend. Nach der Form bes höchsten dieser Berge führt ber Ort seinen Namen. Boben besteht gang und gar aus edigen Trummern beffelben Gefteins, die unter dem Einflusse der Laftthiere, Wagen und atmosphärischen Agentien zu einem feinen Staube zerfallen, mas ben Aufenthalt in Pabellon, wo es wie im ganzen Thale von Copiapo fast nie regnet, bochst unangenehm macht. Nach Weften munbet eine ahnliche, aber engere Schlucht, die aus Suben toment, in das hauptthal, und fie führt auch ichon ihre Gifenbahn; es ift bie Quebraba be Chanarcillo, die berühmtefte und ergiebigfte Gilberquelle bes Landes, die Fundgrube der Reichthümer, durch welche Copiapó in fo furger Zeit fich gehoben hat \*). 3ch stand mit Bewunderung neben ben Eisenschienen, welche im Bogen durch die Ebene geführt, ber Station zubiegen und aus der engen, absolut tablen, schwarzgrauen bufteren Schlucht, wie aus einem Söllenschlunde hervorkommen. Beräusch ber herabrollenden, von ihrem eigenen Bewichte langfam fortgeführten Erzwagen umgab mich, der einzige Ton, den man vernahm in biefer Debe, die einer ber traurigften Buntte ber Erbe fein wurde, wenn nicht reiche Silberminen die Gewerbluft des Menschen gewedt und die Bufte in eine bevölkerte Unfiedelung umgeschaffen hätten. Und boch konnte ich bas Ganze nicht mit Behagen ober

<sup>\*)</sup> Bur Ergänzung diefer ungenügenden Angaben verweife ich auf Gilliss Naval Astron. Exped. I. S. 258 flgd., wo eine ausführliche Schilderung ber Gegend von Chanarcillo gegeben ift; und Domen to's geognoftische Untersuchungen in den Annal. d. Mines, Vol. IX.

Befriedigung ansehen; der Gedanke an das niedrige Treiben der Geldmacherei, die alle edlen Gefühle im Menschen erdrückt und von ihm sern hält, lag zu nahe, als daß er sich meiner nicht hätte besmächtigen sollen. Mit einem gewissen Stolze blickte ich auf meinen Rauralienkasten und gab den Fragern, was ich in den schweren Kisten mit mir führe, die gleichgültige Antwort: Versteinerungen; — worauf sie mich groß ansahen und nicht begreisen konnten, daß außer Ninenspeculation noch irgend eine andere Beschäftigung fremde Reisende die hierher geführt haben könne. Wissenschaftliche Zwecke waren den hier Ansässigen oder Lebenden noch nie auch nur dem Namen nach bekannt geworden. —

Die Höhe von Vabellon über dem Meeresspiegel durch Thermometer = Beobachtungen zu meffen, habe ich leiber verfaumt, was ich jest um so mehr bedauere, als die von dem mehrmals erwähnten Frangöfischen Geometer angeftellte, mir in Juntas mitgetheilte Beobachtung nicht richtig fein kann. Derfelbe fand Babellon nur 380 Meter, d. h. 1169 Bar. Fuß hoch. Nun liegt aber bas 10 Leguas von hier entfernte Copiapo, nach bem Nivellement ber Gifenbahn, 1213 Engl. Fuß, d. h. 1130 Franz. Fuß hoch, und das ift offenbar eine ju geringe Differenz auf 10 Leguas Lange, wenn man erwägt, daß auf die Entfernung vom Meere bis jur Stadt über 1100 Fuß, oder 664 Fuß Fall auf die Legua kommen. Darnach muß bie Sohendifferenz zwischen Babellon und Copiapó mindeftens 6634 Fuß betragen, ober Babellon etwa 1792 Kuß über bem Ocean liegen. Aber auch diese Erhebung ist mahrscheinlich noch zu gering, weil nach allen Erfahrungen bie oberen Strecken eines Alufthales schnelleren kall haben, als die unteren, und damit stimmt auch die von mir für Juntas gefundene Meereshohe von 3793 Fuß; Juntas lage bemnach 2624 Fuß über Copiapó, auf jede Legua ber 32 Leguas langen Strede kamen also 804 Kuß Kallhöhe, während die Kallhöhe unterhalb Copiapó nur 664 Fuß für die Legua ift. Hiernach wurde Babellon beinahe 800 Fuß höher liegen muffen, als Copiapó, b. h. in runder Summe ausgedrückt etwa 1900 Fuß über dem Meeres-Jener Miggriff bes Frangofischen Beobachters erflart nun auch die große Differenz zwischen meiner Thermometer = Beobachtung und feiner Meffung für Juntas; ich fand 3793 Fuß Meereshohe, et nur 3211 Fuß. Gine richtige Beurtheilung aller gefundenen und

bekannten Zahlenwerthe scheint übrigens darzuthun, daß die Annahme, Pabellon liege 1900 Kuß hoch, keinesweges zu groß ist, denn Gilsliß sagt in seiner U. S. Naval Astron. Exped. S. 253, daß die erste Station unterhalb Pabellon, genannt Totoralillo, nur etwas weniger als 1900 Engl. Fuß Meereshöhe habe, woraus etwa 1770 Fr. Fuß solgen würden. Die Entsernung von Pabellon nach Totoralillo beträgt 2 Leguas, also die Differenz in der Meereshöhe, zu Folge der vorstehenden Berechnung, etwa 161 Fuß. Darnach läge Pabellon 1931 Fuß über dem Meeresspiegel.

Den 29. Marg fuhr ich also mit bem Dampfwagen von Babellon nach Copiapó; man gablt für die 10 Leguas lange Strecke 2 Befos in ber erften und 1 Befo in ber zweiten Rlaffe; außerdem für jebes Bagage - Colli mittlerer Große 3 Real (12 Gr.). Als ich am frühen Morgen das Fenfter meines Schlafzimmers offnete, fand ich das Thal bei Babellon zwar nebelfrei, aber unterhalb lagerten im Thale dichte Nebelwolfen, welche die Aussicht thalabwarts verbedten; erft nachbem wir eine Strede von etwa 1 Legua gefahren waren, geriethen wir in die Nebel und verloren damit alle Aussicht, felbst auf die allernächsten Umgebungen. Babellon leibet noch völlig an der Regenlofigfeit des oberen Flußthales; fein Simmel ift, gleich bem von Juntas und allen höher gelegenen Orten, ewig rein und flar; Wolfen fieht man nur in ber Ferne, gen Weften, wo die Dunfte des nahen Meeres aufsteigen. — Wir fuhren langfam und brauchten 2 Stunden, um die 10 Leguas bis . Co= piapó zurudzulegen; aber fünfmal wurde auf eben fo vielen Stationspunkten angehalten, und damit viel Zeit verloren.\*)

<sup>\*)</sup> Die Stationsorte habe ich auf der Charte in Hrn. Petermanns geogr. Mittheilungen 1860 Taf. 19. angegeben, sie sind nach einander folgende: 1) Totoralisto, 2 Leguas von Pabellon; 2) Ceristos andere 2 Leguas; zwischen dieser Station und der nächsten: 3) Nantoco überschreitet man zweimal den Fluß, um den großen Bogen zu umgehen, welchen der Rio Copiapo hier nach Rorden macht; die Stationen liegen alle auf der nördlichen Seite der Bahn, nicht auf der südlichen, wie aus Misverständniß der Zeichnung auf der Charte angegeben ist. In Nantoco hat man die Hälfte des Weges zurückgelegt. Auf Rantoco solgt 4) Malpaso, 1% Leguas von Nantoco und darauf 5) Tierra amarilla, gewöhnlich Ramillas genannt, wieder 1% Leguas. Hier hat man den Fluß numittelbar neben sich zur Linken, d. h. nach Süden. Bei Lierra amarilla liegt der merkwürdige, größtentheils aus schwefelsauren Salzen

Gefellschaft war nicht zahlreich, nur zwei Bersonen Baggons hatte ber Bug, einen für bie erfte, ben anderen für bie zweite Klaffe; letterer war bicht mit Menschen gefüllt, eine mahre Menagerie aller Farben und mahrscheinlich aller Nationen, benn bie Minen haben Arbeiter aus allen Weltgegenden herbeigelocht. Wegen ber im Gan= gen boch zu schnellen Kahrt für einen miffenschaftlichen Reisenden fah ich von meinen Umgebungen nicht viel; ich erinnere mich nur, daß das Thal überall gut angebaut war und wir zweimal auf hohen steinernen Brücken den Fluß passirten, das lette Mal dicht vor Co= piapó. Bon den benachbarten Thalgehängen sah ich vollende gar nichts, als nacte kable Felsen, wie bisher, in ziemlichem Abstande vom Wege; das Thal mußte an Breite zunehmen, je weiter wir abwarts famen. Um 10 Uhr maren wir in Coviavo. Wir fuhren langfam burch bie nördlichste ber vier langen hauptstraßen, woraus Copiapo besteht, bicht neben ben Saufern, und hielten einige Beit auf dem Marktplate, über den der Schienenweg geht, damit die nahewohnenden Reisenden aussteigen konnten; dann ging es weiter noch eine ziemliche Strede burch biefelbe Strafe nach bem Bahnhofe, bet am westlichen Ende zwischen ber Stadt und ber Borstadt La Chimba liegt, so nahe an einen vortretenden Felsen der nördlichen Thalgehange gerudt, daß ein Theil des Kelsens weggebrochen werden mußte, um ben nöthigen Raum zu ben Bahnhofe = Unlagen zu ge-Zwischen ber Stadt und bem Bahnhofe läuft von Nord nach Sud die hubsche Promenade, ein breiter mit vier Reihen jener mehrmals erwähnten, pappelformigen Beiden befetter Spazierweg, ju beiben Seiten von einer Fahrstraße begleitet und mit Ruhebanken versehen. Ein tempelformiger Bau in der Mitte nimmt bas Mufifchor auf, welches hier alle Sonntag jur Unterhaltung bes Publitums zu spielen pflegt. — Die Fahrt durch eine ziemlich enge Strafe ber Stadt im Dampfmagen machte auf mich einen eigenthumlichen Eindruck, wenn ich daran dachte, welcher Borficht man

besichende Abhang, über den Depen in seiner Reise (I. S. 393) ausführliche Rachricht gegeben hat; er ist 2 Leguas von Copiapo, das man nunmehr ohne Unterbrechung erreicht, zuvor aber nochmals den Fluß überschreitet oder ganz nahe berührt, was ich nicht mehr bestimmt im Gedächtniß habe. An mehreren dieser Orte sind große industrielle Etablissements, welche sich mit dem Ausbringen von Erzen beschäftigen. —

in Europa neben den Eisenbahnen sich besleißigt, wie die Schlagbäume der Rebenstraßen geschlossen werden und Niemand der Bahn näher, als die dahin treten darf. Hier kümmerte man sich um dergleichen Bevormundungen nicht, ein Jeder blieb an seiner Stelle dicht neben dem Wagen stehen; ja man hätte den in der Thüre der Hausen Juschauenden die Hand reichen können. — Die einzige polizeiliche Borschrift, der der Führer des Juges zu gehorchen hat, ist die langssamere Fahrt; man fährt wie in einer Kutsche, die von Pferden im Trade gezogen wird.

Ich stieg im Hotel be Chanarcillo, dem ersten der Stadt, ab und hatte gleich beim Eintritt in dasselbe einen höchst überraschenden Anblick; ich befand mich mitten unter Trümmern, den traurigen Zeichen des letten großen Erdbebens, das beinahe den vierten Theil der Stadt vor 3 Monaten zerstört hatte. Ehe ich indessen darüber berichte, muß ich die Stadt selbst nach ihrer Anlage und Bauart schildern.

Copiapo, ober wie es officiell heißt: S. Francisco be la Selva, bilbet ein fehr langes, von Oft nach Weft ausgebehntes Rechted, bas 4 in berfelben Richtung laufende Langoftragen und gegen 20 fie rechtwinfelig durchschneidende Querftragen umschließt. Nach beiben Enden reihen fich daran Borftädte; die öftliche aus schlechten Ranchos und Hütten aufgeführte wird von den armften Schichten ber Bevölkerung bewohnt; Die westliche enthält höchft elegante, jum Theil mit verschwenderischer Bracht aufgeführte Säuser und Garten, worin die reichften Leute ber Stadt ihren Wohnfit aufgeschlagen haben. Sie führt ben Namen La Chimba. Die Bevölkerung wird auf 15,000 Einwohner geschätt; ja man hört wohl noch höhere Angaben; boch glaube ich nicht, daß diese Bahl überschritten wird. Wegen der häufigen Erdbeben ift die Bauart ber Baufer fehr leicht; fie bestehen aus Zimmerholzwert, beffen schwaches Gebalt mit Rohr benagelt, bemnachft mit Lehm beworfen und äußerlich mit einer dunnen Kalkschicht bekleidet wird; auch die Dacher haben bloß eine Lehmbede und die Zimmer in ber Regel nur eine von Leinwand. Da es nicht regnet, fo bedarf man foliderer Dacher nicht. Alle Ornamente ber Gebäube find von Solz, mitunter einige von Gyps; aber solides Mauerwerk findet man nirgends. Bie le und namentlich bie neuesten Wohnhäuser im Centrum ber

Stadt haben ein oberes Stockwerf; in den entlegenen Straßen find alle einstödig jur ebenen Erbe gebaut. Ziemlich in ber Mitte bes langen Rechted's liegt bie Blaza, ein geräumiges Biered, mit ber gleichfalls aus Solz = und Rohrwerf aufgeführten Sauptfirche, Die gang wie ein provisorisches Gebäude aussieht, und bem aus Gifen gegoffenen Standbilbe bes erften Entbeders ber Silberminen von Chanarcillo, Juan Bobon, einer ziemlich mittelmäßigen Statue in Bergmanne = Tracht, beren Fußgestell eine Inschrift trägt, worin es beißt, daß iene Entbedung ben 19. Mai 1832 geschah und zur Erinnerung baran bem Gludlichen, welcher ben Reichthum feiner Baterfadt begründet habe, dieses Denkmal von den Behörden im Jahre 1851 errichtet sei.\*) Andere sehenswerthe Orte oder Baulichkeiten hat Copiapó nicht; zwei Rlöfter, bas eine am füblichen Ende ber Promenade, bas andere bicht neben dem neuen Gebäude des Hotels, habe ich bloß von Außen gesehen; bas lettere hat noch eine alte jolide Rirche, die immer, weil fehr niedrig gebaut, stehen geblieben ift. An einem kleinen Plat nicht weit vom Markte fteht bas Schauspielhaus; gleichfalls ein leichtes Werk, das eben beshalb dem Un= urgange entging. Auch mehrere große werkthätige Etablissements, als Schmelzöfen, Bochwerte, Gasanftalten, Maschinenbauwerfftatten finden fich in Copiapó; aber fie zu besuchen, fühlte ich feinen Beruf; mich interessiren Natur und wahre Kunst ober Wissenschaft; alles Uebrige habe ich, als ein mir fremdes Gebiet, absichtlich außer Acht gelaffen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Der spanische Text der Buschrift lautet: Juan Godoy descubrio el mueral de Chañarcillo el 19. de Mayo 1832, cuya suente de riqueza ha elevado Copiano a la altura y engrandecimiento en que hoy se halla. Mandada construir per la ilustre Municipalidad de Copiano, presidido por el digno y benemerito intendente de la provincia de Atacama, Coronel de Ejercito, Don José Francisco Gana, en el año de 1851.

<sup>&</sup>quot;) In R. A. Philippi's Reise durch die Wüste Atacama finden fich sowohl hierüber, wie über den Bau und die Rosten der Eisenbahn, ausführliche
authentische Mittheilungen S. 8 u. sigd. Ich besitze aus den dortigen Minen
eine vortreffliche Silberstufe, als Geschent des mir befreundeten Eigenthümers, drn. Salvigni, früheren Cavallerie-Obersten in der Italienischen Armee zu Rapole on 8 l. Zeit, welcher den Feldzug von 1813 mitgemacht hatte und gegemwärtig in Tucuman lebt; einer der liebenswürdigsten Männer, die ich auf
meiner Reise tennen gelernt habe. Diese werthvolle Stufe habe ich im Minetalien-Cabinet der Universität Halle deponirt. —

Die größeren Wohnhäuser ber Stadt haben hubsche Garten und Blumen : Anlagen auf ben Bofen, die, burch bas ftets offene Sausthor betrachtet, recht einladend fich ausnehmen; in mehreren fah ich eine sehr schöne neuholländische Fichte von ungemein schlanken und eleganten Berhältniffen; vom Balton meines Wohnzimmers zählte ich ringsumher viele Eremplare biefes in die Augen fallenden Gewächses. Alle biefe Anlagen feben febr frifch aus, weil Copiapó ichon ben Vortheil ber Meeresausbunftung genießt; alle Morgen lagern bichte Rebel über ber Stadt, und verbeden bis 10 Uhr bie Sonne und die Fernsicht. So lange diese Rebel stehen, ift es, gleich wie Abends, empfindlich falt; ich maß ben 1. April um 9 Uhr Morgens die Lufttemperatur zu 10°8'R. und fand fie am Abend zuvor gegen 11 Uhr nur 80; über Mittag fteigt bas Thermometer auf 200-24", aber heißer wird es hier nicht, wenigstens nicht in biefer Jahredzeit, beren gewöhnliche Mittage = Temperatur 200 R. nicht au überfteigen pflegt. \*)

Mein Hauptaugenmerk war mahrend meiner Anwesenheit in Copiapo auf die Betrachtung der Folgen bes großen Erbbebens gerichtet, welches ben 5. October 1859 einen Theil ber Stadt gerftort hatte. 3ch habe barüber bei glaubwürdigen Berfonen nachstehende Erfundigungen eingezogen. Die Erderschütterung begann um 8 Uhr Morgens mit einer farten Wellenbewegung, wobei ichon viele Saufer ausammenfturgten. Diefer Bewegung folgten 2-3 Dinuten fpater zwei heftige Stope unmittelbar hintereinander, von benen der aweite der stärkere mar, und alles niederwarf mas fallen konnte und wollte. Alle Saufer, Die nach der früheren Methode aus gestampften, meift fehr biden Erdwänden aufgeführt waren, fturzten zusammen; stehen blieben dagegen die nach der vorhin angegebenen Methode gebauten leichten Rohrhäuser, obgleich auch davon die meisten in den Banden mehr ober weniger ftarte Riffe erhielten. Rach bem zweiten Stof folgten auf's Neue Wellenbewegungen, Die wenigstens 5 Secunden anhielten; sie wiederholten fich von Zeit zu Zeit, allmälig schwächer werbend, 68 Mal den Tag über bis Nachts 12 Uhr und fehrten an

<sup>\*)</sup> Mein leider so früh verstorbener Freund Menen, der den 13. Mag 1831 in Copiapo war, fand die Lufttemperatur Morgens 8 Uhr 1304', Mittags 3 Uhr 1906' und Abends 10 Uhr 120 R. — Siehe deffen Reise um die Erde 28d. 1. S. 386.

ben 3 folgenden Tagen in Paufen von 3-4 Stunden immer noch. aber ftets an Starte abnehmend, jurud. Die Richtung ber Wellenbewegung ging mit geringen Modificationen von Sudwest nach Nordoft; fie beschädigte die Gebäude der furgen Stragen, welche von Rorben nach Guben laufen, fehr wenig, bagegen bie Webaube ber langen, von Often nach Weften laufenben Strafen fehr ftart. Bier fah ich noch ganze Quadras ber Stadt in Trummern liegen. Immer wichen die Mauern aus einander, wobei das Dach in die Zimmer Um wenigsten wurden binabfiel und die Mauern felbft umfturzten. die Bebaude in der nördlichsten Langstraße, durch welche die Gifenbahn fährt, beschädigt; sehr ftart bagegen die ber sublichen beiden Die neue hauptfirche litt wenig, felbst ber brei Stodwerk hohe Thurm, weil er ein Holzbau ift; bagegen fiel ber aus weißem Marmor aufgeführte Sauptaltar ber Rirche in fich zusammen. Das gang nabe eiferne Standbild auf bem Marfte anderte hierbei seine Stellung nicht. — Außerhalb ber Stadt fah man bedeutende Bährend ber Bewegungen des Bobens hob sich das Baffer in den fünftlich angelegten Gräben zu mehrere Fuß hohen Wellen und trat hie und da schäumend aus seinen Ufern; ber Erdboben betam Riffe, felbft in ben Stragen ber Stadt, Die offen fteben blieben, aber balb jugeschüttet murben, weil fie nicht breit maren; Die an mehreren Orten aufgeführten Erdwälle ber Gifenbahn rollten aus einander, wie Sandhaufen, die auf einem Tisch liegen, an den wiebetholt gestoßen wird; die Schienen blieben frei schwebend in der Luft fteben. Obgleich biese Wälle schon 7-8 Jahre alt sind, so hielten fie fich boch nicht.

Die Erstredung ber Wirfung ging sehr weit in der Richtung von Often nach Westen, aber nur in geringer Entsernung von Süsten nach Norden; sie verließen das Thal von Copiapo in dieser Richtung nicht. — In Calbera, dem Hasen von Copiapo, trat das Meer so weit vom User zurud, daß der Grund neben der großen Mole, an welche die größten Dampsschiffe anlegen können, trocken lag; — als die Wogen zurüchprallten, überslutheten sie die Mole die an die nahe Eisendahnstation, richteten aber keinen erheblichen Schaden an. Im Thale auswärts zeigten sich viele Spuren die auf die ans dere östliche Seite der Cordilleren; noch in Jagué, an dem Ausstritt des gleichnamigen Flusses aus den Cordilleren, fühlte man

Erschütterungen. Ich habe bereits auf ber Reise thalabwärts ermahnt. baß S. Antonio fehr litt; in Juntas außerten fich feine nachtheiligen Wirfungen, aber oberhalb bei Jorquera, wie unterhalb bei Botrero grande, und an vielen anderen Stellen fturgten große Blode von ben benachbarten Gehängen herunter; Juntas lag außerhalb ber Stoflinie, die genau von WNW. z. W. nach OSO. z. D. gerichtet gemefen zu fein scheint.\*) — Tobesfälle gab es nur menige; eine alte Frau und ein Paar Kinder tamen um; aber jum Theil hochft lächerliche Ueberraschungen in Menge. Man sah Frauen, die sich eben im Babe befanden, nadt auf die Strafe fpringen und fehr viele in ben abentheuerlichsten Anzugen auf ben größeren freien Blagen Schus suchen. Indessen traf bies Schickfal boch nur die Spätlinge, weil ber erfte Anfang um 8 Uhr Morgens bie meiften Leute überrafchte, als fie schon paffend angekleibet waren. — Seit jener schrecklichen Cataftrophe ift Copiapo verschont geblieben, aber lange mird die Rube nicht dauern; man ift baran gewöhnt und zum Theil auch barauf porbereitet. Allgemein wird bem Fremben gerathen, nie ein Zimmer hinter sich abzuschließen, ja nicht einmal die Thur zuzumachen, weil es in der Regel gang unmöglich ift, fie zu öffnen bei einem Erbbeben wegen bes Drudes, ben bie gitternben Banbe barauf ausüben. Much schläft man eben beshalb hier nie gang entfleibet, sondern ftets mit den Unterfleidern, um vorkommenden Falls nicht, wie jene Damen, die aus dem Bade kamen, nacht im Publikum erscheinen zu muffen.

Den 1. April fuhr ich Mittags 1 Uhr von Copiapó auf ber Eisenbahn nach Calbera, bem neuen, seit 1842 angelegten Hafen ber Stadt, 18 Leguas entfernt. Man zahlt 3 Pesos in ber ersten Classe und 4 Real für jedes Gepäcktud mittlerer Größe; ber Zug fährt 3 Stunden und ist gegen 4 Uhr in Calbera. Die Gesgend behält den Charafter, wie bisher. Anfangs ist das Thal ziems

<sup>\*)</sup> Betrachtet man meine Charte in Petermanns geogr. Mith. a. a. O., so erkennt man deutlich, daß die Richtung des Erdbebens von Copiapo aus nördlich neben Jorquera vorbei quer durch die Cordiseren nach der Austrittsstelle des Rio de La Tropa aus dem Gebirge gegangen ist und daß eben deshalb Juntas, welches ganz südlich von der Stostlinie liegt, verschont blieb, mährend das ihr nähere S. Antonid beträchtlichen Schaden litt. Die Richtung der Erschütterung scheint ziemlich genau senkrecht gegen die Streichungsrichtung der Cordisseren gezogen zu sein.

lich eng, namentlich enger als bei Copiapó; wo fich im Norden von ber Stadt eine fanft anfteigende, ziemlich ausgebehnte, aber völlig fable, troffloje Ebene, ale Ausmundung einer Schlucht befindet, burch welche die Strafe über Clampos und Puquios nach dem Minen= bifirict von Tres Buntas in ber Rahe ber Corbilleren führt. Darin liegen bie Ranchos bes armften Theils ber Bevolferung, größtentheils Indianetabkömmlinge, welche als eine besondere Borftadt ben Ramen bes Bueblo bel Indio führen; man fleht von ber Stadt weit in die Schlucht hinauf und erkennt die Debe ber bortigen Begend baran beutlich. Sat man die Enge unterhalb Copiapó paffirt, fo wird bas etwas weitere Thal gang hubsch; man fieht fleißige Bobeneultur, namentlich Obstgarten und Kleefelber, von schlanken Weibenreihen eingefaßt; mitunter auch ausgedehnte natürliche Weibeplate mit Bieh in ber Nahe bes Fluffes, ber fich im Guben von ber Bahn befindet. Go tommt man von Beit zu Beit durch borfartige Anfilebelungen nach ber letten bewohnbaren Stelle bes Thales, welche ben Ramen Biedra colgada führt und etwa 4 Leguas von Coviavó entfernt ift. Unterhalb Diefer Station erweitert fich bas Thal schnell ju einer nur in ber Ferne von fahlen Felfenpartien begrenzten Ebene, bie nichts anderes als eine Salzsteppe, ja eine formliche Bufte ift. Lofer Alugiand bilbet ben Boben, bie und ba mit weißen Salzfruften überzogen, aber ohne alle Begetation, ohne einen einzigen Strauch. ja ohne eine Bflanze auf bem nadten, heißen, von ber Sonne verbrannten Boden; ein mahrhaft trofflofer, in jeder Sinficht drudender Anblid. Bom Seewinde, ber bis Nachmittags hier und in Copiavo täglich weht und oft recht unangenehm werden fann burch ben feinen Staub, welchen er in ben jum Theil noch nicht gepflafterten Strafen emporhebt, fortwährend angeblasen, sagen wir in ben geschloffenen Baggons wie in einer Badftube, nicht fowohl wegen ber Site, als auch wegen bes Staubes, ber burch alle Fugen hindurch brang und uns wie Badergefellen farbte; formlich weißgelb murben unfere Rleis ber und ebenso unsere Saut von ben anklebenden Staubmaffen. Und bas muß man gegen 14 Stunden aushalten. 3mar giebt es auf biefer gangen Strede bis jum Meere fein Saus mehr, wo Baffagiere einsteigen könnten; aber man halt doch mehrere Male an, um Waffer für die Maschine einzunehmen, bas in biefer Strede fehr fcmer zu baben ift. Einige Leguas unterhalb Biedra colgada versiegt der Aluß

und zeigt seine Spur nur in bem Ries bes trodnen Bettes, bas eine Beit lang durch die ebenso flache Ebene gieht. Auch wendet fich bie Bahn vom Fluffe ab nach Nordweften und berührt hier noch einmal eine beträchtliche dorfartige Anfiedelung, Monte amargo. 9 Leauas von Coviapo, auf halbem Wege ber Bahn, nach Philippi (a. a. D.) in 403 Fuß über dem Meere gelegen. Der Fluß hat fich inamischen etwas füblicher gewendet, er steuert jest ziemlich rein weftlich nach ber Begend bes alten Safens von Copiapo bem Meere au. erreicht baffelbe aber nicht, weil schon lange vorber all fein Maffer verschwunden ift. Bald unterhalb der Saltestelle bei Monte amargo gewahrt der Reisende, jumal wenn er Naturforscher ift, ein fehr intereffantes Bhanomen: den alten Meeresboden mit zallosen Muscheln und Schnedenschalen, welche noch so baliegen, wie fie ber zurudtretenbe Dcean bei feinem Scheiben gelaffen hat, wenn nicht, wie bas stellenweis geschah, der Mensch sie wegnimmt, um Ralf für seine Säufer daraus zu brennen. Man ift hier noch gegen funf Leguas von der Kufte entfernt und ziemlich 400 Fuß über bem Deerediviegel. Diese Muscheln gehören ber historischen Beriode unseres Erdförpers, b. h. ber Gegenwart an, und finden fich noch lebend in bem naben Meere; fie beweisen, daß fich das Land um fo viel aus bem Meere emporgehoben hat, als wie weit diese Muscheln gegenwärtig auf dem Trodnen liegen. Man fennt dies Phanomen feit langer Zeit, namhafte Geognoften haben fich mit feiner-genauen Untersuchung beschäftigt; besonders hat Darwin in feinen mehrmals ermähnten Geological Observations on South-America im ameiten Rapitel (S. 27 u. folg.) barüber ausführlich gehandelt. Bahrend ber Magen am letten Haltepunkte, 2 Leguas von Caldera, in 350 Kuß Sohe über dem Meere hielt, eilte ich schnell heraus und ftedte mir Die Taschen voll von diesen Muscheln; mehrere gludliche Griffe führ ten mir eine hubsche Bortion in die Banbe; ich sprang auf den Außtritt, ale ber Wagen schon weiter fuhr, aber fein Beamter fummerte fich um mich, man ließ mich gewähren, als ob Riemand mein Treiben ju beachten hatte. Bas wurde man dazu auf einer deutschen Gifenbahn gefagt haben!

Rach 10 Minuten fuhr ber Zug in das große Gebäude bes Bahnhofes von Calbera hinein; hart am Waffer auf einer kleinen Kläche, faum 10 Fuß über dem Meeresspiegel gelegen, dicht neben

eilen , schwarzgrauen, plutonischen Felsgruppen , welche bie 36 Ruß iber gelegene Chene ftuten, worauf die Bebaube bes Stabtchene eben. Auf breiten bolgernen Treppen steigt man unmittelbar vom ofe ber Eifenbahn hinan, und begiebt fich neben bem eleganten und when Hafengebäube (Capitania del puerto) vorbei in bas babinter Legene erfte Sotel, welches von einem Italiener gehalten wird und it Recht gelobt werden fann, obgleich die Breise hoch find, noch höher 18 in Coplano, bas wenigstens noch vor Aurzem einer ber theuersten Kase Sub - Amerikas war. Indeffen habe ich es in Lima noch theuet gefunden. Calbera befteht bermalen aus einer hauptlangs= raße, bie bem füblichen Rande bes hafens parallel läuft, und von i- 5 Querftragen burchschnitten wird. In Diefen Strafen fteben, umal an ber Bafferseite, einige gute Saufer in ber leichten Bauart Lopiapos aufgeführt, und dazwischen allerhand erbarmliche Cabaden me Brettern zusammengenagelt ober gar mit grober Leinwand befleidet; die noch nicht vollendete Rirche hat benfelben leichten Bauth, und liegt etwas abseits von den Häusern, mitten auf einem freien Blate. Man schätzt die Bevölkerung auf 2000 Bersonen. Raufleute aller Art, besonders aber Schanswirthe für die Matrosen und Arbeiteleute, welche vom Aus- und Einladen ber Schiffsfrachten leben, Miben die Hauptmaffe ber Einwohner; mehrere ber letteren find Chinefen. Das Ganze macht einen wiberwärtigen Ginbrud; man fühlt bald, daß man an die Grenze der Civilifation gekommen und mit bem Auswurf ber Gefellschaft in Berührung getreten ift; ich idritt einige Mal burch die Straffen, bann wendete ich mich abwarts um Seegestabe, nach Meerthieren fuchend, und ihre Lebensweise mir betrachtend.

Der fahle obe Strand ist nicht reich daran, nur einige Molussenschalen, ber große Pecten purpuratus, Solen Dombeyi, Venus
dombeyi, zwei Arten Mytilus, Concholepas peruviana, Purpura chocolatum, Oliva peruviana, Trochus ater, Calyptraea trochisormis,
ruritella cingulata, Tritonium rude, Trit. scabrum und mehrere
keinere Schneden, worunter Fissurella - und Chiton - Arten, waren
häusig zu sinden, aber selten in guten frischen Eremplaren. An den
keilen Sandsteingruppen etwas westlich von der Stadt saßen in einer
höhle, unter überhängenden Felsen, in Menge zwei prächtige Actinien,
eine grüne und eine rothe; auf benselben Steinen hüpste Cillurus

rupestris umber, und vor einem Loche bober aufwarts am Ufer fab ich zwei schone Eremplare ber größten chilenischen Eibechse: Aporomera ornata D. B. Insesten, namentlich Käfer, fonnte ich nirgends entbeden; die Natur mar hier wie ausgestorben; feine Bflanze, fein Strauch, ja überhaupt nichts Grunes ließ fich feben, fo weit umber auch mein Auge von der Terraffe vor dem Ufer schweifte;\*) lofer Sand bildete ben Boben ber geneigten Ebene, auf bem ber Ort febt, umgeben im weiteren Umfreise von fahlen, schwarzgrauen Relsen, Die hie und da in kleinen stehengebliebenen Gruppen noch bicht am Ufer, wie eben am Bahnhofsgebäude, zu Tage gehen. 3ch glaubte Anfangs Bafalte zu erfennen, allein die nabere Untersuchung hat gelehrt, baf es ein feines Gemenge von Labrador, Augit und glafigem Sprerfthen, b. h. ein Byrorengeftein, ein sogenannter Sperfthenfels ift, ber bier seinen Durchbruch bewirft hatte (Philippi's Reise etc. S. 12). Ueberall fah man Ruppen beffelben am Ufer ber Bai, soweit bas Auge reichte und fichere Unterschiede gieben konnte. Aehnlich fand D'Drbigny bie Rufte bei Cobija beschaffen.

Calbera ift ein befuchter Safen, es fommen jumal viele Englische Schiffe her, um Erze zu laden und Rohlen zu bringen. Beibem mar man unaufhörlich beschäftigt. Die Erze werben großentheils roh von ben Gruben auf ber Gifenbahn hierher gefchafft, und fo wie fie find nach England geschickt, um bort ausgebracht zu met-Direft vom Bahnhofe geht eine große Mole in die Bai binaus. an welche felbft Dreimafter anlegen tonnen. Gine Fortfepung ber Eisenbahn fahrt die Karren bis unmittelbar an's Schiff und lau bas Erz burch Schächte in den Raum fallen. Andere führen es in Boten quer über die Bai nach einem großen Suttenwerte, bas bott am füblichen Eingange liegt und beftandig mit vielen bampfenden Schornsteinen arbeitete; - wieber andere nahmen die Roblen in Empfang, welche die Schiffe ausluben, und brachten fie theils in ben Bahnhof für die Gifenbahn, theile in benachbarte Lagerungsbaufer jum Berbrauch ber Dampfichiffe, welche die Bestfufte Amerita's be-

<sup>\*)</sup> Als Philippi im Rovember 1853 diefe Gegend befuchte, hatte et turz vorher einige Male geregnet, was eine feltene Ausnahme von der Regel bildet; er fand einen schönen Blumenflor auf dem jest duren Boden und darunter in Menge auch 2 Kafer: Gyriosomus Wighlii Wulerk. und Melos sanguinolents Sol.

fabren und ber Bacific = Steam = Navigation = Company gehören. Dit einem biefer Dampfer, welcher für ben folgenden Tag von Balparaiso erwartet wurde, gebachte ich meine Reise nach Europa anzutre-Solcher Dampfer gehen monatlich zwei, ben 3ten und 19ten von hier ab; fie verlaffen Balparaiso am Iften und 16ten jeden Donats und machen die Reise bis Banama von dort in 20 Tagen, wobei in jebem auten hafen ber gangen Strede angelegt und 4 Tage in Lima geraftet wirb. Bon Banama fahrt man auf ber Gifenbahn nach Aspin wall und von bort über S. Thomas nach Southampton. Die gange Reise wird in 45 - 46 Tagen gurudgelegt und toftet 92 Bfb. St., mit Ausschluß ber Fahrt über ben Ifthmus, wofür fich bie Rordameritanische Compagnie 25 Dollars Baffagiergelb und 1 Dol= lar für jebe 10 Bfund Gepad Fracht gahlen läßt. Ich trat diesen Beg ben 3. April in Calbera an und hatte ihn ben 18. Mai vollenbet, verlor aber 2 Tage in England, indem ich auf bas von Nord-Amerika kommende Dampfichiff so lange warten mußte, um barauf bireft nach Samburg zu fahren; schon am 16. Mai hatte ich in Salle fein fonnen.

Auf Reisegelegenheit zu warten ist stets eine sehr unbehagliche lage; ich erfuhr bas hier schon am Anfange ber Reise in Calbera, woselbst ich einen Tag vor der Abfahrt des Dampfschiffes mich eingefunden hatte, um Ort und Umgegend beffer fennen zu lernen. Aber was war in einer Hafenstadt, wie biefe, wohl für mich anzufangen? nichts au feben, au fammeln, ju beobachten; ich schlenberte am Ufer umber und betrachtete die in ben zurudgebliebenen Wafferlachen sich behaglich fonnenden Meerthiere, namentlich mehrere Schnedenarten, beren Bewegungen mir Unterhaltung gewährten; auch ein fleiner Arche (Hippn chilensis Philipp. Wiegm. Arch. f. Naturg.), ber fich in ben Sand einwühlt und bei jeber rudfehrenden Welle wieber baraus bervorgespult wird, beschäftigte mich lange Beit. Bu meinem Bedaueru fant ich nur zwei Rafer = Arten, eine Feronia und eine Nyctelia; bie ablreichen Arten von Melanosomen, namentlich die hubschen Gyriosomae, welche in Chile und Bolivien auftreten, traf ich nirgends, fo viel ich auch barnach suchte. Bielleicht mogen sie sich weiter landinmarts finden; aber bis babin wagte ich nicht in bem lofen Sande bei beträchtlicher Site vorzudringen. Bei dieser Wanderung ftieß ich neben bem Bahnhofsgebäude auf eine ungeheure Deftillationsmafchine. beren eiserner Schornstein über das Dach des Hauses hervorragte; neben demselben war ein Brunnen angelegt, aus dem man fortwährend Wasser schöpfte. Als ich mich nach dem Zwed dieser Einrichtung erfundigte, ersuhr ich zu meinem Erstaunen, daß man hier Trinkwasser bereite; in ganz Caldera gebe es keinen Brunnen, und deshalb bestillire man das Meerwasser, um es trinkbar und überhaupt genießbar zu machen. Hier werde es verkauft, der Eimer zu 3 Cent., beinahe 14 Sgr. Pr. E. Auch das Trinkwasser sür die Schisse und das für die Maschine des Dampswagens wird daher genommen.

Unmittelbar am Ufer treten an mehreren Stellen fefte Sanbfteine au Tage, welche bieselben Muscheln enthielten, die ich eben gesammelt hatte, namentlich den Pecten purpuratus und einen Mytilus; man fieht Blatten bavon mit biefen Dufcheln häufig als Pflafterfteine vor ben Saufern. Die Sandsteine find burch ein falfiges Binbemittel vereinigt und gewöhnlich fehr hart, baher bas Meer fie nur abwaschen, nicht eigentlich zerftoren fann. Ueber biefem feften Geftein, bas ba, wo die Muscheln an Menge zunehmen, eine mahre Muschelbreck genannt werben fann, liegt ber lose Sand, welcher bie Ebene bebedt und vom Winde nach allen Richtungen bewegt zu mahren Dunen fich aufhäuft. An einer Stelle, wo eine tiefe Schlucht ben Ralf burchbrach, fat ich barunter ein Conglomerat mit Granit = und Rorphyr geröllen vom Umfange einer Ballnuß; weiter hinab reichte bie Bischung nicht; bas gange Gehänge mochte 15-16 Fuß hoch fein. Das ift für eine ber Gegenwart angehörige Bilbung eine fehr bebeutende Mächtigkeit, fie weift auf ein Alter hin, welches nach allen unseren Erfahrungen über die Zeitraume, in benen Sedimente fich bilben, schon weit über die Aera ber judischen Drithe vom Alter ber Welt binausreicht. Man hat barnach allen Grund anzunehmen, bas bie iunaften Bebungen an ber Beftseite Gud-Amerifa's, woburch fie in ihre gegenwärtige Stellung gebracht worben, nicht gar weit von ber Gegenwart entfernt liegen. In der That find auch beträchtliche Beränderungen im Niveau bes Festlandes noch mabrend ber letten Jahrhunderte, seitdem biese Gegenden ben Europäern befannt wurden, mehrmals nach heftigen Erberschütterungen mahrgenommen worben; ja es giebt Anzeigen, welche es wahrscheinlich machen, daß eine solche Bebung bes Festlandes continuirlich fortgeht, indem fich ber Saum bes Landes langfam vergrößert. -

Balb nach 3 Uhr tam ben 3. April bas Dampfschiff von Baltraifo in Calbera an; - es war bie Bogota, bas elegantefte biff, welches die Compagnie befist; - man lub die Buter und Roht ein, welche schon ben gangen Tag auf ber großen ganbungsbrude lagert hatten und war damit bis in die Nacht beschäftigt. ig, ale es buntel wurde, an Borb, mußte aber noch lange warten, 3 es zur Abreise kam; gegen 11 Uhr wurden die Taue gelöft, wir ten im Mondschein aus ber Bai und hatten bie Rufte von Chile b aus bem Geficht verloren; nur bie weißen Schaumwogen ber undung blieben noch langere Zeit fichtbar. — In wehmuthige Ge= uten mich versenkend, nahm ich Abschied von bem Boden Gub-Amea's, ber mich feit mehr als brei Jahren getragen hatte, und ber umehr meinen Bliden wohl auf immer entschwunden war; nur bie what troftete mich, daß ich wenige, aber vielversprechende Bunkte d auf der Weiterreise werde berühren durfen, um das Bild bes mgen in mir abzuschließen und die vielseitigen großartigen Erfahngen zu erganzen, welche ich auf biefen weiten Reisen ohnfehlbar bie besten meines Lebens gesammelt hatte. Lange blieb ich noch m. meine Phantafte mit bem Sternenmeere beschäftigend, bas über inem Saupte schwebte und mit feltener Rlarheit die herrlichen Bil-: bes füblichen Himmels, bas Schiff Argo, bas Kreuz und bie berbaren mildweißen Sternwolfen neben den schwarzen Rohlenten zu mir herabsandte. Man wird nicht leicht einen schöneren muß haben können, als bas finnige Infichselbstversenken beim Andes gestirnten himmels ber füblichen hemisphäre, innerhalb ober ber Grenze ber Tropenzone, wenn bie laue Racht so magisch er= icht und ben Träumen ber Phantafie machtige Flügel leiht. be ich wohlthuenderen Empfindungen mich hingeben können, als fen; zumal auf bem Ruden bes mit Recht fo genannten Stillen zans, getragen von bem ruhig bahineilenden, laut raufchend arbeiben Dampfboot, bas neben ber hehren Ratur fur die Große und ibnbeit bes menschlichen Geiftes fo beredtes Beugniß ablegt und o felbft, inmitten bes wundervollen Weltgebaubes, mit eben fo ofem Stolze wie mit Ehrfurcht erfüllte, wenn ich an bas mächtige ement bachte, bas ich bennoch beherrscht werben sah!

## XXXII.

Reife durch den Stillen Ocean von Caldera bis Callao.

Am anderen Morgen, den 4. April, erblicke ich die Küste von Chile nur in der Ferne; es waren ziemlich hohe, steile, ganz kahle Gehänge, überall von mächtigen herabgewehten Sandmassen bedeckt, aus denen hier und da die nackten Felsen, ein braunrothes Gestein, hervorragten. Aber bei dem großen Abstande, worin wir uns vom User besanden, ließen sich die Einzelnheiten der Gestaltung nicht mehr erkennen. Im Ganzen sah alles hier am Meeresgestade ziemlich ebenso aus, wie drinnen im Thale von Copiapó, durch das ich von den Cordilleren herabgesommen war; das ganze hohe Borland Chiles nördlich von Copiapó und westlich von den Cordilleren scheint nach demselben Muster gebildet zu sein, und keinerlei Unterschiede im Material wie in der Form der Gesteine darzubieten, aus denen es besteht. Begetation sehlte gänzlich auf den Gehängen, ich konnte auch nicht die geringste Spur davon wahrnehmen.

Um das breite, weit vortretende Gebirge des Cerro de Mejillones\*) zu umschiffen, welches südlich vom 23° S. Br. mehren Meilen lang in die Südsee hinausragt, muß der Cours nordwestlich lausen; man wendet sich allmälig immer mehr von der Küste ab, und erblickt bald nur einen schmalen Landsaum am östlichen Horizont. Jest taucht auch schon der Cerro Mejillones wie eine hohe Felseninsel in grauer Ferne nach Norden aus dem Meere hervor; man sieht ihn aber nicht deutlich, weil man während der Nacht an ihm vorübersährt. Den solgenden Tag bleibt man ziemlich weit in See, erst den dritten Tag nach der Abreise von Caldera nähert man sich der Küste wieder, um in Cobija, dem einzigen Hafen Boliviens, zu landen und dort Passagiere oder Fracht einzunehmen.

<sup>\*)</sup> Der name Mejillones ift von der ungeheuren Renge Mufcheln und Schneden, namentlich der Coucholepas peraviona entlehnt, die in der Bai nördlich vom Felfen leben, und hier in Maffe von den Ruftenbewohnern zur Rahrung gesammelt werden; man wurde ihn Ruschelbai überseten tonnen.

Wir hatten ben 5. April um 9 Uhr Morgens bie Stadt in Sicht, ein unbebeutenber Ort, unter 22° 32' S. Br., an einer Stelle ber Rufte gelegen, wo im Innern die berüchtigte Bufte Atacama hauptfachlich fich ausbreitet, und barum erscheinen seine Umgebungen völlig fo troftlos und verobet, wie die Bufte felbft, ju melder er ale Dunbung ber Strafen burch biefelbe gehort. Cobija hat nichtsbeftoweniger einen gewiffen commerciellen Ruf, es ift ber natürliche Stapelplat fur bas ziemlich bicht bevölferte hinterland jenseits ber Corbilleren, und bient ebenfo fehr als Anfang ober Ausgang ber Route nach bem ebemals weit berühmten Potofi und Chuquifaca, ben fublichften größten Orten Boliviens, wie nach Salta, Jujuy und Dran, ben nördlichften Provingen ber Argentinischen Republit, beren nachfte Berbindung mit bem Meere eben Cobija ift. Man schätt bie Entfernung von Cobija nach Salta auf etwas mehr als 230 Leguas; fie zerfällt in brei haupttheile, wovon ber er fte durch bie Bufte von Cobija nach Atacama geht (70 Leguas), ber zweite von Atacama nach Molinos (89 Leguas), bem erften Stadtchen ber Argentinischen Confoberation, ber britte von Molinos nach Salta (77 Leguas)\*). Die Entfernung von Cobija nach Potofi ift viel weiter, fie beträgt über 300 Leguas, namlich außer ben 70 Leguas von Cobija nach Atacama noch 248 Leguas von ba nach Botofi; Chuquifaca liegt noch 25 Leguas weiter lanbeinwärts.

Unser Ausenthalt in Cobija dauerte über zwei Stunden; es kamen mehrere neue Passagiere an Bord, welche das Dampsschiff zu Küstenreisen nach benachbarten Handelsplägen benugen; aber zu einer Tour an's Land hielt ich die kurze Zeit des Berweilens nicht für hinzeichend, ich zog es vor, mich mit dem Anblick des Landes vom Schiff aus zu begnügen, und eine Stizze desselben in mein Taschenbuch zu zeichnen. Bevor man den Hasen erreicht, der nichts anderes ist, als

<sup>\*)</sup> Diese Angaben wurden aus Philippi's Reise durch die Bufte Atacama entlehnt (S. 68), womit der Almanaque Nacional Argentino S. 172 gut übereinstimmt; Or v. Tschudi, welcher die Strecke von Molinos an bereiste, giebt die Entfernung bis Atacama höchst übertrieben zu 95 Deutsch. Meilen an (Petermann's googr. Miuh. 1860. Erganz. S. 28.); es sind in der That nur 55-

eine offene Stelle bes Ufers neben einer weiter ins Meer vortreten: ben flachen, schmalen Kelssvike nach Suben, um welche man im weiten Bogen herumfahren muß, fieht man fcon lange Beit bie Daften einiger großen Schiffe über die Felsenzunge hervorragen und baneben am Ufer einige weiße Saufer ichimmern; mitten auf bem Felfen fteht ein hoher Klaggenftod mit ein Baar Baraden, und rings um ihn ber ragen fteile Felsenzaden aus dem Waffer hervor, beren oberfte Spigen, wenn fie fo hoch find, bag ber Wellenschlag fie nicht mehr erreichen fann, einen freibeweißen Ueberzug haben, wie wenn fie mit Ralf angeftrichen maren. Man findet biefelbe Erscheinung an ber gangen Rufte hinauf, bis nach Banama, und überzeugt fich balb burch nahere Betrachtung, baß es ein Uebergug vom Roth ber Seevögel ift, welche auf biefen isolirt ins Meer hinausgeschobenen boben Kelfen raften und bort ihres Unraths fich entleeren; eine mahre Guanobilbung und ber Anfang jenes fruchtbaren Rieberfchlages, ber auch hier feit Jahrtaufenden fich gefammelt haben wurde, wenn nicht bie fteilen Banbe ber Felsen bas herunterfallen ber alteren Maffen nothwendig machten. Hunderte von Singvögeln, namentlich Larus cucullatus Licht. und Haliaeus albigula Brandt. (Bull. d. l'acad. Imp. de St. Petersb. III. 57) übernachten hier und umschwärmen bei Tage bie Ruften, wie die Schiffe, ihnen mitunter fo nahe fommend, bas fie auf's Verbeck fallen. Zweimal gelang es mir, einen Bogel ber letteren Art mahrend ber Reise zu erhaschen; ich hielt beibe lange Beit lebend an Bord, sette fie in einen Subnerfober und batte bie Freude, die Thiere bald so gahm werden zu sehen, daß fie aus ber Sand fragen. Robes Fleisch mar ihre Lieblingenahrung, aber auch Die Eingeweibe ber geschlachteten Suhner verschmäheten fie nicht. -

Die Stadt Cobija, oder nach ihrer officiellen Benennung: El Puerto La Mar, enthält dermalen noch eine ziemlich kleine Anzahl von Häusern, die in zwei langen Straßen neben dem Uferrande liegen; eine thurmlose, unvollendete Kirche mit ein Paar Bäumen daneben steht in der Mitte, etwas zurück, und weiter landeinwärts nach Norden liegt, auf dem schnell ansteigenden Vorlande, der Kirchehof, ein längliches Achteck mit einem großen Portal in der Mitte der Seeseite. Das Alles übersieht man deutlich vom Schiff aus. Die meisten Häuser stehen unmittelbar am Strande, nur wenige Fuß über dem Meeresspiegel, aber eine Strecke hinter ihnen hebt sich eine

fteile Barranta vom Ufer empor, und beren oberfter Rand geht in bie geneigte Klache über, welche fich jum Ruß ber hoben Kelfengebange erftredt, woraus die gange Rufte besteht. Alles ift fahl und obe, ohne Spur von Begetation, mit hohen heruntergeweheten Sandmaffen überschüttet, aus benen auch bas gange Borland bes Ufers besteht. Daraus ragen an ben fteilften Stellen abgerundete, rothe Kelfen, offenbar Porphyre, hervor und geben dem Bangen ein wildes, gerriffenes, trauria und melancholisch machenbes Ansehn. Hie und ba icbienen graue Maffen bichter Cactus = Gruppen fich barauf niebergelaffen ju haben; aber bas lebhafte Grun eines frifchen Gewächses fah ich nirgends. — Rach Rorben ging ein breiter Weg über bie Sanbflache, er wandte fich einer tiefen Schlucht zu, und fletterte bier in unendlichen Windungen an ben fteilen Behangen empor; — bas war ber Anfang ber Strafe in's Innere nach Atacama, Salta und Potofi; weiter fah ich nichts, was ber Mittheilung werth gewefen ware, felbft bie Bebaube ber Stadt fahen fo traurig aus, bag es fich nicht verlohnen wurde, fie irgendwie zu besprechen. brachte bie Paffagiere in kleinen Booten an's Schiff, was allgemein auffiel, weil formliche Boote von Solz hier felten find; bas gewöhnliche Ruftenfahrzeug ber Ginwohner find bie fogenannten Balfas, b. h. zwei große lange Sade von Seehundsfellen, die mit Luft gefullt und unter fich burch ein barauf ruhendes Geruft bunner Balten und Stabe jusammengehalten werben. Darauf fteben und figen bie Schiffenden, burch zwei Bootsführer, die an ben Enden des Fahrzeuges Plat nehmen und mit langen Ruberftaben baffelbe leiten. beforbert. Diese Fahrzeuge find ebenfo leicht, wie bequem ; fie werben an's gand gezogen, fonell abgetatelt und aus ben Gaden bie Luft gelaffen, fo daß fie ein einzelner Menich bequem nach Saufe tragen Faft jeber Eingeborne, bie hier, wie an ber gangen Rufte, bauptfächlich von Fischen leben, hat eine folche Balfa in feinem Befit und erwirbt damit feine Rahrung wie feine übrigen Beburfniffe. -

Cobija, das lange Zeit ein sehr trauriger Ort war, weil ihm jede Erwerbsquelle sehlte, außer der Fischerei, hat neuerdings durch die Entdedung von Aupferminen in seiner Rahe sehr gewonnen; jest leben an 3000 Menschen in der Stadt, und ein beständiger Abşund Zugang frischer Bevölkerung nach den Minen ist im Schwange.

Man schafft die gewonnenen Erze auf Maulthieren bierber und verladet fie fo roh, wie fie find, in Schiffe, welche fie nach England bringen. Durch biesen Berkehr und ben baburch bebingten lebhafteren Handel nach bem Binnenlande haben viele Fremde fich bier niebergelaffen, auch Deutsche Raufleute find baselbft anfaffig. 3ch machte fpater bie Befanntschaft eines folchen, ber von Squique fam und mir fagte, daß bas Geschäft an beiben Orten gwar lebhaft fei und ein thätiger Speculant balb Gelb verbienen könne, aber bas Leben in ber Stadt ju bem einformigften und traurigften gehore, mas es geben könne. Richt felten leibet man Mangel, wenn bie Bufuhr ausgeblieben ift, an ben wichtigften Rahrungsmitteln, weil alle von auswärts bezogen werben muffen; felbst bas Trinkvaffer ift rar und theuer, weil es größtentheils burch Destillation von Meerwaster gemonnen wird. Diefer Raufmann erflärte, baß er in feiner Wirthschaft monatlich für 15 Befos Wasser gefauft habe, b. h. 4 Real (20 Sgr.) pro Tag. Wie viel Gelb muß also erft bas Brob und bas Fleisch tosten, wenn bas Wasser allein gegen 25 Thaler Br. C. monatliche Gelbausgabe verurfacht. Und babei fehlt aller und jeber Lebensgenuß; nur Cigarren, Die unvermeidlichen, murgen bas Dafein ber Bewohner.\*).

Wir fuhren nach einigen Stunden weiter gen Rorben, und sahen in mäßiger Entfernung von der Stadt einen Schwarm Seehunde an uns vorüber der Küste zueilen. Die Thiere find hier

<sup>\*)</sup> In D'Orbigny's Reise findet fich eine gute Abbildung der Rufte bei Cobija (All. Vues, pl. 7 und Coutum. et Usages, pl. 6) nud eine geognoftische Stizze der dortigen Gegend (Geologie, pl. 6) Darnach besteht die Hauptstrede der hohen Felsen der Rufte aus Bade- und Mandelstein-Porphyr, während die größeren Felsenpartien dicht am User und im Meere, namentlich der Fels mit dem Flaggenstock, Spenit-Porphyre sind. Die kleineren hernmliegenden spisen Felsenzacken mit den weißen Guanomüßen waren Diorite, sie bilden die älteste Grundlage des Bodens, und der hohe Sandauswurf der Gehänge die neuesten Berwitterungsprodukte und Meeresabsähe dieser verschiedenen Gesteine, zumal der Porphyre. Muschelbänke lebender Arten in 40 bis 50 Fuß Erhebung über dem Meere zeigen auch hier, daß die Küste während der historischen Periode so hoch aus der Tiese emporgehoben ist; isolirte, 2000 Fuß höher anstehende Felsen haben dermalen noch dieselben Muschelansähe, wie man sie lebend in mäßiger Tiese neben der Küste anzntressen pflegt. — Die ganze Erhebung beträgt also mehrere hundert Fuß. —

baufig, fie erreichen eine bedeutende Große und werden fur die Ruftenbewohner von Wichtigkeit, wegen des Fells, das man zu ben be= schriebenen Balfas benutt. Jeber ber beiben Gade biefer Fahrzeuge besteht aus einem großen Fell, bas ber Lange nach jusammengenaht und in ber Raht burch Harz verpicht wird; das eine Ende bleibt offen und durch diese Deffnung blaft ber Schiffer die Luft mit bem Runde hinein, ichlägt bann einen Anoten in bas lange Rullungs= rohr und bindet, nachdem beibe Sade gefüllt worben, fie in mäßigem Abstande von einander ausammen. Es ift eine große Oraria, wie ich vermuthe: O. jubata Desm. Tschud. Fn. Per. 135, welche bazu verwendet wird. - Schwarme von Seevogeln, hauptfächlich ein Larus, filbergrau mit buntlerem Ruden, ichwarzem hintertopf und ichwarzen Schwingen mit weißlichen Spigen begleiteten uns, und waren offenbar bie Urheber ber weißen Kothmaffen, womit alle Felsenspigen in ber Rabe ber Rufte befleibet ju fein pflegen. 3ch hielt ihn für Larus cucullatus Licht., welcher an ber gangen Weftfufte Gub-Ameritas einer ber häufigsten Baffervogel ift und gern in ber Rabe bes Ufere lebt, untermifcht mit Schaaren von Belefanen (Pelecanus Thajus), von ben Eingebornen Alcatrag genannt, und Scharben (Haliaeus albigula), die, wie überall, auch hier Cuervo heißen. Die Reise war hochst angenehm, ein mäßiger Sudwind, ber an diefen Ruften fast ununterbrochen weht, erleichterte unfern Cours; wir tonnten Segel beifegen und in gemächlichfter Bewegung, ein Baar Seemeilen von ber Rufte entfernt, unsern Weg verfolgen. 3ch fand, baß ber ichon von Magelhaens bem Stillen Drean beigelegte Rame ein burchaus gerechtfertigter war, benn feine irgendwie bewegte See hat mich auf ber gangen Reise von Calbera bis Panama beunruhigt; das Deer ift zwar nicht spiegelglatt und ganz ftill, aber fein Wellenschlag fo fanft, daß man in der That taum glaubt, auf einem Weltmeer ju fegeln, wenn man neben ber Rufte Gub-Ameritas von Suben nach Rorben hinauffahrt. Aber nur biefe Richtung ift so angenehm, die entgegengesetzte wird langweilig und burch bie Dauer beschwerlich, weil ber beständige Gudwind ben Schiffer hindert, bald von der Stelle ju tommen; felbst die Reise auf bem Dampfschiff von Banama nach Balparaiso wird burch ben Bind und die herrschende Strömung bes Meeres nach Norden um brei Tage verzögert. Daber geben die Segelschiffe bier nie nabe

an ber Rufte nach Suben, fie fteuern vielmehr, wenn fle von Californien nach Chile oder um das Cap Horn nach Europa fahren wollen, weit in ben Stillen Ocean nach Westen hinaus, weil bort feine Strömung ihnen hinderlich ift und die Winde bem allgemeinen Drehungsgesetze unterthan bleiben, mas in ber Rabe ber Rufte feine Anwendung mehr findet, sondern durch bas fteile, wallartig mehrere tausend Fuß hoch ansteigende Land gurudgehalten in eine perpetuirliche fühliche fühle Luftströmung fich verwandelt, welcher in bedeutenber Sohe bes Luftmeeres eine entgegenstehenbe nordliche warme Stromung entspricht. Rur febr felten fommen barin furze Unterbrechungen vor; ein fanfter aber lebhafter Gudwind ift bie allgemeine Regel und er bringt es mit fich, daß bie weftlichen Ruften Sub - Amerifas eine weit milbere Temperatur haben, als bie öftlichen unter gleicher Breite. Aber weiter nach Guben hort biefe Annehmlichkeit auf; bier wird bie Luftbewegung fturmisch und wegen ihrer Kalte empfindlich; - bas fübliche Chile ift ein faltes Land, bas burch die beständige Feuchtigkeit der Luft awar einer kräftigen Begetation fich erfreut, welche ber ganzen Rufte nörblich vom 360 S. Br. bis nabe an ben Aequator hinauf abgeht, aber bafür auch ungemein rauher und unwirthlicher wird, als Gegenden gleicher Breite auf ber nordlichen Salfte bes Continents. -

Rach 3 Stunden Kahrt von Cobija sehen wir am Ufer einen fleinen hafenort, Topoquilla, und bicht baneben bas hohe Borgebirge von S. Frangisco; beibe find auf ber fehr genauen Charte von Riepert (Weimar 1849) angegeben, aber ber Ort ift unrichtig Mamilla genannt, er heißt, wie man mir bort fagte, Topoquilla. In feiner Rabe befinden fich ebenfalls gute Aupferminen im Bebirge; ein großes Schiff lag bort vor Anter, mit bem Ginlaben ber geförberten roben Erze beschäftigt. Die Rufte ift hier fehr hoch und fteil, noch fteiler als bei Cobija, übrigens aber von gang gleichem Ansehn. Wir fuhren ben ganzen Tag im Angesicht berfelben weiter und fahen nichts als ihre tahlen, rothlichen Gehange in ber Ferne. -Begen Abend naherten wir und ber Munbung bes Rio be Loa, bes einzigen Wafferarmes, ber in biefer Begend ber Rufte auftromt, wohin er aus bem Innern jenfeits ber Bufte Atacama berabkommt. Philippi hat fürzlich in seiner Reise (S. 68 b. Deutsch. Ausgabe) einige Rotizen über ben Aluf gegeben, und v. Tichubi eine Strede

feines Laufes verfolgt (Peterman's geogr. Mitth. Erganz-Hest 1860. S. 32); fruber ließ man ihn aus einem großen Gee entstehen, ber mitten in ber Bufte fublich neben ber Stadt Atacama liegen follte; allein Philippi's und v. Tichubi's Reisen haben gelehrt, daß ber angebliche See ein ausgetrodnetes Salzbeden ift und ber Fluß aus ben Gegenden nörblich von Atacama kommt, im Innern Beru's mit bem Dertchen Dino entspringenb. Sein Waffer fließt in fubweftlicher Richtung bei ben Stabtchen Chiuchiu und Calama vorbei, bilbet in ber Gegend bes letteren, burch Theilung in mehrere Arme und fleine Buftuffe eine große Cienega, Die fast mit Cobija unter gleicher Breite liegt, und wendet fich nunmehr bei Chacange als einfacher Fluß nach Norden zur Munbungoftelle, Die etwa unter 21° 30' S. Br. fich befindet. 3ch habe biefelbe aber nicht gefeben. weil es bereits Abend mar, als wir baran vorüber fuhren, befindet fich auch die subliche Grenze ber Republik Peru und die nördliche von Bolivien. -

Den 6. April. In ber Nacht, gegen 3 Uhr, passirten wir ben fleinen Safen Squique, ben erften etwas bebeutenben Ort Berus an ber Rufte; es famen frifche Baffagiere an Bord, barunter auch jener Deutsche Raufmann aus Hamburg, ber hier seit mehreren Jahren anfaffig ift und die Reise nach Europa mitmachte, um seine Beschäftsverbindungen zu erweitern. Rach seiner Beschreibung hat Squique gang benfelben Charafter, wie Cobija, ift aber etmas ftarfer bevölfert; er gab mir ben jahrlichen Waarenumsat des bortigen Sandelsftandes ju 5 Millionen Befos an, und ruhmte befonbers bie bebeutende Salveter - Ausfuhr, worin auch sein eignes Beschäft bestand. Es ift Natronsalpeter, welcher 10 Leguas von ber Rufte im Innern auf ber Gochfläche am Rande eines ausgetrockneten großen Bedens als Abfat bes Bobens gesammelt, auf Maulthieren nach ber Rufte gebracht und hier verladen hauptsächlich nach England geschafft wird. An ber anderen Seite beffelben ausgetrochneten Bedens foll auch ein Guanolager vorkommen, untermischt mit Gierschalen, welche lehren, daß hier ehedem große Brutplate von Seevogeln gewesen sein muffen. Ueber bem Guano liegt ein eigenthumlicher feiner Thonschlamm, 3 Fuß machtig, ber ein späterer Absat sein muß und wahrscheinlich mit ber Beränderung ber Gegend in ihrer heutigen Gestalt im Zusammenhang steht. Das Alles theilte mir ber genannte Raufmann mit, welcher bie Dertlichkeit oft besucht hatte und genau kannte. — Auch Muscheln= und Schneckenschalen sinden sich in dem Thonlager. — Jquique selbst ist ein trauriger Ort, ganz wie Cobija ohne alle Begetation und ohne Wasser; auch bort hat man nur destillirtes Meerwasser zum täglichen Gebrauch, bessen baselbst sehr vertheuert. —

Am Morgen, wie ich die Rufte wieder fah, fand ich fie noch immer fo fahl und obe, wie bisher. Die fteilen Gehange bestanden aus einem graulich rothen, geschichteten Beftein, bas auf schwarzbraunen Eruptivmaffen am Grunde ruhete, jum Theil mit machtigen Sandmaffen überschüttet, bie als ebenes Borland fich am Ufer ausbreiteten. Die gange Rufte ftellte eine fortlaufenbe gusammenhangenbe Mauer bar, ohne alle tiefen Schluchten ober Quebrabas, und bas Borland felbft ichien mir außerft ichmal ju fein; wie aus bem Meere emporgebaut bob fich ber Ruftenrand über ben Wasserspiegel. hier lag wieber ein fleiner Ort: De jillones, ber ebenfalls lebbaften Salveterhandel treibt, welcher von einer benachbarten trodnen Lagune berfelben Beschaffenheit bezogen wirb. Bir faben 4 Schiffe bort liegen, mit bem Ginladen ber Baare beschäftigt. Es geschieht größtentheils für Rechnung von Kaufleuten in Jauigue, auch mein Samburger Befährte war in ahnlicher Abficht öftere bafelbft gewefen; er fannte die Lagune im Innern und beschrieb fie ber von Squique Es ift ein und berfelbe Proces, welcher alle biefe ganz äbnlich. Salpeter = Deposita bier gebildet bat. -

Um 11 Uhr Morgens waren wir bei Pisagua, einem kleinen Ort an der Mündung eines Flüßchens gleiches Ramens, wo ebenfalls Schiffe lagen, die Salpeter einnehmen wollten. — Die drei Häfen von Jquique, Mejillones und Pisagua, die hier in einer Strecke von 20 Leguas neben einander liegen, treiben gang gleichen Handelsverkehr und machen damit, trop ihrer Unbedeutendheit, ziemlich große Geschäfte; namentlich Jquique, dessen Umsatz, wie ich bereits erwähnt habe, auf 5 Millionen Besos sich beläuft. —

Rach 3 Stunden hatten wir einen anderen kleinen Ort Camerones erreicht, wo auch ein kleiner Fluß mundet; man konnte in die offene Schlucht, aus der er hervortritt, hineinsehen und wahrnehmen, daß Waldung darin steckte. Mein Landsmann, der auch hier gewesen war, sagte mir, daß die Gegend landeinwärts voller sunen oder Cinnegas sei, welche Legionen von Muden zum Aufents it dienen. Die ungeheure Menge dieser Thiere mache die sonst ht häsliche Gegend vollkommen unbewohndar. Das Gestein des ers neben der Schlucht zeigte deutliche Schichtung; hell graugrunse Lagen wechselten darin mit röthlichen ab, und beide waren von varzen Eruptivgesteinen emporgehoben worden, welche die Sediente stellenweis durchsetzen; der Fall der Schichten schien mir nordste zu sein. Hier war gar kein slaches Vorland, die Wogen schen sich am harten Gestein, das wie ein kleines Vorgebirge in Decan hinausragte.

Begen 6 Uhr naherten wir une ber Stadt Arica, bem großund beften Safen bes fublichen Berus; wir fahen zuerft bie hohen inde des Ruftenplateaus fehr deutlich, und bemerkten balb auch ter benfelben bie ameite viel bobere Stufe bes Corbilleren-Blateaus grauer gerne, barauf mit vier machtigen Schneegipfeln gefront. lche in weiten Bogen um die kleine Bai von Arica herumliegen. es noch Zeit war, ebe die Sonne unterging, eine Stigge gu entrfen, so machte ich mich gleich daran und zeichnete die höchst mas ifche Gegend, wohl eine ber intereffanteften Stellen ber gangen fte, in mein Tafchenbuch. Bei ber Anfahrt von Guben fieht man. man die Bucht, woran Arica liegt, erreicht, juvorderft rechts e ziemlich hobe Kelsenzunge, beren mittlere Bartie freibeweiß burch chtige Guanofruften getuncht mar; babinter tritt eine zweite felfige ftenpartie jenseits einer erften Bucht vor, und ihr folgt eine fure britte; hinter Diefer liegt die Stadt; eine Reihe fleinerer Felfenben tritt bavor in ben Ocean hinaus und bilbet die füdliche Grenze größeren Bufens, woran Arica gebaut ift. Diefer Theil der Rufte it scharf und klar gezeichnet ba, weil er bem Ansegelnden zunächst tritt; bildet eine niedrige Sochfläche, beren Erhebung über ben Baffergel nicht über 1500 Fuß beträgt; aber weiter landeinwärts the fich ein anderes, blaffer gefärbtes Sochland, deffen Ränder n 13000 Fuß über bem Meere liegen, bas aber in feinem viel Beren Abstande von 15-20 Lequas nur dovvelt so boch erscheint, bas Ruftenplateau. Dort beginnen die Cordilleren. tleren Partie dieser zweiten Hochfläche ruhen vier mächtige meegipsel, von denen man anfangs nur drei sieht: den gang nach ften gerudten Pallagua genau über Arica gestellt, und bie

nach Often gerückten, höheren, viel naberen Regel Cuenuta und Chipicani, welche beibe gang bicht neben einander zu fteben icheinen; erft später, wenn man weiter nordwärts gegen Arica hinaufgefahren ift, tritt ber vierte größte Regel, ber Burinacota, am füblichen Ende in bas Besichtsfeld hinein. Der Ballagua hat bie Korm eines abgeftutten Regels, beffen innerer landeinwärts gewendeter Rand etwas höher ift als ber außere; feine Erhebung beträgt, nach Bentland's Meffung, 16220 Frang. Fuß; er ift alfo nur 3000 Fuß höher, als bas Plateau, worauf er fteht. Der Cuenuta hat bas Ansehn eines langgezogenen Budels, ber von außen nach innen höher wird; er erscheint niedrig gegen seinen fteileren, spiteren Rachbar, ben Chipicani, ber fich ju 18,520 Fr. Fuß erhebt, mahrend ber Cuenuta nur 17,600 Fuß hoch ift. Alle brei find, so weit man fie feben fann, gang mit ewigem Schnee bebedt, verrathen aber beutlich scharfe Kanten und Joche, die ihnen ein unebenes Ansehn verleihen. Der Chipicani ift von allen ber schlankfte und feine Form bie elegantefte, et wird aber an Größe und Machtigfeit bes Ginbrude vom fpater bervortretenben Burinacota übertroffen, weil Diefer bem Beobachter beträchtlich näher liegt, auch in ber That ber bochfte ift, namlich 20,670 Kuß anfteigt. Seine Form ift bie eines mehrzadigen Budels, beffen mittlere Partie bie größte Sohe erreicht. Den noch 300 Fuß boberen Sahama fieht man von hier leiber nicht, er steht bedeutend weiter nach Often, als ber Purinacota, und verliert fich hinter bemselben, weil die Richtung, in welcher man anfährt, beibe Berge ziemlich in biefelbe Gefichtslinie bringt. 3ch habe von ber Rhebe vor Arica nur die vier genannten, aber feine andere Spite mit ewigem Schnee, gesehen. Ihre Entfernung vom Standpuntte läßt fich in graber Linie auf 30 Leguas ober 18 geogr. Meilen anseten \*). —

Meine Beschäftigung, die Berge und ihre Unterlage zu ffizzien, hinderte mich, an's kand zu gehen, was ich übrigens gern gethan hatte, weil Arica allgemein als ein intereffanter, wenn auch etwas ver-

<sup>\*)</sup> Rach den neuesten Deffungen und den Angaben der Charte, welche bie Bolivianische Regierung hat anfertigen laffen, scheint die Erhebung aller Diefer Berge etwas großer zu fein; wenigstens schapt diefe Charte den Sahama zu 21,678 Fr. Jus. Petermann's googr. Mitth. 1860. S 320.

fallener Ort, geschilbert wird. Die Beschreibung, welche Den en bavon in seiner Reise (I. Bb. S. 431) giebt, ift freilich nicht fehr einlabend. Ich fah, als es bunkel geworben war, eine Procession mit vielen Lichtern durch die Strafen nach ber hoch gelegenen Rirche ziehen, mas einen fehr hubschen Anblid gewährte. Der Ort ift gemaß feiner Lage, ber eigentliche Safen Boliviens; bie grabe Straße nach ber Hauptstadt La Paz beginnt hier, und ber ganze Consum bes mittleren Boliviens an Europäischen Waaren wird von Arica aus beforbert. Es war ein arger Difgriff Bolivar's, bag er ben fchmalen Ruftenftrich fublich vom Titicaca = See ju Beru brachte, er hat damit dem nach ihm benannten gande einen schlechten Dienst erwiesen; es ift bies Bernanische Borland eine ewige Quelle bes habers zwischen beiben Republiken, und ein Zankapfel, ber nicht eher schwinden wird, als bis Bolivien in den Befit bes Landes gefommen ift, bas ihm von Rechts wegen ebenso gehören follte, wie es ihm von ber Ratur zugewiesen worden ift. Was Gott zusammengefügt hat, bas foll ber Mensch nicht scheiben wollen.

Den 7. April. — Um 10 Uhr Abends waren wir von Arica weiter gefahren, als ich am nachften Morgen auf's Berbed tam, fah ich die Rufte in ber Gegend von Dlo, wo wieder eine Art Borgebirge in Die See hinaustritt. Aber bas Land hatte hier einen völlig verschiedenen Charafter angenommen. Schon eine Strede vor Arica, balb nachdem man Pifagua und Camerones erreicht hat, wird der steile und hohe Uferrand, deffen Erhebung bei Cobija und Jauique auf 3500 Fuß, ober noch mehr, geschätt werben fann, niedriger; bie Gehange bes Ruften = Plateaus finken immer mehr herunter, und behalten bei Arica nur eine durchschnittliche Bobe von 1500 Fuß. Aber bas Ufer stellt bis bahin immer noch einen zusammenhängenden steilen Wall vor, ben nur an eingelnen Stellen, wo fleine Fluffe munben, tiefe enge Ginschnitte ber schmalen Flußthäler burchbrechen. Dieser Charafter hatte mit bem Eintritt in Die Begend nordlich von Arica, wo Die Rufte Gub-Amerikas aus ber rein nordlichen Richtung in die nordwestliche übergeht, aufgehört; Die Behange bes Ufere murben entschieben flacher und bildeten feinen Wall mehr, sondern budelig unebene, flacher geneigte Boben, Die gang und gar mit lofem Sande überschüttet find und ein viel breiteres Vorland bis jum Meeresrande neben fich haben.

Es ift bas eine Wahrnehmung von Bebeutung für bie geologische Constitution bes Bobens, sie scheint für einen veränderten Bilbungsproces zu sprechen, ber mit ber geanderten Richtung bes Kuftenrandes im Zusammenhang fteben durfte \*).

Wir waren um 8 Uhr in ber Begend von Tambo, etwa 17°30' S. Br., wo das schönste fruchtbarfte Thal mundet, mas an ber ganzen Rufte Berus vorkommt. Das Ruftenplateau ift hier febr niedrig, wir faben barüber fort ben Rand bes Corbilleren = Blateaus mit seinen Schluchten, Die voll Wolfen hingen. Das Thal selbft war ziemlich breit, hatte eine stattliche Waldbecke, wie man beutlich wahrnehmen konnte, und bildete eine formliche Dase in der Bufte bes Ruftengebietes, bas übrigens fahl und troden, ohne Straud und ohne alle Begetation bafteht. Die Strede von bier bis 98lav wird badurch höchst intereffant, man fieht über ein bugelig unebenes Borland, worauf einzelne ftarfere Sohenzuge fich erheben, hinmeg ben hohen Rand ber Cordilleren im Hintergrunde, von Wolfengrupven begleitet, aus benen im hellen Strahl ber tropischen Sonne blendend weiß dastehende Schneegipfel in dichter Fulle hervorblicen, Die alle sehr flach budelartig gewölbt find, aber nirgends die steile Form der Regelberge zeigen, welche ben mahren Bulfanen eigen zu Angenehm wurde ich, während ich auf ben malerischen hintergrund blidte, im Borbergrunde burch einen großen Balfisch unterhalten, ber nicht weit vom Schiff, swischen ihm und ber Rufte schwamm und wie es die Art biefer Thiere ift, in Wellenlinien durch ben Ocean auf = und absteigend, jedesmal auf der Sohe bes Bogens aus bem Meere auftauchte und schnaufend Athem holte. 3ch sah beutlich, wenn der Fisch sich hob, eine hohe Schaumwolfe emporfprigen, die bas Thier aus bem mitten auf ber hochften Stelle bes Ropfes gelegenen Nasenloch hervortrieb; es war der Gischt bes

<sup>\*)</sup> Schon A. v. humboldt hat im Rosmos (IV. S. 549 unten und I. S 309 nebst 472 Rote 17) darauf hingewiesen, daß sich in der Gegend der Sahama Gruppe die Bultanreihe der Andes nebst der ganzen Bergkette ändert, und namentlich die Streichungsrichtung aus Rordwest nach Südost in die von Rord nach Süd übergeht. Er macht dabei auf die ähnliche Aenderung im Litoral Africas in entsprechender Breite aufmerksam. Des auffallenden Unterschiedes in der Beschaffenheit des Rüstenrandes gedenkt er nicht, weil er die südliche Rüste unterhalb Arica nicht gesehen hat.

Baffers, bas er beim Ausathmen von fich schleuberte, bevor er einen neuen Athemaug frischer Luft einnahm. Es schwammen zwei Thiere, wahrscheinlich Mannchen und Weibchen, dicht nebeneinander; sie wieberholten langsam in Baufen von 20 Secunden bas Schauspiel bes Spripens, woran ich mich nicht fatt sehen konnte. Man hat be= fanntlich viel barüber gestritten, ob die alte Sage vom Sprigen ber Balfische nicht eine leere Fabel sei, und den aus ihren Nasenlöchern ftromenden Dunft für die warme Luft erklärt, welche aus den Lungen fommend in der falten nordischen Temperatur als Schaum und Bafferstrahl sich ausnehme, auf Die Erscheinung beim Athmen ber Bierbe im Winter fich beziehend; aber ich fann burch meine eigne Bahrnehmung bestätigen, daß ber Walfisch eine wirkliche Wassermaffe emporspritt, freilich nicht als armsbiden Strahl, wie eine Fontaine. sondern als Gischt, den er durch heftiges Ausathmen der Luft im Roment bildet, wo er aus dem Meere zum neuen Einathmen sich emporhebt. Er thut das nicht immer mit gleicher Behemens und baber fommt es, baß ber Strudel des emporfteigenden Waffers bald fehr ftark ift, bald gang schwach ober gar völlig fehlt, wenn das Thier erft nach dem Auftauchen ausathmet. Freilich in seinem Munde ober in ber Nasenhöhle ift bas Schaummaffer nie gewesen, es bat bloß über bem Nafenloch geftanden, als bas Thier es mit Gewalt amporschleuderte und dabei in Gischt verwandelte. -

Begen 12 Uhr erreichten wir ben Safen von Dolan, mo wieder angehalten wird, um Paffagiere zu wechseln. Der fleine Blat liegt, wenn man von Guben anfahrt, hinter vortretenben Felfen verftedt, welche ben Eingang zu ihm erschweren; wir mußten im weiten Bogen um biefelben herumfahren und faben, ale wir fpater grabe bineinsegelten in die fleine Bucht, ein breites, flach geneigtes hugeliges Borland, auf deffen fteil gegen das Meer abfallendem felfigen Rande von 50-60 Fuß Sohe bas Städtchen liegt, eine Gruppe armseliger Baufer, ohne alle Spur von Begetation in ihrer Rabe und ohne ein irgendwie imponirendes Bauwerf in ihrer Mitte. D'Orbigny hat in feiner Reise (Vues, pl. 22) eine ziemlich richtige Abbilbung bavon gegeben, boch ist die Anzahl der Gebäude gegenwärtig wohl die dop= pelte. Der steile Uferrand besteht aus einem rothlich braungrauen Beftein, bas ich für geschichtet hielt, beffen Natur aber in fo bebeutender Entfernung ich nicht näher erkennen konnte; nach D'Drbigny

ist bas Terrain umber Trachyt. Einzelne Baden bes Ufers treten weiter in die See hinaus und bilben Borfprunge, die fich zulett in scharfe Spigen auflofen; einer von biefen Borfprungen wird als Landungsplat benutt, indem man eine hölzerne Stellage baran gebaut hat, zu welcher man auf einer Leiter hinauftlettert; ein mahrhaft halsbrechenbes Unternehmen, bas nur Beübten mit Sicherheit gelingen mag. 3ch habe es nicht unternommen. Andere Felfen baneben sind wie weite Thore vom ewigen Anprall ber Wogen burch löchert, und Stellen bazwischen zu großen Sohlen ausgespult. Dbenauf bebect tiefer weißer Sand die ganze Begend und barin ftehen bie Saufer, die meiften mit Balfonen und Corridoren versehen, welche ben Bewohnern freie Aussicht und Schutz gegen die Sonne gewähren. D'Orbigny, ber hier and Land ging, fand nach langem Suchen brei verschiedene fleine Bflangen im Sande, aber durchaus fein thie risches Wefen; er beschreibt weiter landeinwarts eine Schlucht, Die aus ben Bergen herabkommt, aber auch nichts weiter als Ries ent-Erft im Winter befommt die Gegend, unter ber Einwirtung von Rebeln, mas Begetation; ja ein Anwohner, ber an Bord fam, behauptete, die Schluchten jenseits ber Sandebene seien bann mit grunenben Sträuchern bewaldet und wirflich recht hubsch anzusehen; im gangen übrigen Jahre ift bie Ebene eine völlige Bufte, Die absolut nichts Organisches hervorbringt. Doch glaubte ich einige Cacrusgruppen in der Ferne, auf den Budeln der Sügel mahrzunehmen, welche die geneigte Sanbflache vor ber Stadt umgeben; es war, so weit ich es erkennen konnte, eine ziemlich hohe Saulenform. allen ifolirten Kelsen am Ufer lag auch hier wieber weißer Guano.

Von Yslay nach bem landeinwärts gelegenen größeren On Arequipa find 30 Leguas, Yslay ist gewissermaßen der Hasen von Arequipa; man reist zu kande in einem Tage dahin, denn auf der ganzen Straße giebt es keine Ansiedelung und keinen Rastort; nur auf halbem Wege pslegt man den armen Thieren ein paar Stunden Ruhe zu gönnen, um ihnen Wasser zu geben, aber Futter sinden sie dort nicht, sie bekommen während 24 Stunden nichts zu fressen, alles ist öde und wüste, ohne Spur von Vegetation. — Gegen Abend näherten wir und der Gegend von Arequipa mehr und hatten hier wieder einen schönen Blid auf das Cordiseren-Gebirge, mit dem berühmten Vulkan gleiches Namens, der hart am Rande des hohen

Plateaus fich erhebt. 3ch benutte bie ruhige fanfte Fahrt auf bem iconen Schiff, genannt Bogota, jur Beichnung einer Stigge, bie ich noch immer mit Wohlgefallen betrachte. Bei ber Anfahrt aus Sub fieht man vor Arequipa einen hohen, völlig regelmäßigen Regel, ber gang von ewigem Schnee bebedt ift und ringbum frei bafteht an einer Stelle, wo bas Blateau eine fleine Senfung macht: biefer Regel ift ber Pichupichu, er mar, nachft bem Tupungatu bei Mendoza, ber regelmäßigste und eleganteste Regelberg, ben ich in ben Corbilleren gesehen habe. Rach einer Biertelftunde taucht in ber Ferne nach Rorben ein anderer, mit ewigem Schnee befleibeter Gipfel auf, welcher brei Abschnitte zeigt: einen mittleren bochften von flacher Regelform aber mit eingefenkter, napfartiger Spige, und zwei fleinere Regel baneben, welche bachartig ber Lange nach ausgezogen find und eine turge Firfte vorstellen; beibe ebenfalls mit ewigem Schnee be-Diefe weniger elegante aber großartigere Bebirgegipfelmaffe ift ber 19050 Fr. Fuß hohe Bulfan von Arequipa, zwischen beiben erftreckt fich ber Rand bes Corbilleren = Plateaus in leichten Baden weiter und zeigt in ber Mitte eine kleine Schlucht, als bas Thal bes Rio Quilca, welcher barin vom Hochgebirge herabkommt und burch bie Schneegipfel gespeift wird, die seine steilen und engen Schluchten umgeben. Daran liegt Arequipa, schon innerhalb ber Johe bes Ruftenplateaus, 7365 Fr. Ruß über bem Meere, an ber Rundung eines Seitenarmes, ber hier in ben Rio Quilca fich ergießt, malerisch zwischen hohen Gebirgezügen als ein angenehmer, fühler und gesegneter Ort in Mitten einer Bevolkerung von 60,000 Ropfen, beren gefammte Europäische Bedürfniffe bie obe Strafe von Belay heraufgeschafft werben muffen. — Gegen Abend verschwanden die beiben schneen Schneegipfel hinter mir meinen Bliden; es waren bie letten schneebedecten Sohen ber Cordilleren, welche ich gesehen babe; fortan treten, bei ber Kahrt nach Norden, die hohen Schneeberge ber Anden fo weit von ber Rufte gurud, bag man fie vom Reere aus nicht mehr mahrnehmen fann; erst wenn man auf ber Reise ins Land den Rand des Cordilleren = Plateaus erreicht hat, sieht man die Schneeberge wieder. Selbst die hohe graue Mauer der Cordilleren verliert fich allmälig hinter bem ftets breiter werbenden Vorlande, und schimmert nur zu Zeiten noch durch die Dünste, welche dort auf der Sochfläche aus bem Luftmeere fich nieberschlagen; ber Horizont über

bem Sügelrande bes Ufere ift in Wolfen gehüllt und fein schöner Blid auf bas Binnenland weiter zu hoffen. —

Den 8. April. - Der heutige Tag meiner Reife bot fehr wenig Bemerkenswerthes bar; wir fegelten ziemlich weit vom Ufer entfernt, und fahen bie Rufte nur als niedrigen Landstreif, hinter bem zwei höhere Stufen landeinwarts lagen; die vorbere mochte bas Ende ber Joche des Cordilleren = Plateaus bezeichnen, die hintere höhere ben Rand bes Plateaus felbft. Schneegipfel waren nicht wahrzunehmen. Wir fuhren burch ben 17° und 16° S. Br. nach Norden und waren gegen Abend etwa auf der Sohe des 15°. Da die Rufte hier eine faft weftnordweftliche Richtung hat, fo furzt man die Fahrstrede etwas ab, wenn man weiter in ben Ocean hinaussteuert. Begen Mittag faben wir an ber rechten Seite bes Schiffes einen langen rothen Streifen im Waffer, welchen die ber Gegend fundigen Raffagiete für Walfischsaamen erklarten; mahrscheinlich ift es nicht ber Saame, fondern die Aefung des Thieres gewesen, welche bekanntlich aus einem fleinen blutfarbenen Rrebs: Cetochilus australis. besteht, ber vom Feuerlande bis nach Beru hinauf an ber Rufte Amerita's gefunden wird und in ungeheuren Schwärmen auftritt. Mitten in biefe Schwärme geben bie Balfische und verzehren Millionen biefer fleihen Geschöpfe. Für einen folchen Schwarm hatte ich ben blutrothen Streifen im Baffer halten mogen.

Den 9. April. — Um 6 Uhr Morgens hatten wir den Hafen von Pisco in Sicht, der ziemlich genau unter 13°44' S. Br. liegt; es ist ein ansehnlicher Ort, mit mehreren schönen Kirchen, ringsumher von Busch = Waldung umgeben, woraus große Palmen hervorragten. Die Küste der Bai, in deren Tiefe die Stadt hinter einer von Felsengruppen umgebenen Einfahrt ½ Stunde landelnwärts liegt, ist niedrig und kahl bis dahin, wo die bessere Begetation ansängt; das ganze Borland hebt sich sehr wenig, es bildet eine breite Ebene, die sehr allmälig zum Fuß der Cordilleren ansteigt. Bom Hochgebirge konnte ich nichts sehen. Biele Möven umslogen das Schiff; es war eine andere Art, als die frühere; mit rothem Schnabel, daher ich sie für Larus haematorhynchus King. gehalten habe. Man konnte junge und alte Bögel gut am Gesieder in der Menge aller unterscheiben. Ich ging hier ans Land, um wenigstens die Küste Perus betreten zu haben, denn die Entsernung bis zur Stadt

in der Sige zu Fuß zurudzulegen, hielt ich für bedenklich. baute eine neue, vortreffliche, weit ins Meer hinausgeführte Landungs= brude von Gifen, mit ftarfen hölzernen Planfen belegt, Die ziemlich vollendet war und nachstens dem allgemeinen Berkehr übergeben werben follte; am Anfange, ba wo fie bas Land berührt, wurden zwei elegante Säufer errichtet, die für die Bachter und Bolleinnehmer beftimmt waren; ein großes eifernes Thor bazwischen, mit 3 Pforten, ichloß die Brude gang ab. Gine Englische oder Amerikanische Besellschaft hatte ben Bau im Auftrage ber Regierung ausgeführt; er war in jeder Beziehung mufterhaft und in Folge beffen auch febr theuer; man bedauerte, daß hier auf Bisco fo viel Gelb verwendet werbe, während für bie füdlichen Safen: Bolan, Arica und Iquique, beren Sandel bedeutender sei, nichts geschehe. Bisco fabricirt haupt= sächlich Branntwein aus Trauben; er ist im ganzen Lande als ber befte Perus befannt, und daher der Umfat fehr bedeutend. Quantitaten gehen bavon nach Chile; auch die Früchte, besonders bie Oliven, Datteln und Chirimopas von Bisco, find berühmt, und werben weit versendet. Am Ufer lagen, vor der Brude, einige Baraden, die elend genug aussahen und eine ziemlich verruchte Bevolferung zu enthalten schienen; indeß mar auch eine Art Gafthof ba, wo ich eintrat und gang gut mit einem egbaren Beeffteat bebient wurde. Die Gegend umher war öde, ohne Begetation, hie und ba ftand eine einzelne Balme, aber weiter fein Gebuich, am wenigften ein frischer Rafen. Um Ufer fand ich einige befannte Emarginula und Fissurella - Arten, Trochus ater, einen Mytilus und einen Rrebe, ben ich leiber stets nur verborben antraf.

Beim Heraussahren aus der Bai von Pisco darf man zur Rechten eine Merkwürdigkeit nicht übersehen; man bemerkt dort auf einem flachen Felsen von grauröthlicher Farbe eine Zeichnung, von der Form eines ganz kolossalen Kreuzes, die sich nach genauer Besichtigung wie die umstehende Figur ausnahm. Ich hielt es, nach meiner Ansicht, für eingegraben in das Gestein; eine tiefe breite Furche, die deutlichen Schatten warf. Daß die Figur Golzgath a mit dem Kreuz des Heilandes und den beiden Kreuzen der Risseltäter vorstelle, leidet für mich keinen Zweisel; es ist ohne Frage ein christliches Emblem, aus der ersten Zeit der Eroberung des Landes herstammend, wahrscheinlich von den Spaniern im Geheimen ans

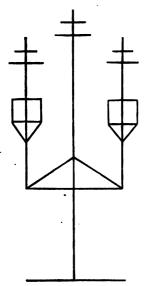

gefertigt, bie hier in ihrem übertriebenen Glaubens : Gifer ein Zeichen für bie roben Indianer errichtet hatten, um baburch einen mächtigen Einbruck auf fie zu machen und fie aum Chriftenthum au befehren. einer Sage foll es von Chriftus felber in einer Nacht mit bem Finger in ben Fels gezeichnet worden sein, um den Muth ber Spanier zu ermuntern. Aber feine toloffale Größe von mehr als taufend Schritt Länge weift auf eine langsame, wohlberechnete, anhaltende Arbeit hin; man begreift nicht, welche Umftande ben Spaniern die Ausbauer au einem so enormen Werke ohne rechten Grund gegeben haben fonnen. Eine gange Compagnie Soldaten fann es unmöglich in einem Monat zu Stande gebracht haben. -

Ein Baar Seemeilen von Bisco liegen die berühmten Guanos Infeln (Islas de Chincha);\*) wir benutten auf Wunsch einiger Pafe

<sup>\*)</sup> Es ift ein sonderbares Spiel des Schickfals, daß diefe unbedeutenden Infeln, von denen die Republit Beru gegenwärtig ihre größten Staats. Einnah men bezieht, den Ramen der Gegend des Landes feftgehalten haben, welcher auf die Phantafie der Spanier bei der erften Entdedung elettrifirend wirfte und alt Biel ihrer Bunfche ihnen borlag. Chincha murde ihnen bon den Gingebornen als die Proving genannt, von wo hauptfachlich das Gold ftamme und nach Chincha fehnten fich alle die Golddurftigen, welche mit Bigarro gen Guden fuhren. (Herrera bist. gener, etc. IV. 6. 10) Als er im Sahre 1528 mit der Rrone von Spanicu feinen berühmten Bertrag über die Eroberung des Landes abichloß, bedang Bigarro fich aus, daß fein Befisthum bis jum Ort Chincha (hasta llegar al pueblo de Chincha, Brescott Gefch. d. Crob. Berns. II. Bd. & 371.) geben folle, und obgleich ihm die Lage und die Befchaffenheit deffelben ganglich unbefannt mar, fo mußte er boch, daß es ziemlich weit in Guben, etwa 200 Leguas bon Tenumpuela, liege. Bas ihm damals an andern Orten gelang, die Erwerbung ungeheurer Reichthumer, das gelingt der Gegenwart wirklich auf Chincha; benn reich werden Alle, welche mit der Guanogewinnung auf diefen Infeln im Großen zu thun haben. Gin unbedeutender fleiner Fluß, der nordlich von biefen Infeln mundet, beißt noch jest Rio Chincha und von ihm das Thal, burch welches er fließt, und das bem von Bisco gang abnlich feben foll. -

sagiere von Einfluß die Gelegenheit, sie zu besuchen; der Capitan ließ hinsahren, um sie selbst in Augenschein zu nehmen und ich wurde, als theoretischer Sachverständiger, von ihm eingeladen, an der Partie Antheil zu nehmen. Wir sahen in bedeutender Entsernung nach Rordwest ein Paar dunkle Felsenbuckel aus dem Meere aufsteigen und ringsumber einen Wall von Masten der Schisse, die auf Guano harrten; bald hatten wir die Strecke die dahin zurückgelegt, wir suhren zwischen die großen Dreimaster aller Nationen, deren hier 73 neben einander lagen, und ankerten gegen 11 Uhr in ihrer Mitte, der Hauptladestelle grade gegenüber, um alsbald ans Land zu gehen; — das Boot wurde ausgesetzt und wir stiegen ein, das Guanosland, die heutige Quelle des Staatsreichthums von Peru, das an die Stelle der längst verbrauchten goldenen Geschirre der Incas gesteten ist, mit eigenen Augen zu untersuchen. —

Die Buano = Infeln bestehen hauptfächlich aus brei fleinen Kelseneilanden, welche von anderen fleinern Kelsensvißen umgeben frei im Ocean etwa 10 — 12 Seemeilen von der Rufte liegen. Grundlage ift ein schöner, hellrother Granit, gebildet aus dunkelfleischrothem Kelbsvath mit weißem Quarz und wenig Glimmer, ber auf frischen Anbruchen große Aehnlichkeit mit robem Schinken hat, nur fleinmassiger abgesonbert ift. Der Granit hat ringsumber fteile Banbe, welche ziemlich fentrecht aus bem Meere emporfteigen und etwa 25 - 30, felten mehr Kuß ,fich über ben Wafferspiegel erheben; von da fteigt die Felomaffe nach innen zu fanft kegelformig empor, und diese Oberfläche ift zu bedeutender Sohe über und über mit Buano ober trodnem ju Erbe und Staub zerfallenem Bogelbunger Wir betraten die Hauptinfel, an der eine hohe Auslade = Brude von Gebalf angebracht ift, auf welche die Guanofarren fich begeben; eiferne Schienen führen die fleinen vierradrigen Bagen, welche von Menschen beladen auf der schiefen Ebene hinabgeschoben werben, bis ans Ende ber Brude, wo mehrere Deffnungen find, vor benen fie Halt machen; ber Karren wird nach hinten geneigt an die Deffnung gebracht, und ber Guano fällt burch ein langes weites Rohr in bas Boot, welches am Ende der Brude unter dem Rohr im Waffer liegt. Ift ein Boot voll, so fahrt es ans Schiff und ladet den Guano in den Raum. Ueber die Anzahl der Karren wird Rechnung geführt, an jedem Rohr fieht ein Beamter, welcher die Bahl

ber herabgeschütteten Rarren notirt und barnach mit bem Schiffscapitan abgerechnet. Das ganze Geschäft ift bermalen in ben Sanben eines großen Englischen Sandelshauses: Bibbs u. Comp., welche ben Guano von der Regierung gegen Borschuffe geliefert bekommen und über die Quantität, welche fie jährlich verbrauchen, mit der Regierung abrechnen. Die Berladunge-Beamten fteben nicht im Dienft bes Saufes Bibbs, sondern in dem eines Berrn Elias; fie führen das Geschäft für Regierunge-Rechnung. Wir traten bei bem Oberauffeher ein und wurden mit einem herrlichen Frühftud bewirthet; Die schönften Früchte aus Bisco ftanden auf dem Tisch und eine vortreffliche Sorte einheimischen Weines, ber bem Madeira ähnlich aber milber war, wurde uns gereicht. Englischer Comfort umgab und hier mitten im Staube bes Buanos und ber mephitischen Dunfte, welche er verbreitet. Den Eindruck, ben bas aus Holzbuden und ebensolchen Ballaften improvisirte Stadtchen machte, war ber abentheuerlichste und häßlichste, ben ich je in meinem Leben an einem Orte aufgefunden hatte. Reden wir junachst bavon. -

Unmittelbar neben ber hohen Berladungsbrude liegen über ben fteilen Granitwänden an ber Stelle, wo ber Buano bereits vollftandig abgebaut ift, eine beträchtliche Anzahl Saufer in engen, aber graden, fich rechtwinfelig schneibenden Stragen, benen man ihren improvisiten Charafter deutlich genug ansieht; die meisten bestehen aus Latten, die Banbe mit altem Segeltuch benagelt und ahnelten ben sommerlichen Zelten ober Marktbuden, welche man bei und auf Rirmeffen, Jahrmärften, Scheibenschießen und Schützenfesten aufzuschlagen pflegt, meiftens mit einem breiten Sonnenbach vor ber Fronte versehen, beffen Grenze mit bem von ber anderen Seite ber Straße in ber Mitte fast zusammentraf. Biele biefer Buben maren Speife = ober Schanflofale der Arbeiter im Guano und wimmelten von der ftaubigen, stinkenden Gesellschaft, die sich hier zusammengefunden hat; Eswaaren und Branntweintonnen standen darin an den Banden, und hinter einer Gardine ein ober ein Baar Betten zu beliebigem Gebrauch; ein unleiblicher Dunft ftromte aus ben Baraden und widerlich schmutige Weibspersonen bilbeten in den meiften die Wirthinnen; wahrscheinlich 3. Th. wenigstens die Frauen der Arbeiter, welche mit bem Transport des Guanos beschäftigt waren. Ein großes zweiftödiges Gebäude mit vielen Fenftern ftand mitten barunter, es war bas erfte Hotel ber Guanostadt, ebenso gebaut aus Latten und Leinwand, die größtentheils zerriffen dem Luftstrom freien Butritt gestattete und all ben Staub und Dreck ins Innere führte, womit bie Luft hier beladen ift. Unaufhörlich steigen große gelbe Dunftwolken von ber Verladungebrude auf, und bededen beren ganze Umgebung; auch der Boben ift da, wo man noch nicht bis auf die felfige Unterlage mit bem Abbauen gefommen ift, ein feiner gelber Staub, worin man bis über die Knöchel hineinfinkt und bald fo fich befubelt, baß ed nothig wird, die Kleiber zu wechseln. Ich, ber ich Schuhe trug, fah mich fogar genothigt, Strumpfe und Schuhe nach meiner Rudfehr jum Schiff über Bord zu werfen, so unleidlich war ber Gestant ber vom Schweiß burchweichten und mit dem feinsten Guanostaube durch= brungenen Sachen; selbst bas Hemb war gelb und stant, wie wenn es in Urin gelegen hatte; ich mußte mich fogleich baben und vom Ropf bis jum Buß frische Rleidungostude anlegen; die auf der Infel getragenen bedurften mehrerer Tage, um gehörig ausgelüftet zu merben, bis fie ihren urinosfauligen Geruch wieder verloren hatten. -

Unser eigentlicher Besuch galt aber nicht diesen Buden und ihrer Bevölkerung, sondern bem Guano, seiner Beschaffenheit und seiner in ber That erstaunenswürdigen Menge. Bon allen Seiten fteigt er, einem flachen frumpfen Regel vergleichbar, bis jur Mitte ber Infel empor und erhebt fich hier ohne Frage mehr als 100 Fuß über bie flache bes Granits; bie Maftenspigen ber größten Schiffe umber fanden weit unter uns, wie wir auf der höchsten Spige bes Guanoberges angekommen waren und von dort die anderen beiben Inseln mit den gahllosen aus dem Meere auftauchenden Felsenspigen bazwi= ichen überblickten. Gegenwärtig ift bie größte ber 3 Infeln etwa zur balfte abgebaut, man fieht, wenn man landeinwarts geht, eine hobe fteile Guano-Mauer vor fich, beren Wand turze Terraffen von Manneshohe hat, auf benen die Arbeiter stehen und von wo aus sie all= malia immer tiefer in die Daffe hineinarbeiten. 3ch schapte bie Sobe ber gangen Mauer, von der Granitunterlage bis zur Spipe, auf 90 Ruß. Bei naberer Befichtigung findet man, daß bas Bange eine feinerbige horizontal geschichtete, loder zusammenhangende Materie ift, worin fich Lagen von etwas hellerem ober dunklerem Ton deutlich unterscheiden laffen; einige dieser verschieden gefärbten Lagen nur handhoch, andere bis 1 Fuß bick. In den unterften Tiefen ift die Substang fefter, harter und fann ohne Sade nicht abgearbeitet werden;

etwa von ber Festigkeit gaben trodnen Lehmes; nach oben wird fie loderer, weicher und giebt hier jedem Spatenftich nach, bis fie gang oben in formlichen Staub gerfällt. Die außerfte Oberfläche ift frustenartia erhartet, eine leicht unter ber Einwirfung bes Thaues, ber vom Meere aufsteigt, zusammengebadene, pappenartige Schicht, burch welche man hindurchtritt, wenn man darauf geht und bas besonders macht den Marich auf diesen Guanofelbern so beschwerlich. Babllose Refte eines Bogels, Federn, Flügel, Beine, mitunter auch ein ganger jusammengeschrumpfter Rörper lagen darauf umber, aber alle so gerfest und untenntlich, daß ich bort, an Ort uud Stelle, Die Art nicht erkennen konnte. Aus ben von mir mitgebrachten, ziemlich vollftandigen Stelettheilen und Flügeln hat fich ergeben, daß es Halodroma urinatrix Illiq. (Bonap. Consp. Av. II. 206, 195), ein langst befannter, ichon von Forfter auf der Reise um die Welt mit Coof beschriebener Bogel ift, ber in ungeheuren Schaaren bie Kelseneilande ber Subsee bewohnt. Diefen, einer Ente an Größe beträchtlich nachftehenden Bogel murden wir alfo für ben haupturheber bes Guanos anzusehen haben; ich fand nur seine Gebeine und bie feiner anderen Bogelart im Guano, boch fagen auf ben Felfen umber viele Cormorane und Möven, welche auch bas Ihrige bazu beitragen mogen. Die Halodroma urinatrix felbft fab ich nirgende; ber Bogel ift fcheu und scheint fich von ben Inseln gurudgezogen zu haben, seit bie Buano = Arbeiter fich barauf nieberließen; bagegen fürchtet fich ber Cormoran (Haliaeus albigula Brandt, Bullet. de St. Petersburg.) nicht vor bem Menschen, im Gegentheil, er gewöhnt fich balb an ihn, wie meine eigne früher ermähnte Erfahrung mich belehrt hat. Außer bem Cormoran fah ich nur noch Möven auf ben Felsen schaarenweis figen, mahrscheinlich Larus haematorhynchus, ber in biefer Gegend die gemeinste Art zu sein scheint. \*)

<sup>\*)</sup> In einem Auffat über die Bogel des hohen Reeres (Cabanis Journ.d. Ornith. IV. S 134 u. 177) behauptet her v. Tfchudi (S. 188), daß der Urhe ber des Guano hauptfächlich der große weiße Tölpel der Südfee (Sula personata Gould. S. cyanops Sund Bonap. Consp. II. 166.) sei, welchen er Dysporus variegatus nat jungen Bögeln genannt hat Ich habe diesen Bogel nur einige Rale an der westameritanischen Küste gesehen, aber ihn nirgends in solcher Menge angetroffen, daß ich ihn für den Urheber dieser mächtigen Kothablage rungen halten tonnte.

Der Guano, beffen organischen Ursprung sowohl ber Augenschein an Ort und Stelle, als auch die genaue chemische Analyse darthut, wurde in Beru schon zur Zeit des Inca = Reiches zum Dun= gen bes Bobens benutt;\*) fam aber außerhalb bes Landes erft feit bem Jahre 1838 in Anwendung, als man die ersten Ladungen bavon nach England gebracht hatte. Jest ift er die wichtigfte Staatseinnahme Berus, bas jährlich an 8 Millionen Besos bamit gewinnt : aber freilich eine ebenso vorübergehende Erwerbequelle, wie bas Gold ber Incas zur Zeit ber ersten Eroberung. Man grabt bas Erbreich auf ben terrassirten Abhangen mit hade und Spaten los, schafft es in Karren herunter bis an die Gisenbahn, wo die leeren Wagen fteben, welche bas Material, burch ihr eignes Gewicht auf ber schiefen Ebene herabrollend, bis an ben Berladungsort schaffen. Gine anbere Bahn führt die leeren, von Menschen geschobenen Wagen wieder jurud. Jeber Arbeiter hat sein eigenes Revier, er nimmt nach beiben Seiten, so viel er faffen fann, mit hade und Spaten fort, und läßt zwischen sich und seinem Nachbar eine schmale Wand fteben, welche später auch fortgenommen wird. Go arbeiten gegen 100 Mann täalich in Terraffen über einander an der ganzen Wand. Einladen in die Boote werden die Wagen gemeffen oder vielmehr ge= jählt, weil alle gleiche Größe haben und genau abgestrichen sind, auch von einem Regierungsbeamten notirt. Diese Beamten geben Rechenschaft über bas täglich verschiffte Quantum und berechnen baffelbe bem genannten Sandelshause jum Marktpreise; aber den Transport bis jur Stelle beforgt nicht bas Saus Gibbs, fondern die Beruanische Regierung mittelft eines Bachters Ramens Elias, ber das alleinige Recht des Abbauens besitzt und für jede zu Schiff gelieferte Tonne Guano 6 Real von der Regierung erhalt. Die Regierung hat also weber mit ber Bearbeitung, noch mit ber Verlabung etwas zu thun; sie verpachtet das Abbauen, zahlt für jede Tonne reinen Guano 6 Real Gewinnungstoften, und erhalt von Gibbs ben jedesmaligen Marktpreis der Waare baar wieder. Aber sie reicht bermalen nicht aus mit ber Ginnahme, vielmehr ift bas Saus Gibbs bereits mit anderthalb Millionen Besos im Borschuß und bas erleich=

<sup>\*)</sup> Bergl. darüber Prescott Gesch. d. Erob. Perus. Dijch. lebers. 1. S. 103.

tert ihm bas Geschäft und sichert ihm bie Einnahme in seiner Hand. Wie in ber Regel, so macht auch hier bie Regierung von allen babei Betheiligten die schlechtesten Geschäfte. —

Man sagte uns, während wir bei bem Agenten bes Herrn Elias frühstüdten, daß im Augenblick 73 Schiffe in Ladung lägen ober darauf harrten und daß täglich 1500 Tonnen Guano verladen würden. Alle Arbeiter stehen im Dienste des genannten Herrn, und Niemand darf arbeiten, der nicht von ihm dazu angestellt worden ist. —

Nach 2 Stunden Aufenthalts war unsere Besichrigung der Guano Insel vollendet, wir kehrten zum Schiff zuruck und setzten unsere Reise nordwärts weiter fort. Die Küste bot nichts Bemerkens-werthes dar, wir suhren den ganzen Tag im Angesicht derselben hin, ohne auf neue Erscheinungen zu stoßen und sahen nichts, als die mit Sand überschütteten buckeligen Ränder des hier ziemlich niedrigen unebenen Küstenplateaus, vor dem sich ein breites, slaches, sandiges, völlig vegetationsloses Borland ausbreitete. Gegen Abend passirten wir das kleine Vorgebirge von Caseté, das ziemlich weit in die See hinaustritt und während der Nacht die Gegend von Lurin, dem letzten Städtchen an der Küste vor Caslao.

## XXXII.

Bon Lima bis Panama.

Den 10. April. - Sehrzeitig am Morgen, gegen 4 Uhr, marfen wir Anter im Safen von Callao, ber eigentlichen Sauptmundung Berus und bem Eingange zur Sauptstadt Lima. Schon lange hatten wir und nach biefem Augenblick gefehnt; ber Eindruck Limas lag wie eine große Erwartung vor mir und die Bewißheit, die Stadt ber Ronige\*) nun balb betreten zu durfen, wirfte in ber That aufregend auf meine Empfindungen; fein anderer Ort Gud - Amerifas hat meine Sehnsucht, ihn ju sehen, so gesteigert, wie etwa noch Merico, bas leiber ju fern von meiner Bahn lag, als bag ich mir hätte einbilden dürfen, auch diese Residenz noch besuchen zu können. — Um 7 Uhr fuhr ich ans Land; man biegt um einen hohen burch Pfahlwerk gefchütten Borbau herum, und gelangt bahinter in den fleinen Binnenhafen, beffen Ufer hohe, ebenfalls auf Pfahlwerf ruhende, schlanke g. Th. schmutige, g. Th. zierliche und elegante Saufer um= geben; gang ähnlich bem Eindruck, welchen man empfängt, wenn man in Altona am Elbufer hinfährt ober etwa am Fischmarkt and Land Eine große breite Aufgangetreppe in ber Tiefe bes Bufens führt auf einen freien Plat, an bem auch ber Bahnhof ber Gifen= bahn liegt, die den Reisenden in einer Viertelftunde für 4 Real nach Lima bringt. 3ch eilte fofort ins Gebaube, nahm mein Billet und bestieg das Coupé, sehnsüchtig der Abfahrt des Zuges entgegen= harrend. —

Callao behnt sich ziemlich weit an der Bahn aus, hat aber in dieser Gegend nur kleine, größtentheils erbärmliche Häuser; man fährt neben der Festung, einem alten soliden Werke aus spanischer Zeit hin, und sieht die beiden hohen runden Thurme mit ihren Gesschoffen zur Linken neben sich. Bekanntlich war dies die letzte Stelle,

<sup>\*)</sup> Der urfprungliche Rame Linias, Ciudad de los Reyes, bezieht fich auf ihre Grundung am 6. Jan. 1535, dem Tage der heiligen drei Rönige. Der Rame Lima ift vom Flus Rimac entstanden, an dem fie liegt.

welche die Spanier in Amerika besagen und behaupteten: General Robil hielt fich in ber Feftung, ale Commandant ber Spanischen Truppen, bis jum Jahre 1826, nachbem Beru ichon 5 Jahre lang vom Mutterlande abgefallen war. Sinter ber Festung fommt man auf eine weite Ebene, Die anfange noch zerftreute Saufer nebft 2 an ber Strafe nach Lima gelegene Rirchen tragt; jur Rechten fieht man bas elegante Dorf Bellavifta, mit bem protestantischen Rirchhof ber Englander und verliert fpater jede andere Umgebung, bie von Cultur zeugt, ale bie alte, jest ziemlich verfallne Runftftrage, welche von Callao nach Lima führt und mit 2 Reihen hoher Beibenbaume geschmudt ift. Dicht neben bieser Strafe nach Guben lauft bie Gisenbahn. Zwischen ben beiben Kirchen, die etwa eine Biertelftunde auseinander liegen, befindet fich eine weite fehr obe Flache und biefe Begend wurde mir als die Stelle gezeigt, wo 1746 ben 28. Octob. Die Fregatte strandete, welche bei dem heftigen Erdbeben, das die Safenstadt Callao ganglich bis auf ben Brund ber Saufer gerftorte, über eine halbe Stunde landeinwärts geschleubert mar.

Aber freilich barf man fich über biese totale Berftorung einer Stadt von 5000 Einwohnern nicht wundern, wenn man bas armliche Material gesehen hat, woraus man bamals noch mehr, als jest, bie Baufer baute; geftampfte Erbe bilbet, wie in Chile und ben Argentinischen Provinzen, Die Banbe ber meiften Gebaube ober Mauern, welche die Garten umgeben; ich wurde lebhaft an Mendoza erinnert, wie ich diese landlichen Etablissements neben ber Gisenbahn an mir vorübereilen fah, ftatt ber Pfirfiche, Quitten und Feigenbaume mit Bananen, Chirimonas (Annona Cerimolia) und Baltas (Persea gratissima) geschmudt, ale ben beften und am meiften geschätten Obstsorten bes gandes. — Nach 20 Minuten hat man die 2 Leguas von Callao entfernte Sauptstadt erreicht, und fährt neben der neuen Basanstalt burch bie alte foloffale Mauer ber Stadt, berfelben, von welcher ber König von Spanien, als sie vollendet war, fagte, nun fonne er fich ruhmen eine Stadt in feinem Reiche zu befiten, Die eine Mauer von Gold habe, benn fo viel hatte fie gefoftet, baf fie bafut füglich hatte vergolbet fein muffen. Jest ift bas riefenmäßige Werf bem Berfall nahe, benn fein Centavo ober Aupferpfennig wird mehr auf ihre Unterhaltung verwendet. Man fahrt eine Strede burch bie Stadt amischen Sausern hin und macht bald im Bahnhof Salt, ber

frei an ber Ede einer Quabra, fünf Quabras von ber Plaza im Centrum Limas liegt. — Wir begaben uns in bas Hotel Maury, eine Quabra von ber Plaza nach Sübwesten, und erhielten allba ein hübsches Zimmer für die 3 Tage unserer Anwesenheit, so lange bas Dampsschiff in Callao liegen bleibt. —

Unter allen Stabten, die ich in Sub - Amerika gefehen habe, ift Lima bie merkwurdigfte und eigenthumlichfte; ber einzige Ort mit einem gewiffen Charafter, eine Stadt, die anders aussteht, als alle übrigen ihres Bleichen. Es fann begreiflicher Weise mir nicht gufteben, nach einer Anwesenheit von 3 Tagen ein Urtheil über fle zu fällen; ja es fann mir auch nicht einfallen, sie beschreiben und ihren Charafter weiter zur Anschauung bringen zu wollen; aber bas barf ich fagen, daß fie mir von allen Orten meiner Reife bie meifte Bewunderung abgewonnen hat, und daß ich gern und mit Behagen 3 Monate ftatt ber 3 Tage barin geblieben mare. — Lima hat gegen= wartig eine Bevölferung von mehr als 100,000 Seelen; einige intelligente Einwohner, welche ich barüber zu Rathe zog, gaben mir als fichere Bahl 110,000 an; andere fchatten fie auf 120,000, mas aber etwas zu hoch fein burfte, boch über 100,000 beträgt bie Bahl ber Einwohner ficher. Die Stadt liegt am Ufer bes Rio Rimac,\*) wei Leauas vom Meere, in einer weiten Ebene, die nach Often an die Borberge bes Ruftenplateaus ber Corbilleren und junachft an ben Cerro de S. Christobal sich anlehnt, selbst gegen 500 Engl. Fuß über bem Spiegel bes Oceans erhaben; ber Fluß fließt im flachen Bett mit mehreren schmalen Armen und rauschenden Sturgen über grobes Riesgeröll, burch den nördlichen Theil der Stadt, und enthält fo wenig Baffer, bag er überall bequem burchwatet werben fann. Eine fcone, aber alte, breite Brude, bie auf 2 Pfeilern ruht, führt mit 3 Bogen von ber einen Seite zur andern hinüber, und ift ber allabendliche Bersammlungsort vieler Spazierganger, die 3. Th. auf ben Banken in ben Rischen ber Pfeiler ruhen und die ftete gebrangte

<sup>\*)</sup> Shre geographische Lage wird fehr verschieden angegeben. Al. v. Dumboldt fest die Länge auf 77°7'5" westlich von Greenwich; Oltmans nach Malaspinas Beobachtungen auf 77°6'45"; Meyen nach eignen (Reise It. C. 60) Bahruchmungen zu 77°8'80" und meine am Orte gefaufte neuste Charte nur auf 70°58'; die Breitenangaben schwanten zwischen 12°2' und 12°3'24.

Baffage über die Brude noch mehr erschweren. Der Haupttheil ber Stadt befindet fich auf bem füblichen Ufer bes Fluffes und bort liegt auch, eine Quabra von ber Brude, bie Plaga mit ben Sauptgebäuben, ber Cathebrale, bem Gouvernementshaufe, bas ein ganges Quabrat zwischen ber Plaza und bem Brudenvorplat ein: nimmt, bem ergbischöflichen Balaft und einigen schönen alten Baufern, vor benen, an zwei Seiten bes Marktes, eine Colonate berumläuft, worunter Kauflaben aller Art mit ben neuesten Brobutten bes Lurus aus Europa prangen. Mitten auf bem Blate ift eine elegante Fontaine von Bronze mit Statuen geziert, die fich febr gut ausnimmt, nur etwas ju flein fur ben Blat fein mochte; weiter hat er keine Decorationen. Die Anlage ber Stadt ift die übliche in regelmäßigen Quadraten, die Strafen find gut gepflaftert, haben 4 Ruß breite Burgerfteige mit Steinplatten belegt und werden am Abend burch Gaslaternen fehr schon erleuchtet. Sobe, mindeftens 2, öfters 3 ober gar 4 Stodwerf tragende, meiftens gute und folibe Saufer fteben baran, wenigstens im mittleren Theile ber Stadt und ben Sauptftragen, Die alteren alle mit eleganten Baltonen vor ben genftern geziert, die überbaut und burch Holggitter ober Blasfenfter geschloffen find. Biele biefer alteren, mit zierlichem Schniswerf geschmudten Baltone nehmen sich ungemein geschmadvoll aus und geben ber Stadt ihr eigenthumliches, von ben übrigen Stadten Gub : Amerifas abweichendes Ansehn; einzelne große Gebäude haben ein wahrhaft palaftartiges Anfehn und bilben, mit alten Familienwappen ober Emblemen geziert, einen wurdigen Schmud ber Begenben, wo fie Beite offene Vortale mit prachtvoll becorirter Pforte führen unter Eingange, beren Banbe mit großen Bilbern bemalt find, und auf einen geräumigen offenen Sof, an bem Corridore in mehreren Etagen über einander herumlaufen, die auch Holzgitter ober Glas-. fenfter zu haben pflegen; ber gange Bauftyl ift eine Wieberholung jener alten Spanischen Wohnhauser, wie ich fie in Mendoza, Sa Fe und Corbova beschrieben habe, aber bei weitem großartiger, eleganter und prachtvoller, als ber bort geschilberte. Dit Vergnügen erinnere ich mich einiger diefer großen Saufer, unter anderen bes ber Familie Torre Tagle, in der Rahe des Gafthofes, wo ich wohnte, und eines zweiten neueren ber Familie Quiros, gegenüber bem Rlofter von S. Franzisco, die beide mir besonders gefielen. -

Indeffen zeigt fich die Brachtliebe ber alten Spanier noch weit mehr an den vielen Kirchen, Rlöftern und Rapellen, woran Lima reich ift; mein Plan ber Stadt, ben ich in einer Buchbandlung am Martte faufte, giebt beren 56 an, barunter, neben ber Cathebrale noch 6 Bfarrfirchen, so daß die gange Stadt in 7 Pfarrdiftricte ge= theilt ift. 3ch halte es nicht für nöthig, diese Rirchen und Rlofter naher zu besprechen, obgleich manche von ihnen es in der That we= gen ihrer Großartigfeit ober Bracht in ber Ausschmudung verbienten. aber freilich vom acht fünftlerischen Besichtsvunfte betrachtet fein einziges Gebäude darunter ift, das einen wirklichen Runftwerth befist. Alle find einfach aber folibe gebaut und fpater, an ber Fazabe, mit allerhand Ornamenten im Renaiffanceftyl geziert, die aber nur aus holz conftruirt und mit Opps und Stuccatur befleibet wurden. Die Cathebrale, ein großes Bebaube an ber suboftlichen Ede ber Blaza, hat fcon Bigarro gegrundet, aber erft fehr fpat, am Anfange bes vorigen Jahrhunderts, erhielt sie ihre gegenwärtige außere Gestalt; bie vielen Erdbeben, denen Lima ausgesett gewesen ift, und wovon es noch immer heimgesucht wird, — bas lette ereignete fich nur 6 Bochen nach meiner Abreise und war von großer heftigkeit — haben bie meisten alteren Gebaube wenn auch nicht gang gertrummert, fo boch ihres Schmudes beraubt, und es ift feins, das nicht noch jest an beruntergefallenen Besimsen ober Ornamenten Die Spuren folder Erschütterungen an sich trüge. Um so mehr muß man die foliben Mauern bieser Rirchen, Rlöster und Thurme bewundern, welche ben wiederholten Bewegungen bes gitternden Bobens so gut Widerstand leifteten. -

Das imponirendste Bauwerf der Stadt ist ohne Frage das große Kloster der Franziscaner, zwei Quadras von der Plaza nach Rordosten; es nimmt mit seinen Gärten und Höfen einen Fläschenraum von drei Stadtquadraten ein, und liegt mit den Hauptgesdäuden an zwei Seiten eines Marktplazes, der selbst mehr als eine halbe Quadra groß ist. Das Kloster, eins der reichsten und größten Süd-Amerikas, hat 3 Kirchen von verschiedener Größe, und ist an der Außenseite aller seiner Gebäude abwechselnd schwarz und weiß angestrichen, was einen eigenthümlichen, aber keinesweges geschmacklosen Sindruck macht; die Ornamente an den Portalen und Gesimsen haben eine andere bunte Malerei, und das Ganze sieht ebenso elegant

wie großartig und überraschend aus; - man erstaunt, wenn man um die Ede bes Borplages biegt und ploglich bies frembartig erscheinende, große Brachtgebäude vor fich hat. Aber freilich ift auch hier alles Stuckatur, und bas Meifte bei naberer Befichtigung wh und mittelmäßig ausgeführt. Ich trat burch bas große Bortal neben ber Ede ber Sauptfronte in ben Rlofterhof, und fand eine hochft elegante Anlage; ein breiter Corribor lief ringe um benfelben berum, mit aroßen Delbilbern aus bem Leben bes heiligen Franciscus gegiert, aber alle ziemlich mittelmäßig gearbeitet. Die untere Salfte ber Banbe und Saulen war mit bunten Glafurplatten mofaifartig belegt, und die Dede ein reich in Solz geschnitztes Tafelwerk. Im Innern bes Sofes befand fich ein geschmachvoller Blumengarten, mit einer Fontaine in der Mitte und hohen blühenden Gewächsen, unter benen eine bellgelbe Plumieria, hier Caracucha genannt, mir befonbere auffiel. Das Innere ber Kirche war gang und gar mit erhabener Stuccatur bebeckt, woran ich die Jahreszahlen 1620 und 1639 mahrnahm; viele reich vergoldete Altare von Holz, in der üblichen Beise mit bemalten Statuen beffelben Materials von Seiligen, Apofteln, Engeln, Christus und Maria geziert, zeichneten sich barin aus; aber auch an ihnen fand ich überall nur gewöhnliche handwerksmäßige Arbeit, fein Werf von Kunftwerth, fein einigermaßen gutes Delbild. schmadlos war ber Stammbaum bes heiligen Franziscus in einer Rebencapelle gearbeitet, aber alles mit Gold überlaben und von Lichtern erleuchtet, die um das schimmernbe Metall Abglang mit vielen Laufend Strahlen verbreiteten; hochft imponirend für gewöhnliche Leute, aber abstoßend fur Berfonen, die mahren Runftgenuß ober murbige Erbauung suchten und empfinden konnten.

Obgleich ich noch mehrere andere Kirchen mir betrachtet habe, so fand ich doch in den übrigen keine bessere Behandlung der Decorationen, und unterlasse es darum, davon weiter zu reden. In Betress der Cathedrale, der größten von allen, muß ich freilich gestehen, das ich nicht darin war, also über deren inneren Gehalt nicht urtheilen kann; man daute ein neues, geschmachvolles eisernes Gitter um den Borplat, weshalb die Kirche, ihres schwierigen Zuganges halber, versichlossen war. In ihr ruhen die Gebeine von Franz Pizarro, dem Eroberer Perus, der unsern der Plaza von der Partei seines ehemaligen Freundes Almagro, die er schimpslich behandelt hatte,

ermorbet wurde. Das Haus, wo die That geschah, ist nicht mehr vorhanden. — Die Cathebrale zeichnet sich vor allen Kirchen Limas nicht bloß durch ihre Größe, sondern auch durch ihr herrliches Gloscengeläute aus; es ist die einzige, welche wirklich große Gloden mit ernsten imponirenden Tönen besit; ich wurde wahrhaft überrascht, wie ich diese gewaltigen Glodenschläge durch die Stadt schallen hörte. Keine Kirche Süd-Amerikas kann sich damit vergleichen; das Gloscengeläute der übrigen erschien mir stets als ein klägliches Gebimsmel, wenn ich an die ernsten vollen Tone der Gloden dachte, woran meine Baterstadt Stralfund von Jugend auf mein Ohr geswöhnt hatte. Auch Halle hat ein sehr gutes Glodengeläute, aber das in Lima war noch voller und imposanter. —

Um bie Stadt vollftandiger fennen ju lernen, machte ich am Morgen einen Spaziergang burch mehrere Strafen und befuchte einige öffentliche Blate, welche einen Ramen haben. Man fann, tros ber tropifchen Lage, in ber Stadt bis Mittag nicht über große Sige flagen, weil bichte Rebel die Sonne bis Mittag verhüllen; erft nach 11 Uhr flart es fich auf und nun wird es heiß in ber Stadt, weil Die Sonne jest ziemlich fentrecht in die Strafen hineinscheint. Es wiederholt fich bas Phanomen ber Wolfenbededung am Bormittaa an ber gangen Beftfufte Gub-Ameritas, wie ich es benn fur Copiapó icon in meinem früheren Reifebericht erwähnt habe; es führt eine milbe Morgentemperatur berbei, welche verbunden mit dem befanbig wehenden Gudwinde, die Westseite Gud - Ameritas viel fühler macht, als die öftliche gleicher Breite. Mein verftorbener Freund und Rollege Menen, welcher vom 4-8. Mai 1831 in Lima war, (Reise um d Erde II Bd. S. 71.) giebt bie Morgentemperatur gu 14-16°R. an, Die Mittagstemperatur ju 18°,2-19°8, worüber er bas Thermometer nicht hinausgehen sah, und die Abendtemperatur ju 15-17°R. - Es gehört freilich ber Monat Mai fcon jum Berbit, aber fo nahe bem Aequator macht bas feinen großen Unterschied; ber April und Mai werden nicht viel vom December und Januar, ben beißeften Monaten, verschieben sein. Auch er fand, wie es Regel ift, ftets bichte Rebel am Morgen bis 11 Uhr, welche naturlich auch ben gangen Ruftenfaum bebeden und bei ber Fahrt auf ber See die ersten Stunden des Tages empfindlich fühl machen. 3ch konnte nie am fruben Morgen ohne Shawl auf Ded aushalten; ich

fror hier zwischen den Tropen mehr, als auf dem Lande in den Gegenden der Argentinischen Republik außerhalb der Tropenzone. Im Winter sehlen die Nebel, oder sie sind wenigstens viel schwächer, und das trägt dazu bei, dem Klima von Lima einen ziemlich gleichen Charakter das ganze Jahr hindurch zu ertheilen; es giedt kaum eine behaglichere klimatische Constitution auf der Erdoberstäche, als diese schöne an der Westüste Süd-Amerikas zwischen den Tropen. Bo; wie in Guanaquil, eine prachtvolle Begetation den Reisenden umgiedt, da muß der Eindruck über alle Beschreibung schön und imponirend sein, ein wahrhaft seenhaster Justand der Natur herrschen. — Wit Recht spricht Al. v. Humboldt nur voll Entzücken von seinem dortigen Ausenthalte. —

Der erfte Blat, ben ich befuchte, mar ber ber Unabhangig= feit (Plaza de la Independencia), auf welchem ehebem bas Inquifitionegebaube ftand, gegenwärtig die broncene Reiterftatue Bolis Es ist ein kleines unregelmäßiges Viered, zwei Quadras nach Often vom Hauptplate, woran ziemlich unbedeutende Säufer ftehn, barunter auch, etwas seitlich vom Blat, bas ber Universi: tat, worin die Deputirtenfammer ihre Sipungen halt. Bolivar's ift ein neues fehr gutes Werk, in Munchen gearbeitet, bas man mit Wohlgefallen betrachtet; obgleich bie ziemlich unansehnliche Umgebung baffelbe eher herunterbrudt, als hebt. Seinen Ramen verbankt biefer Blat bem Umftanbe, bag bas vormals hier ftebende Inquisitionsgebäude, gleich nach bem Einzuge bes Generals S. Martin mit ber Befreiungsarmee von Chile am 12, Juli 1821 vom Volke, bas auf biefes verhaßte Tribunal allen Groll gegen bie Spanier concentrirt hatte, zerftort wurde und bamit die Unabhängigfeit ihre Befiegelung erhielt. Ebenbeshalb ftellte man hierher bie Statue Bolivars, bes Liberabors, ber nach S. Martin's Rudfehr die Befreiung Perus vom Spanischen Joche vollendete, indem er bie Schlacht von Anacucho am 9. December 1824 gegen bie Spanier gewann. Beru blieb feitbem mit Bolivien vereint, bis 1827 am 26. Januar Bolivar hier gestürzt wurde und General La Mar als erfter Prafibent Perus an die Spite ber Regierung trat. Diefen Mann halt man in Beru felbst für ben eigentlichen Grunder ber Republit, man feierte fein Andenten burch Auffiellen bes geschmadvoll gearbeiteten Sarges, worin fein im Rampfe fur bas Baterland gefallner Körper nach Lima transportirt wurde, im Rational-Museum, wo er noch jest, in der Mitte des Saales, unter den Beruanischen Alterthumern die hervorragenoste Stelle einnimmt. —

Zwei andere besuchenswerthe Blate liegen in der fleineren nordlichen Salfte ber Stadt, jenseits bes Rio Rimac, es find bie beiben Spagiergange, bie Alamebita mit ihrer Berlangerung, genannt Alamedita nueva, am Ufer bes Rimac nach Nordosten und ber eigentliche alte, jest neu becorirte Spaziergang, die Alameda, am Ende ber Stadt im Rorben; beibe ausgebehnte, mit schönen Alleen befette Promenaden, von denen die zulest genannte entschieden den Borzug verdient, weil fie elegant mit Blumenbosquets geschmudt ift und unter andern Decorationen auch ein eisernes Gitter hat, welches fie von ben baneben laufenden Fahrstraßen trennt. Man bedauert, daß biefer bochft angenehme Aufenthaltsort fo weit vom Centrum ber Stadt entfernt ift, und eben beshalb so wenig besucht wirb. Mitten auf ber Alamedita ift ein runder freier Plat, worauf man die Statue von Columbus errichtet hatte; noch mar bas neue Werf nicht enthullt, man behielt fich die Feierlichkeit fur einen der nachsten dents würdigen Tage ber vaterlandischen Geschichte vor. Reben bem Plat liegt bie Arena ber Stiergefechte (La Blaza be Toros), welche in Lima fehr vielen Zuspruch finden und noch immer als beliebteftes Bolfofest gelten. — Bemerkenswerth ift auf bem Wege zu beiben Blagen eine fleine Capelle links in ber Strafe jenseits ber Brude; fie gilt ale die Statte, wo die erfte Meffe von den Spaniern nach ber Besitzergreifung gelesen wurde und heißt La Cavilla del Rofario, weil hier zuerft nach bem Rosenfranz gebetet worden ift. Das Gotteshaus war ein fleines unscheinbares Bebaube, aber es wurde von den Gläubigen der Stadt formlich belagert und war ftets vollgepfropft mit Andachtigen, fo oft ich auch vorüberging. -

Unter ben Sehenswürdigkeiten, die mich in Lima besonders ansogen, standen obenan die Bibliothet und das Rational-Musseum; ich begab mich also gegen Mittag dahin, um beibe Institute in Augenschein zu nehmen. Sie befinden sich in einem eignen ansehnlichen Gebäude, was ursprünglich dem Jesuiten-Collegio von S. Pedro gehörte, gegenwärtig aber dem Staate zur Aufstellung seiner Sammlungen überlassen worden ist; die Bibliothet liegt rechts vom Eingange, das Museum links, beide zur ebenen Erde in zwei

geräumigen Salen in der Calle de los Estudios. Die Bibliothef habe ich nicht näher angesehen, ich betrat nur ben vorberen ober Lesefaal, hinter bem die Bibliothet felbft liegt. Sie fteht unter ber Obbut eines als Bubligisten verdienten Mannes, Dr. Frangisco Bigil, welcher namentlich ben Uebergriffen ber Beiftlichfeit in mehreren Schriften entgegengetreten ift, und hat außerbem 2 Unterbeamten, nebst einem Bortier und einem Bibliothefsbiener. Der Oberbibliothetar erhalt 1200 Befos Jahrgehalt, ber Bibliothetar 500 Befos, ber Amanuenfis 300 Besos, ber Portier 96 Besos nebst freier Bobnung und ber Diener monatlich 10 Befos Gehalt. Bum Antauf von Buchern find 1100 Befos nebft ber Steuer auf eingeführte auslandische Bucher ausgeworfen. Der gegenwärtige Beftand wird ju 30000 Banben angegeben, worunter 400 auf bie Landesgeschichte bezügliche Manuscripte; größtentheils Sammlungen alter Rotizen von Beiftlichen aus verschiedenen Begenden. Gine nabere Besichtigung ihrer Schape erlaubte mir die furze Zeit meiner Anwesenheit nicht; ich benutte fie vielmehr, um mich im Rationalmuseum befto beffer au orientiren. -

Die Einrichtung beffelben im linten Klügel bes Bebaubes ift ziemlich biefelbe, man tritt in 2 Gale, wovon ber vorbere größtentheils bie historischen Gegenstände ber Sammlung, ber hintere bloß die naturbiftorischen enthält. Im erften Bimmer ftehen Berathschaften, Bafen, Urnen und andere Befage aus ber Beit bes Inca = Reiches; darunter auch mehrere werthvolle Gold = und viele Silbersachen, nas mentlich fleine filberne Gögen, die man noch immer in ben alten Grabern findet und von Zeit zu Zeit ans Licht schafft. 3ch hielt mich bei ber genauen Besichtigung Dieser nur für ben Sistorifer und Runftfenner werthvollen Gegenstände nicht lange auf, sondern betrachtete mir, außer ben Bilbern ber fammtlichen Bicefonige, welche an ber obern Balfte ber Banbe in beiben Galen herumlaufen, hauptfächlich ben naturgeschichtlichen Theil ber Sammlung, worunter ich einige hochft intereffante und neue Arten auffand. — Reben wir guvorberft von ben Bilbern, fo find es große Tableaus mit ganger Rigur, die ben jedesmaligen Bicefonig in gewöhnlicher Rleidung vorftellen und mit Bigarro beginnen. In schwarzer Altsvanischer Tracht mit dem hut auf dem Ropf, macht das dunkelfarbige, von ben Strapagen seiner Unternehmungen gebräunte Geficht bes fühnen Klibuftiers

einen ernsten, aber nicht grabe abstoßenden Eindruck; es spricht sich gedrungene Kraft in seiner Physiognomie und ganzen Haltung aus, aber keine Spanische Grandezza, welche auch bei dem vielseitigen Abenstheurerleben nicht erwartet werden durfte; er steht breitbeinig und etswas ungeschickt da und scheint nicht viel Wurde in seiner ganzen Erscheinung verrathen zu haben. Ihm folgen ähnliche, schwarzgekleidete Gestalten aus der ältesten Zeit, die allmälig in bunte Costume übersgehen, die die weißen Perruden und gestickten Röcke an deren Stelle weten, denen vollende alle Würde und alle Energie zu sehlen scheint. Unter solcher Führung konnte das junge Amerika nur dem Mutterlande immer abholder werden; der gesunde Sinn eines ausstrebenden Bolksgeistes sindet nichts leichter heraus, als die seichte übertunchte Hohlsbeit, worin das letzte Jahrhundert des Spanischen Regiments sich bewegte.

Unter ben neuesten Bilbern intereffirten mich besonders bas von Bolivar, welches eine feine, wenn auch hobe, schlanke Bestalt verrath, ber ich nicht bie Energie zugetraut hatte, welche er im Leben entwidelt bat, und bas bes Generals La Mar, hier neben seinem Sarge aufgestellt; eine achte Indianerphysiognomie, fo dunkelbraun von Farbe, daß bie weiße Bafche bagegen mit ber glanzenben Uniform etwas abentheuerlich ausfieht. Auch bas lebensgroße Bilbniß bes gegenwärtigen Prafibenten Caftillos, ber bas gand militarifc regiert und auf die Armee fast alle Einfunfte verwendet, aber eben baburch seine vieljährige Brafibentur so fest begrundet hat, ift bereits vorhanden. Etwas fomisch nehmen fich ber Stammbaum und bie Bruftbilder ber Incas - Ronige baneben aus; man follte bie gefturgten Tobten ruben laffen, aber nicht in diesen roh nachgemachten Bildern fle gleichsam noch vor aller Welt verhöhnen; mir kam es als ein gang entschiedener Sohn vor, fie in diefer Gesellschaft ber Bicefonige und neuesten Brafidenten wahrzunehmen. Ebenso lächerlich waren mir bie übrigens nicht schlecht gemalten Ropfe ber berühm= teften Griechischen Philosophen, von Pythagoras bis Ariftoteles, bie meiften fogar mit Suten und Mügen auf bem Ropf, welche bie etwas komische Bhantafie bes Malers nur zu deutlich verriethen. Mehr sprach mich bas vollendet schon gemalte Bild eines Beruaners ber Inca = Raffe an, welcher, ein altes Befaß in ben Sanben haltenb, tieffinnig basteht, als betrachte er die moderne Welt zugleich mit

Bermunberung und Berachtung, bie auf bem Boben feines Stammes nunmehr aufgewachsen ift. Das Bild, von einem lebenben Maler Indianischer Abkunft gemalt, war in London und Baris auf ben Ausstellungen gewesen und hatte bort allgemein bie Bewunderung geerndtet, welche es verdient; ein mahres Kunstwerk im höheren Sinne bes Worts, ebenso vollendet gemalt, wie richtig gezeichnet und Rüftungen aus ber Beit ber Conquiftabores, alte tief empfunden. Maffen der Indier und wirkliche Mumien neben dem Eingange in ben zweiten Saal tragen bazu bei, bem Ganzen einen etwas buntscheckigen, unordentlichen Ausdruck zu geben; man kann nicht leugnen, bas hier Manches fteht, mas ber Stelle nicht werth ift, und anderes Werthvolle unter bem Strafenstaube ju Grunde geht, ber burch bie gerbrochenen Fenfterscheiben in Maffe in Die Gale bringt. gultigfeit und Nachlässigfeit fennzeichnen auch dies Inftitut, wie bie meiften ber Art in Gub = Amerifa. -

Die naturgeschichtliche Abtheilung ber Sammlung besteht aus Mineralien, Conchylien, ausgestopften Bogeln und Saugethieren, nebst einigen Raften mit Insetten, aber nur ber fleinere Theil bavon find einheimische Produkte; unter ben ausgestapften Balgen waren mehrere Europäische Thiere, unter ben Insesten vorwiegend Brafilianer und Chinesen. Es fonnten bergleichen Sammlungen für ben reisenden Naturforscher von großem Rugen sein, wenn er barin wenigstens die Erzeugnisse des Landes aufgestellt fande und dadurch Belegenheit erhielte, fich einen Ueberblid über bie Fauna bes Gebietes, ju welcher die Sammlung als National = Mufeum gehört, ju ver-Aber biefe Rudficht, Die einzige, welche ben Sammlungen wiffenschaftlichen Werth und Intereffe verleihen wurde, nimmt man im Lande nicht; man rafft jusammen, was man grabe befommen tann, oder bereits befommen hat und ftellt es auf, um fagen zu konnen, wir haben ein National = Museum; aber man fummert fich wenig um das, was darin fteht, und wie ihm durch daffelbe wiffenschaftliche Bedeutung gegeben werben fonnte. So mar es in Montevideo, so auch in Buenos Aires und Barana; die Sammlungen enthielten, neben einigen intereffanten Landeserzeugniffen, auch viel Frembes, Ungehöriges; aber grade bas, mas man am liebsten barin gesehen batte, die seltneren einheimischen Naturerzeugnisse, das fehlte ihnen. 3ch war beim Besuch des Museums in Lima darauf vorbereitet, fand aber zu meiner Ueberraschung, neben ben gewöhnlichsten Arten ber Beruanischen Fauna, ein einziges Praparat von mahrhaft wiffenschaftlichem Werthe, und zwar ein neues, bisher nicht befanntes, bochft eigenthumliches Burtelthier, was man aus ber Gegend von Dies Thier hat mich lange beschäftigt, Guavaquil erhalten hatte. ich habe es genau beschrieben und abgezeichnet, und gebenke es anders= wo ausführlicher zu besprechen; hier will ich nur erwähnen, daß es eine neue Art ber Untergattung von Dasypus ift, welche ich mit bem Ramen Praopus belegt habe\*), und bie bem befannten Dasypus 9-cinclus Linn, in Bestalt und Broke fehr nabe tommt, auch beffen Bangerbilbung und Fußbilbung besitt, aber über und über von langen fteifen Borftenhaaren am Rumpfe befleibet wird, welche ben Panger fo bebeden, daß nur die Rander beffelben und die Schultergegend hindurchscheinen. Scheitel und Schwanz haben fein solches Borftenfleib und an ben Beinen fteht es weniger bicht, als am Rumpfe; bie Lippen und Ohren find wie immer, so auch hier, nacht. nenne bies merkwürdige Thier Dasypus (Praopus) hirsutus; es wird mit dem Kopfe und Schwanze etwas über 24 Juß lang, der Kopf mißt etwa 44 Boll, ber Rumpf 13, ber Schwanz 11 Boll. Die Rrallen find nicht größer als bei Das. 9-cinctus, bem überhaupt bas ganze Thier fehr ahnlich fieht. Seine Farbe ift die gewöhnliche gelbbraune ber Dasypus-Arten. — Weiter habe ich im Nationalmuseum nichts Beachtenswerthes gefunden, ich fann alfo feine Schilberung für ausreichend halten. -

Am Abend ging ich ins Theater und sah Traviata von einer Italienischen Gesellschaft aufführen. Das Personal war nicht schlecht und die erste Sängerin eine angenehme, gut geschulte, junge Dame; das Costüm reich, aber das Orchester dürftig und nicht im Verhältniß mit dem übrigen Ensemble. Das Haus ist ein altes, ziemlich großes Gebäude aus Spanischer Zeit, aber recht gut angelegt; freilich ohne die reiche Decoration, welche wir von unsern modernen Theatern erwarten; es steht zurück hinter einem kleineren Eingangsgebäude auf einem Hose und ist so eingerichtet, daß die Wagen die vor die Logen des ersten Stocks fahren können; die Altspanische Grandezza verlangte diesen Borzug der hohen Aristokratie, die damals ausschließe

<sup>\*)</sup> Syftematifche Ueberficht der Thiere Brafiliens zc. 1. Bb. C. 295. 2.

lich ben ersten Rang besuchte. Ins Barterre und Barquet mußte man faft gebudt burch einen finftern Eingang unter bem Sahrwege fich hineinschleichen. Die Gesellschaft ber Buhörer war nicht groß die in den Logen anwesenden Herren und Damen alle aufs schonke geschmudt, aber nicht bloß auf ber Galerie, sondern auch im Barquet, fagen eine Menge verschleierter Damen, Zapabas, beren Erscheinung indessen keinen solchen Eindruck auf mich machte, wie ich es erwartet hatte. Deine beiben Rachbarinnen berfelben Art trugen ein einfaches Kleid und darüber ein ebenso einfaches Tuch, fie saben nichts weniger als verlodend aus; ihre Sande, ber einzige unbebedte Theil, waren ausnehmend zierlich, woraus ich abnehmen fonnte, bas fie der befferen Gefellichaft angehörten. Sinter ihnen fagen zwei Berren mittlerer Jahre in wohlhabenber Tracht, bie beständig mit ihnen sprachen und offenbar, bas sah ich beutlich, zu ihnen gehörten, ja, wie ich vermuthete, ihre Ehemanner waren. Ein Rind von 7-8 Jahren amischen ben beiben Damen bestärfte mich in Dieser Auffas-Hier hatte ich also in ben Tapadas eine wohlhabenbe Burgersfamilie, fo ichien es mir, jur Seite, beren Glieber ju bequem gemesen waren, die Balltoilette zu machen, welche in die Ranglogen gehört, ober auch die große Ausgabe scheute, die eine folde Loge für ben Abend macht. Bon einem pitanten Abentheuer, bas man den Tapadas ziemlich allgemein zutraut, konnte also nicht die Rebe fein. -

Die Tapadas spielten früher eine weit größere Rolle in der Limenischen Societät, als gegenwärtig; sie sind jest ziemlich aus der Mode gekommen. Ursprünglich hat die am Tage brennende Sonne den Gebrauch herbeigeführt, sich mit einem großen weiten Tuch zu bededen und nur das eine Auge frei zu lassen; dann hat sich daraus die Gewohnheit des Verschleierns auf die angegebene Art entwicklt, und das ist später zur Mode geworden; die Damen aller Stände Limas suchten etwas darin, als Tapadas auszutreten. Das eleganzeste Kleid wurde angezogen, ein reiches Tuch, gewöhnlich von schwarzer Farbe, über den Kopf geworfen und so streiste die Schöne überall umher, Jedermann unbekannt und von Allen mit Chrsucht behanzbelt, denn es galt für gemein, irgend einer Tapada, und sei sie auch eine ganz ordinäre, etwas zuzumuthen, worauf sie nicht freiwillig einzugehen bereit war. Diese Sitte ist geblieben; eine Tapada wird

nicht beläftigt, fie wird höchstens verfolgt, bis fie felbft ben Berfolger anrebet; nur eine Berausforberung ihrerfeits giebt bem Manne bas Recht, fich ihr ju nabern. Es liegt in ber Ratur ber Sache, bas biefer Gebrauch mit ber Zeit zu Migbrauch führte, ber bie Tapabas allmälig in schlechten Ruf brachte; aber es gab eine Zeit, wo bas burchaus nicht ber Fall war, wo die anständigsten Frauenzimmer als Tavadas gingen und Riemand barin etwas Anftößiges fab. wenn er einer Tapaba ber erften Stande begegnete. Bewöhnlich trug man unter bem Tuch ein leichtes Rleib, bas regelmäßig in unenblich wiele Falten gelegt mar; junge Madchen liebten helle rothe, weiße, gelbe, blaue, felbft grune Rleiber, ziemlich furz, bamit bas zierliche, mit einem gestidten Schuh geschmudte Füßchen gut gesehen werbe; altere Damen gingen in ber Regel schwarz, felbft bie Strumpfe mas ren fchwarg, bamit ber farbig bestidte Schuh barauf besto beffer fich ausnehme. So fieht man die Tapadas auf alteren Bilbern und unterscheibet leicht die Stande und bas Gewerbe ober die Absicht an ben reichen Aleiderstoffen, an der Art, wie fie getragen werden und an ber gangen Saltung überhaupt; jest findet man nur noch wenige Tapabas auf ben Strafen ober öffentlichen Plagen und bie man fieht, wunfchen in ber Regel nur ihre ungenugenbe Toilette bamit ju verbeden, die nicht ftanbesmäßig genug ift, ober noch nicht mit bem erforderlichen Fleiße ausgeführt. Der Art waren auch die Tapadas neben mir im Theater. -

Begen der Tapadas war Lima ehedem berühmt und der Fremde freute sich auf den Eindruck einer Maskerade, die er allabendlich auf den Straßen antressen werde, und worunter er sich nach Gefallen mischen könne, denjenigen Antheil an ihr nehmend, der ihm grade zusagte. Jeht ist das anders, die Tapadas, welche man gegenwärtig noch in der althergebrachten eleganten Weise sieht, werden mit einem gewissen Verdachte angesehen, und gehören größtentheils, wenn nicht alle, einer bestimmten Klasse von Frauenzimmern an; die seine Limenerin geht nicht mehr als Tapada aus, sondern zieht die Französissche Wodetracht entschieden vor. Indessen sieht man in Lima die Damen weniger mit Hüten, als in anderen Städten; der Schleier sindet hier, als Kopsbededung, noch immer einen sehr großen Beisall und der gestickte Schuh ist nach ihm diesenige Tracht, wovon eine ächte Limenerin sich nur ungern trennt. In der That bildet die Zierlichseit

des weiblichen Fußes, welche man in Lima ziemlich allgemein mahrnimmt, eine hochft angenehm überraschende Erscheinung; ber leichte schwebende Bang erhöht die Grazie, welche ber Limenerin von Ramr angeboren ift, und bas Gefällige ihres Wefens tritt baburch um fo Lima fteht im Rufe, Die schönften Frauen Gubflarer zur Schau. Amerifas zu befigen, und wenn ich auch, nach bem Ginbrud von brei Tagen, fein Recht habe, barüber ein zuverläffiges Urtheil abzugeben, fo fann ich boch nicht leugnen, daß ber gesammte Einbrud bes weiblichen Geschlechts, ben ich von Lima mitgenommen habe, ein Doch muß ich gefteben, baß ich nach ben angenehmer geblieben ift. Schilderungen bavon eher mehr erwartet hatte; man fieht im Bangen nicht so viele schone Madchen und Frauen in Lima auf ber Strafe, wie man glaubt mahrnehmen zu muffen, ober wie man vielmehr zu feben wunscht, und bas, die getäuschte Erwartung, lagt bie Empfindung ber Befriedigung nicht auffommen. Cabe man fo viele in anderen Städten, man wurde überrascht werden; aber fur Lima, wo jebet Mädchen ein mahrer Engel sein soll, waren es offenbar zu wenig; benn nicht alle find Engel gewesen, die man gesehen hat. -

Die Umgebungen Limas find nicht schon, die Stadt liegt in einer weiten Ebene am Kuße ber Borberge ber Cordilleren, Die fich hinter ben letten Stadttheilen im Rorben ziemlich fchnell erheben; man hat, beim Spagiergange burch bie alte Alameda, biefe fahlen Berge, an benen nichts Schönes mahrzunehmen ift, beständig in Sicht. Der nachfte und höchfte barunter ift S. Chriftobal, gleich oberhalb Tivoli und ben öffentlichen Babern, giemlich in ber Rabe ber Arena bes Stiergefechtes; er bilbet einen fteilen Abhang mit plattem Gipfel, beffen Erhebung 1300-1400 Fuß über ben Decresspiegel ift. Freund Denen, ber oben mar, fah nach feiner Ungabe das Waffer bei 760 R. fochen (Reise II. S. 70), wownach ber Berg über 5000 Fuß hoch sein mußte; er hat fich offenbar verschrieben, ober es ift ein Drudfehler, benn viel weniger als 790 R. fann bie Temperatur bes fochenden Wassers nicht gut gewesen sein. Das Material bes Berges ift "ein Diorit von mittlerem Korn, bestebend aus weißem Albit und schwärzlichgruner Hornblende, gleichwie ein Granit, von weißem Felbspath und Quary mit grunlichschwarzen Blimmer" gebilbet. Bahlreiche Flechten wucherten an biefem Beftein, aber weiter feine Begetation. Dan überfieht von feiner Sobe bie

Stadt im prachtvollen Banorama, vor ihr nach Westen die Ebene und das Meer mit Callao im hintergrunde; nach Often erstreckt fich bas breite fruchtbare Thal bes Rio Rimac mit zahllosen Balmengruppen zwischen bichten Laubgebufchen ber Landhäuser und Garten am Bebirge aufwarts; nach Guben bie Chene bis Chorillos, bem Sauptbeluftigungeorte ber Limener, bas hier am Meere, 3 Lequas von Lima, neben ber grotesten Felfenmaffe bes Morro Solar liegt. Dort haben bie reichften Einwohner ihre Landhäuser und ba leben fie ben Sommer, mit See = Babern fich erfrischenb; es ift eine formliche fleine Babeftabt entstanden, mit Svielbanken und Sommertheatern, wie es bei einer folchen Refibeng, ber Sauptstadt ber reichften Republik Gub-Amerikas und bem Abglang ber alten Spanischen Brobe, fich gehört. Richtsbestoweniger mar die Kahrt nach Chorillos von Lima noch vor wenigen Jahren ein Unternehmen; man lief Befahr, ausgeplundert zu werden, benn ber Weg babin wurde nicht bloß von verwegenen Spisbuben, sondern von wirklichen Rauberbanden belagert, welche ben Spielgaften ihren Gewinnft wieder abnahmen. Selbst ber Prafibent ift mehrmals von ihnen ausgeplundert Rest. wo eine Eisenbahn nach Chorillos geht, hat man einen Ueberfall, bei ber Schnelligfeit ber Fahrt, nicht mehr ju furchten; aber bafür stehen bie nächsten Umgebungen Limas im schlechten Rufe, man barf bort nicht allein geben ober spazieren reiten, ohne Befahr ju laufen, feine Uhr ober feine Borfe bergeben ju muffen. Die Borftabte Limas und die entfernteren Theile ber Stadt mimmeln von lofem Befindel, bas zu ben verdorbenften Schichten ber Sub = Amerikanischen Bevölkerung gehört; es ift leiber hier, wo im Lande die ftrenafte militarische Disciplin gehandhabt wird, am allerunficherften, benn grabe bie Rlaffe ber Einwohner, aus benen bie Armee fich recrutirt, wird von allen am meiften gefürchtet. -

Die Ebene oberhalb Lima war zur Zeit der Incas sehr gut ansgebaut und fünstlich bewässert; gegenwärtig ist das Alles in Verfall gerathen, man sieht nur ode Flächen und erbärmliche Wohnhäuser aus gestampfter Erde darauf umherliegen. Die Stadt bezieht ihre hauptfächlichten Nahrungsmittel nicht aus der nächsten Nachbarschaft, sondern aus den serneren Gebirgsthälern, wo fünstliche Bewässerung leichter hergestellt werden kann, als in der Ebene. Berühmt sind die schönen Früchte, die Chirimonas, Valtas, Granaten, Ananas, Ba-

nanen, Orangen, welche aus biefen Gegenben tommen und maffenhaft nach Lima auf ben Markt gebracht werben. Die eigenthumlichfte ift offenbar bie Chirimopa (Annona Cerimolia), eine große Frucht, wie 1-2 Faufte im Umfange, mit gruner, lebergriiger Rinbe, worin ein sußlich sauerliches, weißes Fleisch ftedt. bas bie gablreichen großen braunen Saamen umgiebt. Es ift ein bochft angenehmer Genuß, biefe Frucht, aber fie muß mit Dagen genoffen werben. Die Balta (Persea gratissima) fant ich auch hier ohne Bufat von Buder und Citronensaft fabe; ich habe ber reinen Rrucht feinen Geschmad abgewinnen fonnen, fo wenig wie in Brafilien. und mit Salz, wie man fie in Lima gewöhnlich ift, war fie fur mich fein Lederbiffen. Aber freilich mit Citronenfaft und etwas Buder schmedt fie vortrefflich. Bananen, Drangen, Granaten fennt bereits Bebermann und weiß wie fie schmeden ; ich hielt fie indeffen nicht für beffer, als ich sie auch anderswo genoffen hatte. Ananas giebt es bei Lima weber so gute, noch so viele, wie weiter nördlich in Guana. quil und Panama; namentlich fteht ber erftere Ort im Ruf, Die beften Ananas an ber Weftfufte Sud - Ameritas zu erzeugen. ift die Chirimona ohne Frage das eigenthumlichfte und beste Erzeugnis bes Bflangenreiche. -

Den 13. April, Morgens 8 Uhr, fehrten wir nach Callag jurud, um bas Dampfichiff wieber ju besteigen; ber himmel war, wie gewöhnlich, von Wolfen bebedt und die Site feineswege brudent. Als ich aufs Berbed tam, fror ich fast und schauberte, wie ich einen Officier bort mit einem Blase Baffer voll Gis herumgehen fab. woran er sich gutlich that. Der Eis-Confum ift auch in Lima febr groß; auf jeder Wirthstafel fteht eine Schaale mit Gisftuden und manche Gafte forbern noch eine eigne Bortion für fich nach; aber für mich war es fein Bedurfniß, ich tranf meinen Bein mit ber Balfte Baffer ohne Gis, und befand mich babei ftets beffer. Die ungewöhnliche Abfühlung bes Magens wirft nachtheilig auf Die Berbauung; ich babe es vermieben, mir bas Bedurfnis anaugewöhnen und rathe Anderen baffelbe ju thun; es ift ohne Frage ein unnaturlicher Genuß, völlig wie ber Tabad, ben nur bie Gewohnheit gum Beburfniß macht, wofür bann bas fpatere Alter einft bugen muß. Unser Organismus ift nicht auf Gis und narketische Dunfte im Leibe angewiesen; die schaben ihm und er steht sich besser, wenn fie ihm nicht gegen seine ursprüngliche Anlage zugeführt und alls mälig angewöhnt werden. Das ist nicht bloß meine individuelle Erfahrung, sondern auch eine aus den physiologischen Gesetzen leicht abzuleitende allgemeine Wahrheit. —

Die Rufte oberhalb Lima nimmt allmälig einen etwas anderen Charafter an; fie besteht aus einem unebenen Sugellande, bas aus mehreren gadigen Sobengugen bervorgeht, Die in schiefer, von Rorboft nach Gubweft laufender Richtung neben einander liegen, und flache Thaler amischen fich faffen, worin fleine Fluffe bem Deere queilen gang bem entsprechend, wie bie Begend von Lima felbft. bar am Meeredufer behnt fich eine Sandebene vor ben Sugelfetten aus, die ganglich aller Begetation beraubt zu fein schien. Sauptfetten ftanben fahl und obe ba, anscheinend an allen Gehängen von Sand ober feinem Geroll bebeckt, bas allmalig in bie Ebene au ihren gugen binüberführt. So geht es fort eine Deile nach ber anberen ; fein Schneeberg, fein hohes Corbilleren = Plateau ift mehr au feben; die Dunfte, welche fich landeinwarts ju Wolfen verbichtet baben, verbeden jebe Fernficht; man fann nur an ben nachften, unbebeutenben Sügelreihen sein Auge weiben und bas hat balb fich fatt gefeben an bem ewigen Ginerlei bes Eindrucks, ber hier fich wiederholt. Indeffen zeichnete ich, in Ermangelung anderer Beschäftigung. einen Strich ber Rufte nach bem anderen in mein Tafchenbuch, um ben Charafter bes gangen Sudamerifanischen Ufere möglichft feftzuhalten.

Gegen Mittag hatten wir den Mongon Cerro, den höchsten Berg in dieser Gegend der Küste, etwa unter 9°40' S. Br. in Sicht; ich zeichnete auch ihn, weil er sich hoch über die dahinter liegenden Hügelsetten erhebt, übrigens aber keinen anderen Charakter hat. Er ist ein länglich der Küste parallel streichender Sattel mit scharfer Kirste, dessen Mitte sich buckelartig erhebt; die ganze Masse besteht aus einem dunkelrothbraunen kahlen Gestein, vor dem eine weite gelbe Sandebene liegt, die sich in den Schluchten zwischen den Felsen z. Th. zu bedeutender Höhe, ja die an den Rand des Gipfels erhebt. Begetation war nirgends zu sehen; das Borland völlig eben, mit niedrigem Absturz ins Meer fallend, aber ohne einen Strauch oder ein Gebüsch auf seiner Oberstäche. Wie mag den ersten Entdedern zu Muthe geworden sein, als sie diese öden Küstenstrecken vor sich

sahen; hatten sie in den Gegenden nördlich vom Aequator die dichten undurchdringlichen Wälder entmuthigt, so liesen sie Gesahr, hier an dem Gegentheil, der endlosen Steppe zu Grunde zu gehen. Grade in dieser Gegend der Küste war es, wo Pizarro, so dringend von seinen Gesährten zur Umkehr ausgesordert, zum zweiten Mal sich entschloß, den Rückweg nach Panama anzutreten, zumal als man hier, an der trockensten Stelle des Landes, die große Begrädnißstätte der alten Peruaner, das Feld des Todes mit seinen zahllosen Mumien im Sande, entdeckt hatte. (Prescott, Gesch. d. Erob. Perus I. Bd. S. 218). Wir suhren indeß weiter nach Norden und sahen die zum Abend nichts Neues. Um diese Zeit hatten wir den 9° S. Br. erreicht, und ebenda liegt der große alte Begrädnißplat der Indianer, in dessen Rähe Pizarro seine südliche Reise zum zweiten Mal (1527) abbrach \*).

Den 14. April. - Beute Morgen 6 Uhr anterten wir in Bran Chaco, einem fleinen Städtchen an ber Rufte unter 8°20' S. Br., bas hier auf einer weiten Sanbflache liegt und feinesweges einladend aussieht; etwas weiter jurud fteht auf dem höheren Theile des Vorlandes die Rirche, einfam und fahl, aber mit hübschem Thurme Noch weiter landeinwärts erhebt sich ein ziemlich hoher und fteiler, aber gang ifolirter Felsengrat, ber wie bisher von Rorboft nach Sudweft ftreicht, und hinter ber Stadtflache vorüber bem Ruftenrande zufällt, dort mit einigen fleineren Borbergen in die See binaustretend. Eine heftige Brandung tobte am gangen Uferrande, weil ber Strand hier fehr flach ift und une nöthigte, weit von ber Stadt ju antern, um ein Baar Paffagiere aufzunehmen, die von Truxillo tamen, wozu Gran Chaco gleichsam als Safen gebort. Trurillo felbft, die größte Stadt nach Lima in ber Rahe ber Rufte, mar nicht ju feben; fie liegt hinter bem Felfengebirge, bas hier ber Rufte guftreicht; aber das hohe Cordilleren = Plateau fahen wir baneben und

<sup>\*)</sup> Die bereits im ersten Bande dieser Reise (@ 358) erwähnte alteste Charte von Sud-Amerita, welche for Rohl herausgegeben hat, und die 1529 zu Sevilla verfaßt ist, endet grade hier an der Westtüste; sie enthalt Angaben, welche beweisen, daß sie nach Pizarro's eignen Berichten, der im Frühjahr 1528 nach Spanien tam, gemacht wurde. Ohne Zweisel gab die im nachsten Jahre veröffentlichte Zeichnung den Erfolg seiner letten Expedition an.

darüber als grauen Wall im fernsten Hintergrunde hervorragen, florartig vom Rebel bebeckt, der darauf lag. Begetation war auch an dieser Stelle nirgends zu sehen; alles ist öde und kahl, wie bisher, und das Erdreich am User klarer gelber Sand, ohne Spur eines darin wurzelnden Gewächses. —

In ber Rahe biefer Ruftenftrede fah ich zuerst ben großen Belifan, von ben Gingebornen Alcatrag genannt (Pelecanus Thagus) in Menge; es flogen fortmahrend einige Exemplare um bas Schiff, tamen bemfelben aber nie allzu nahe. Wegen bes großen fraftigen Schnabels tragt ber Bogel seinen Sals nicht vorgeftredt, wie die Ganfe, Schwäne und Storche, sondern Sformig gebogen, wie bie Reiher; ba ihm aber bas lange Salsgefieber ber letteren abgeht, fo verstedt fich sein Hals nicht unter bem Febernfleibe im Fluge sondern steht frei in Sförmiger Krümmung vorn am Leibe, wobei ber lange Schnabel abwärts geneigt ift. Das machte auf mich einen sehr sonderbaren Eindruck, ich hatte noch niemals einen so koloffalen Bogel in so eigenthumlicher Stellung in ber Luft schweben seben. hinter vielen Individuen, die stets einzeln fliegen und fischen, wenn auch viele berfelben Art bei einander find, jog ein anderer fleinerer Bogel, wahrscheinlich ein Pussinus her, und suchte ihm entweder einen Theil seiner Beute abzujagen, ober seinen Abfall noch zu benuten; es fab fonderbar aus, wie ein Fürft, ber feinen Bagen hinter fich batte, schwebten beide in kurzem Abstande von einander durch die Der Belikan war im Suben felten, ich erinnere mich nicht, ihn fudlich von Bisco gesehen zu haben; auch neben ben Guano = Inseln traf ich keine Belikane; aber nördlich von Lima werden fie immer häufiger, und namentlich auf ber Strede von Bayta bis Banama find fie ungeheuer gablreich.

Emas nördlich von Gran Chaco breitet sich zum ersten Male am Ufer niedriges Gebusch über das sandige Borland aus; man sieht hier eine breite, aber ganz flache, ebene Küstenstrecke, über und über von Buschwert bekleidet, woraus die Dächer einiger zerstreut stehender Häuser hervorragen; ein isolirter Bergzug tritt daneben, als förmliches, aber kahles Borgebirge ziemlich weit in die See hinaus. Etwas abseits davon lag nach Norden ein Felsen ganz frei vor der Küste im Meer, den zahllose Bögelschaaren umschwärmten; offenbar wieder eine neue Guanosabrik, die abgebaut werden könnte,

wenn man die alteren leer gemacht hat. Die Gegend war unter 80 S. Br. hinter bem Borgebirge ftiegen wir auf ein fleines Stadtchen, Malabrigo; wir faben, ale wir um bie außerfte Felfenfpise ihr ziemlich nahe herumfuhren, bag bas Geftein bes Sohenzuges geschichtet mar, und auf bunkleren eruptiven Maffen mit beutlichem Kall ber Schichten nach Suben rubete; ich traf fpater, als ich bei Banta ans Land ging, bort ahnliche Sedimente, die aus wirklichem ziemlich murbem Thonichiefer bestanden, und mochte beshalb in biefen hier biefelbe Maffe vermuthen. Auch kamen uns balb einige Indivibuen bes zahlreichen Vogelschwarmes nabe genug, um fie erkennen gu fonnen; es mar ein Haliaeus, gang fcmargbraun mit weißer Rehle und weißem Bauch, ber mahrscheinlich H. albigula Brandt. gewesen ift; ich fing von eben diesem Bogel später zwei junge Eremplare lebend, indem fie ermattet aufs Schiff fielen.

Um 3 Uhr erreichten wir einen anderen fleinen Safen, Pacasmano mit Namen, welcher burch bie Rabe ber Silberbergwerfe von Caramarca einige Bedeutung erhalt, benn bier findet bie Berschiffung ber gewonnenen Erze ftatt. Ebenbeshalb legt auch bas Dampfichiff an, um Silberbarren ober Baffagiere einzunehmen; wir erhielten in der That Zuwachs von Beiben, obgleich wir einen großen Borrath von Barren ichon im Schiff führten ; ich erinnere mich, auf ber Waarenlifte 5 Bositionen folder Barren = Transporte gesehen ju haben, beren Werth einzeln zwischen 20,000 und 30,000 Befos angegeben war. Die Rufte bei Bacasmano ift fandig, wie bisher, ziemlich flach, anfangs gang fahl, weiter landeinwarts mit Bebuich befleibet, und von felfigen Bergzügen umgeben, die den bisherigen Charafter beibehielten. Das Städtchen fah fehr muft aus, die Baufer größtentheils ganglich verfallen; mehr Sutten und Barraden als foliben Wohnungen ähnlich; aber ber Anblid bes ganzen Landes hat einen malerischen Ausbrud, wegen ber vielen Bergzuge, bie barauf, in abnehmenden Farbentonen, hintereinander liegen. Die Strafe nach Caramarca geht burch und g. Th. über biefe Retten, nach Rordoften landeinwärts, und führt burch eine tiefe, ziemlich enge Schlucht bergauf. Die Stadt liegt schon jenseits ber vorberen hoben Rette des Cordilleren = Blateaus in einem fruchtbaren Thale und gilt für einen ansehnlichen Ort von 20,000 Einwohnern, mit & Th. recht mobilhabenber Bevölferung. Es tam ein Minenbefiger an Bord,

welcher vier Anaben, die Sohne seiner Schwester, nach Banama brachte, von wo fie nach England in die Erziehungs - Anftalt qu Richmond gingen. Es war ein angenehmer Mann, mit bem ich balb nahere Befanntschaft machte; er ruhmte mir bie Umgegend von Caramarca fehr als merkwürdig, malerifch, fruchtbar und mohlbabend. Die Knaben waren bereits 3. Th. in Lima auf ber Schule gewesen und hatten fehr gute Renntniffe; ber eine vorzüglich hiftorische, ber andere geographische. Aber nur über Gub = Amerifa mar er im Einzelnen unterrichtet, boch fannte er g. B. Die Saupifluffe Deutschlands sehr wohl. Ich habe mich viel mit diesen jungen Leuten, bie une bis England begleiteten, unterhalten; fie ergablten mir von ihren Studien unter Anderem, daß fie felbft bereits Lehrer ge= wefen waren; es fei Gebrauch auf bem Bymnastum ober Collegio ju Lima, daß bie alteren Schuler, welche fich burch ihr Wiffen vortheilhaft auszeichneten, die jungeren der unteren Rlaffen unter= richteten und so hatte ber eine in Geschichte, ber andere in Geographie Unterricht ertheilt. Es schien mir bas eine fehr gute Methode, vorausgesett, daß die Disciplin nicht barunter leibet, mas bei uns in Deutschland ohne Zweifel der Kall sein würde. Aber die lernbegierige Jugend der befferen Stande Sud - Amerikas ift in der That viel lernbegieriger, als bie unfrige, weil nur Anaben von wirflichem Wiffensbrang in bie Schule kommen, die anderen, welche nichts lernen wollen, lieber von vornherein braußen bleiben. Daher trifft man in den Collegien Sub = Ameritas in ber Regel nur wohlerzogene, arbeitsame, fleißige und aufmerksame Schuler, Die ihren jungen Genoffen, ber fie unterrichtet, mit einer Art von Bewunderung und Ehrfurcht anbliden, aber nicht leicht barauf ausgehen, ihm burch Jungenstreiche sein ehren-Wenigstens außerten fich beibe Anaben, Die volles Amt zu ftoren. unterrichtet hatten, in biefem Sinne gegen mich. Der Dritte von ihnen befaß ein ungemeines Zeichnentalent, er zeichnete einen Reiter ju Pferde auf ein großes Blatt Papier und zwar ohne Entwurf ber gangen Figur; er fing im Gingelnen beim Ropf bes Pferbes an, zeichnete, wie er bis zur Mitte gefommen mar, ben Reiter, und hörte endlich beim Schwanz bes Pferbes auf; alles ganz gut und richtig mit scharfen Strichen und Schattirungen, Die zusammen zwar fein elegantes, aber boch völlig fenntliches Bilb ergaben. Indessen ge= hörten die Knaben entschieden zu ben Ausnahmen; nicht alle Rinder

ber Peruanischen Familien sind so talentvoll, die meisten verbringen ihr Dasein in Stumpssinnigkeit und lernen nur so viel, wie sie nothewendig gebrauchen. Für diese vier Anaben ward es offenbar von Bedeutung, daß ihr Vater von Geburt ein Engländer war, der selbst ohne Zweisel große Talente besaß und deshalb in die reiche Familie bes Winenbesitzers, dessen Minen er geordnet und auf Europäischen Fuß gebracht hatte, durch Heirath mit der Tochter des Hauses geslangte. Die Söhne hatten die Talente und den Sinn des Vaters, den ich übrigens nicht kennen lernte, geerbt und empfanden das Bedürsis, durch tüchtige Schulbildung in England sich zu der glänsenden Jukunst vorzubereiten, welche ihnen, dei der unabhängigen Stellung, in welcher sie sich befanden, nicht entgehen konnte.

Die Landung bei Bacasmano hat wieder ihre großen Schwiefeiten; eine heftige Brandung tobt an der flachen Rufte und macht bie An = und Abfahrt in Booten unmöglich. Man bediente sich zu bem 3wede eigenthumlicher kleiner Floffe, welche bie Einheimischen ihre Reitpferdchen (Cavallitos) nennen, weil die Ruberer barauf reitend figen. Es find mehrere aus Rohr und Schilfstroh geflochtene Colinder, die im Waffer ichwimmen und burch Flechtwerf zusammengehalten werben; barauf fteht ber Baffagier, mahrend ber Bootsmann jur Balfte im Waffer ftedt und bas Schiffchen burch ein Ruber, bas er führt, in Bewegung fest; auch ein fleiner Maft mit einem breiedigen Segel ift barauf angebracht. Mit diesem gebrechlichen Fahrzeug steuert man durch die hohe Woge der Brandung und läßt fich auf ihr and Ufer schleubern; die elastische Berbindung bes Bangen giebt eine folche vehemente Bewegung gu, ohne baß eine Berletung bes Rohrgeflechtes zu fürchten wäre, obgleich ein Boot beim Auffahren aufs Land fogleich zertrummern murbe. weit vom Ufer lagen, so konnte ich die Ginzelnheiten der An = und Abfahrt nicht mahrnehmen; ich bemerkte nur, daß die Baffagiere spater in ein Boot stiegen, bas außerhalb bes Bereichs ber Brandung lag und bamit an Bord famen. —

Auf den benachbarten Bergen zunächst hinter der Stadt sieht man übrigens Begetation; ich sah die Gebüsche beutlich aus den Schluchten hervorragen, wovon die Abhänge der Bergzüge zerriffen waren; es ist ein entschiedener, wenn auch langfamer Fortschritt des Pflanzenreichs wahrzunehmen, je weiter man nordwärts steuert. Rach 2 Stunden

Beraug fuhren wir weiter und blieben in entsprechenden Umgebungen; man konnte nicht leugnen, daß wir befferen und üppigen Begenben entgegengingen; die Begetation wurde voller und fichtbarer. Gegen 7 Uhr Abends überraschte und ploplich ein ziemlich ftarfer Regenauß, ber erfte, ben ich seit bem Regen in ber Nacht vor meiner Abreise von Copacavana (b. 6. März) gehabt hatte. Schon war ben gangen Tag bichtes Gewölf mit Rebel auf ber Rufte fichtbar gemefen, enblich, gegen Abend, verdichtete es fich zu ftarken Tropfen. Doch find Regen auch in Diefer Gegend keinesweges häufig; Die Morgennebel, welche noch immer bis zur Bai von Guanaquil anhaltent fich einftellen, vertreten beren Stelle mahrend ber fogenannten Regenzeit bes Sommers; fie allein bungen bie Erbe und geben ihr regelmäßig etwas Keuchtigkeit, welche ber noch immer dürftigen Begetation diefer Ruftengegenben ju Gute fommt. Der Winter bagegen ift gang flar, und die Reuchtigfeit ber Luft mahrend Diefer Jahreszeit hochft unbedeutend. Wir tamen unter Regenwolfen in die Nacht, und faben bald nichts mehr als Dunkelheit in unserer Umgebung.

Den 15. April. Bahrend ber Racht liefen wir bei Lam= baneque unter 7º fublicher Breite an, und lagen bafelbft bis jum Morgen, auf Ab = und Zugang von Baffagieren wartend. Die Begend ift bort gang flach, ber Ort ift fehr unbedeutend, liegt bicht am Ufer und besteht nur aus einigen Saufern, Die fahl, ohne alle Baumvegetation, zerftreut umberfteben. Sinter ihm erheben fich Bergzüge, bie aber so bicht vom frühen Morgennebel verhüllt maren, baß ich weber ihre Umriffe noch ihre Richtung unterscheiben konnte. Baffagiere kamen auf großen Flossen an Bord, die aus 6-8 starfen Baumstämmen von fehr loderem Solggefüge bestanden, aber un= gemein grabe und glatt aufgewachsen waren, einzeln 11 guß Dide haltenb. Diese Stamme waren mit ftarfen natürlichen Striden von Schlingpflanzen aneinander gebunden, hatten auf der Mitte einen hohen Maftbaum mit mächtigem Segel und rings um benfelben eine erhöhte Stellage, worauf die Reisenden trodenen Fußes ftanden und bie ju versendenden Guter lagen; ein einzelner großer Stamm, der hinten zwischen die andern beweglich eingeflemmt war, diente als Steuer. Auch hier ift die Brandung fo heftig, daß Boote nicht ans Ufer fahren können, ohne bem Zerschellen sich auszusepen. Stelle, wo Lambapeque liegt, ift etwas erhaben, Die hochfte ber Umgegend, aber ebenfalls ein ganz fahler Sandruden; weiter landeinwärts, zumal nach Norden, breitete sich niedrige Buschvegetation aus. Eine Möve mit filbergrauem Mantel, ebenso gefärbtem Kopf und
weißen Spizen der schwarzen Armschwingen flog hier viel; da ihre Beine und ihr Schnabel roth gefärbt waren, so hielt ich die Art
noch immer für Larus haematorhynchus King. (Scoresdii Trail.). Auch junge Bögel mit gelblichen Beinen und blaß graulichroth gefärbten Schnäbeln, nebst ganz grauem Körper, waren darunter.

Lambaneque hat lebhaften Hanbel mit Juder, Reis und Strohhuten ber gewöhnlichen Sorten; es wird viel von Kaufleuten besucht, die hier gute Geschäfte machen. Mehrere Deutsche kamen an Bord, sich nach Landsleuten zu erkundigen. Die Waaren werden im Binnenlande erzeugt und hierher auf den Markt gebracht; jene Kaussleute erwerben sie von den Producenten für billige Preise und schaffen sie in den Handelsversehr, wobei die herrschenden Marktpreise guten Gewinn abwersen. Man sagte mir, daß dies Geschäft hier hauptsächlich in Deutschen Händen sich befinde; der Ort sei zu unbedeutend, als daß Engländer, Franzosen oder Nord Merikaner sich entschlössen, darin längere Zeit zu leben.

Bir fuhren gegen 8 Uhr Morgens weiter und hatten feine anbere Unterhaltung, als die Betrachtung der ziemlich fernen, fich gleichbleibenden Rufte. Um 11 Uhr fiel ber erfte Cormoran (Haliaeus albigula Brandt.) aufs Schiff, gang bicht neben mir, so baß ich ihn greifen konnte; es war ein junger Bogel, rugbraun, mit bunklerem Ruden, weißer Rehle und weißgrauem Bauch; Schnabel und Beine fleischfarben, Iris weißgrau. Besonders fiel mir der turge, fteife, schmalfebrige Schwanz bes Bogels auf, er weicht barin von vielen Gruppengenoffen auffallend ab. 3ch ftedte ihn in einen Suhnerkober, wo er bald jahm wurde, jumal als am folgenden Tage noch ein zweiter etwas älterer Bogel gegriffen murbe, ber schwarz metallisch schimmernbe Rander ber Rudenfedern und einen etwas helleren Bauch befaß. Bang alt war aber auch dieser nicht, benn ich fab andere Eremplare neben bem Schiff fliegen, beren Bauch eine rein weiße, von ber rußbraunen Bruft scharf abgesetzte Farbe zeigte. —

Gegen 5 Uhr Nachmittags waren wir bei ber Bolfs-Insel (Isla dos Lobos). Es ist ein ziemlich hohes, tables Felseneiland, welches mit ungleichen Zacken sich malerisch erhebt, und nach Norben eine zweite kleinere Felseninsel neben sich hat. Begetation sah ich nicht. Die Ruste des Festlandes sieht ziemlich flach aus, aber in der Ferne erheben sich Höhenzuge, die ich nur undeutlich erkennen konnte. Bon Zeit zu Zeit kamen große Schaaren einer kleinen Seeschwalbe, vielleicht Sterna exilis Tschudi. Fn. Peruana, angestogen, die sich dann einige Zeit in unserer Rähe aushielten und stoßend im Meere sischten, was die Larus-Arten hier niemals thaten; diese begleiteten vielmehr stets das Schiff von hinten, und suchten aus dem Kielwasser zu haschen, was vom Schiff siel, oder dahin durch die Strömung herausgeführt wurde. Ich habe keinen Larus in der offenen See stoßen sehen, was mir dald sehr aussiel. Wahrscheinlich halt die Gier, das vom Schiff kommende Nahrungsmittel nicht zu verlieren, sie ab, ihrer eigentlichen Rahrungsbeschäftigung in der Nähe eines Schisses nachzugeben und auf Fische zu stoßen.

Der noch übrige Tag brachte nichts Neues; wir fuhren weit von ber Kufte, weil das Land hier busenartig zurücktritt und sahen nicht viel davon; ich schlenderte auf dem Verded, ohne eine genügende Beschäftigung umher, und sah endlich im Westen die Sonne in ihrer ganzen Gluth hinter lichtem Gewölf ins Meer sinken. —

Den 16. April. - Seute Morgen 6 Uhr erreichten wir Banta, ben letten Safen Berus und ben letten Ort vor Banama, wo angelaufen wirb; Die icone Aussicht, auch Guanaquil und die herrliche Begetation der dortigen Bai noch zu sehen, war mir durch ben veranderten Cours ber Schiffe vereitelt worden; man hatte eine neue Zwischenlinie für die kleineren Safen von Callao bis Banama eingerichtet und die großen Sauptbampfer vom Einlaufen in die Bai von Guanaquil entbunden; vier Wochen fruher hatte ich auch bort noch 3 Tage raften und die schönen Ufer des Fluffes neben ber Stadt mit Entzuden bewundern fonnen. Dafür follte mich nun ber Befuch Bantas entschädigen; ein höchst durftiger Ersas, ber taum bes Berichtes barüber werth fein möchte. Das Land ist auch hier gang fahl und obe; hohe Sand = und Lehmmaffen bededen ben Bo= Panta liegt in ber Tiefe einer fleinen Bai, unmittelbar am Ufer ber Behange, die fublich von ber Stadt jah ine Meer fturgen, etwas erhöht über beffen Spiegel und ohne eigentliches Borland; bie Baufer bilben zwei enge Straffen neben einander, Die auf einen freien Plat auslaufen, wo die Cathebrale fieht: ein unansehnliches, werth=

lofes Gebäube, von anberen engen Strafen und Barraden umgeben, bie fich von ba etwas lanbeinwarts erftreden; alles von geringem Bohlstande zeugend. Doch mar eine gute Landungsbrude vorhanben, und in beren Rabe ein eifernes elegantes Gebaude fur Die Bollbeamten, nebst einem gleichen großen Waarenlager gegenüber, worin die zu verzollenden Gegenstände und Ausfuhrartitel beponirt werden fonnten. Beide Bebäude hatte die Regierung in Rord - Amerika anfertigen und hier aufstellen laffen. Gleich daneben liegt eine fleine Rirche, die zweite nach der Cathedrale, worin als Weihbecken eine große Muschel fich befinden foll, die vor Jahren hier in der Bai gefunden ware. 3ch wünschte sie zu sehen und begab mich beshalb jum herrn Pfarrer, aber ber Schluffel jur Rirche mar nicht in feinen Handen; er wollte nach ihm senden, um und die Rirche öffnen ju laffen. Ale aber nach ein paar Stunden Wartene immer noch fein Schluffel gefommen war, mußte ich, ohne die Muschel gesehen ju haben, an Bord jurudtehren. In Banta leben viele Rord: Amerikaner, ber handelsgeschäfte wegen; ja es giebt bort fogar einen protestantischen Betsaal fur die Anfassigen, den meine Begleiter, angenehme Leute aus Nem = Nort, besuchten. Ich wartete inzwischen auf ben Schluffel zur Rirche, ba mir an ber großen Mufchel mehr lag, als an dem fleinen Betfaal; aber, wie gefagt, vergeblich; ich fah weber die eine, noch den anderen. Inzwischen untersuchte ich bas Beftein, worauf die Stadt fteht; man hatte es am Ende ber etften Strafe, ale hohe fteile Band, grabe vor fich ; es war murber fein geschichteter Thonschiefer, beffen Schieferungeflächen lanbeinmarte fielen; ju oberft mit einem gaben, fetten, gelben Thone bededt, ber lagermeis völlig. ziegelroth aussah und zum Hausbau abgetragen murbe; weiter nach Norben war die Gegend landeinwärts ganz flach, und mit losen Sande beschüttet; im Hintergrunde lagen Bergzüge, welche bie Ausläufer bes hohen Cordilleren = Plateaus zu fein schienen. - In Papta werden die letten Kohlen vor Panama eingenommen, mas mehrere Stunden bauerte; fo fonnte ich bis Mittag auf ben Schluffel warten; ba er aber immer nicht tam, ging ich an Borb gurud, und kaufte vor der Abfahrt eine andere berühmte Frucht bes Landes, Die Buanabano, von Anona muricata Linn. ftammend, faft fo groß wie ein Straußenei, grun, mit leberartiger Rinde, worauf bie Spuren furger fegelformiger Stacheln fteben, Die jest gur Beit der Reife faft

ganz verslacht sind und nur noch als kleine Warzen vortreten. — Im Innern sigen große schwarzbraune Saamen, wie Dattelkerne, von einem dicken, weißen, schleimigsleischigen Marke umgeben, das einen angenehmen, leicht säuerlichen Geschmad hat, aber dem der Chirismoya an Aroma wie an Süßigkeit nachsteht. Die Anordnung der Saamen mit ihrem Marke ist radial, alle gehen strahlig von der mittsleren Achse aus, und sind fest aneinander gedrückt, ohne wirklich verswachsen zu sein; es ist eine zusammengesetze, aus vielen einsaamigen Früchten gebildete Frucht, deren nach außen liegende Schicht des Bericarpiums sich lederartig verdickt, während die aneinander stoßensden Areile desselben zure seine Häute bleiben, welche mit dem sleisschwegen Mesocarpium verschmelzen. Ich fand die Frucht höchst wohlschmedend, und verzehrte sie mit meinen Freunden als Frühstück zu einer Flasche Rheinwein, der an Bord sehr gut zu haben und keinesweges theuer war. —

Erft gegen 1 Uhr verließen wir Panta und steuerten quer über bie Bai bis jum Cap Parina, wo und bie Rufte wieder nabe trat; fie war flach, ein ebenes ziemlich ausgebehntes Vorland mit Begetation eines hohen Buschwerks, bas sich indessen nicht näher Um 5 Uhr näherten wir uns bem Cap Blanco, erfennen ließ. wo bas Ufer wieder höher wird; ber Kuftenrand zeigt beutliche hori= jontale Schichtung, aber bei schärferer Betrachtung erkenne ich barin nur abwechselnde Lagen von Sand und Lehm; Begetation fehlte batauf. Auch das Meer felbst ift in der So blieb es bis gegen Abend. Subfee an ber Rufte Amerikas ebenfo arm an Organismen, wie bas Land; ich fah bisher auf der ganzen Fahrt feine Meduse, feinen fliegenden Kisch und des Abends, in der Dunkelheit, awar Leuchtpunktehen in den Wogen, aber ungleich sparsamer und schwächer, wie fie auf ber anderen Seite im Atlantischen Ocean vorkommen. Die ruhige, ftille und fanfte Subfee ift amar angenehmer zu befahren. aber fie bietet bem Reisenden, ber fich fur bie organische Schöpfung intereffirt, lange nicht fo viel Beachtenswerthes, Reues und Mertwurdiges bar, wie ber bewegtere, selbst zur Zeit der Ruhe mehr frauswellige Atlantische Ocean. Auch find mir beffen Wellen nicht bloß frauser, sondern selbst breiter und tiefer erschienen, als die der Subsee. Sogar die dunkle Azurbläue des Farbentones, welche mich im Atlantischen Ocean mehrmals entzudte, habe ich in der Gudsee nicht wahrgenommen: bas ganze Weltmeer hat einen anderen Charafter auf ber meftlichen, als auf ber öftlichen Seite Sub Mmeritas. —

Den 17. April. Wir find heute Morgen fehr weit von ber Rufte, fo weit, bag wir fein Ufer mehr feben; ber Schiffscours geht von Cap Blanco quer burch ben Ocean nach ber Bai von Banami, in die man neben ber Bunta Mala an der Subede ber Halbinfel von Aguero hineinfährt. Gin Schwarm von Delphinen fam und nachgeeilt und hielt fich lange Zeit beim Schiffe auf, in ber üblichen Weise vor bem Schiff burch bie aufsprubelnben Waffer, welche ber einschneidende Riel veranlaßt, hindurchfahrend. Es war die hubide Art mit bem weißen Streif quer-über ben Rumpf, ber hinter ber Flosse am Ruden beginnt; fie schnauften und spristen lange Zeit neben uns herum und schwammen genau wie die Walfische in Bellenlinien, jedesmal auf ber Sohe einer Welle aus bem Meere fich emporhebend und Athem schöpfend. — Gegen 10 Uhr paffirten wir bie Spite ber halbinsel oberhalb Guanaquil und erblidten bas Cap Elena, welches mehr einer Insel gleicht, so frei und isolirt tritt es ins Meer hinaus. Es fah wie eine hohe fteile Rufte aus, berm Banbe gleichmäßig abfallen, obenauf von einem ganz ebenen Blateau bebedt, bas tahl und obe, wie bie Gehange fich ausnahm; bahinter ragte nach Norden eine andere, fernere, niedrigere Ruftenftrede Ein Phaëton mit zwei langen weißen Schwanzfebern (Ph. aethereus Linn.) umflog das Schiff. — Um 2 Uhr fahen wir wieder die hohe felfige Rufte gur Rechten in der Ferne, aber fie verschwand bald vor unseren Bliden. — Gleich nach 4 Uhr tauchte eine kleine Infel aus dem Meere empor, welche in diefer Gegend, etwa unter 1º40' S. Br. 5 Engl. Meilen von ber Rufte liegt und Isla de la plata genannt wird. Es ift ein abgeplatteter Felfen, beffen maßig fteil gegen das Meer abfallende Ränder etwas abgerundet aussehen und in den Schluchten Begetation tragen. Beit bahinter schimmerte die Kufte als grauer Landstreif, beffen bunklerer Ton hauptsächlich von ber Balbung herrührte, womit bas Land hier beutlich befleibet Eine weiße Sula, fleiner als unsere Europäische Art, mit mar. schwarzen Schwingen und schwarzem Zügelstreif flog in mehreren Eremplaren, aber ftets nur einzeln, neben bem Schiff. -

Den 18. April blieben wir ben ganzen Tag über weit von ber Rufte und sahen kein Land; ber himmel war am Morgen bicht

mit Wolken bebeckt, woraus die Sonne erst nach 10 Uhr hervortrat. Aber der Horizont blieb den ganzen Tag über mit Gewölf umlagert. Der Wind war noch immer Süd, wie während der ganzen Reise. Wir befanden und seit Ende der vorigen Racht, wo wir den Aequator passirten, auf der nördlichen Halbsugel und hatten bald Gelegensheit, diesen Uebergang auch an dem lebhasteren, tieseren und breiteren Wellenschlage wahrzunehmen; die Lust wurde hier ungewöhnlich heiß und die Temperatur entschieden höher, als bisher. Seit 3 Uhr zogen wieder Wolken heraus, welche die Sonne von Zeit zu Zeit bedeckten; die ersten sliegenden Fische umflatterten und, der ganze Eindruck der Jone und des Meeres begann ein anderer zu werden. Um 11 Uhr Abends sahen wir ein Gewitter in der Ferne, das sich dort mit heftigem Regen entsud.

Den 19. April. Gine vollfommen ruhige, fpiegelglatte See umgab uns heute Morgen, die Luft ift ungemein heiß und ber Wind fommt jest aus Rord. Die eben erwähnte Sula fliegt in mehreren Eremplaren in unferer Rabe und fommt von Beit zu Beit wieber aum Boricein. Gegen Dittag hebt fich der Wind und fangt lebbafter an zu weben; ein Phanomen, was sich schon die Tage vorber ebenfo eingestellt hatte; bis 1 Uhr mar ber am Morgen bewölfte Simmel gang flar geworben und ber Wind fo ftart, bag bas Meer Schaumwellen, sogenannte Schafchen trieb, die wir lange nicht gesehen hatten. Der Charafter bes Oceans wurde ein merklich anberer, namentlich unruhiger und minder gleichförmig, je weiter wir nach Norden kamen. Wir waren gegenwärtig in ber Cal= mengone, und durften ihr die von Beit ju Beit heftigere Bemegung im Luftmeer zuschreiben; aber es dauerte nicht lange. icheinlich war bas Gewitter von gestern Abend auch schon ein Zeichen biefes unablaffig nach entgegengefesten Richtungen bewegten Gurtels ber Atmosphare. Wir blieben in benfelben Berhaltniffen bis gur Racht und erfuhren weiter nichts, was der Mittheilung werth ge= wesen mare. -

Den 20. April. Heute Morgen sahen wir die Küste der Landenge und zwar den sublichen Rand der Halbinsel Azuero; aber der Abstand des Landes von uns war so groß, daß sich durchaus nichts Bestimmtes von seinen Umrissen und Eigenschaften wahrnehmen ließ. Wir segelten an der Punta Mala im Laufe des Tages vorüber,

kamen aber auch der nicht viel näher. Wind und Wetter waren wie gestern; um Mittag Luft und Meer ziemlich bewegt, gegen Abend ruhiger. Als wir in Ansicht der Kuste und befanden, kam ein Falco peregrinus (s. Anatum) mit einer kleinen Taube, wie Columba Talpacoti gestogen, und wollte sie auf dem Masttorbe unseres Schisse verzehren, aber ein Schuß hinderte ihn daran; er ließ die Taube halb zerrissen auss Verdeck fallen und siel selbst flügellahm geschossen ins Wasser, wo er später seinen Tod gesunden haben wird. Das war das einzige bemerkenswerthe Ereignis des Tages. Wir suhren während der Nacht durch die Bai von Panama und hossten am andern Morgen die Küste mit der Stadt in Sicht zu haben. In wehmuthiger Erwartung dieses letzten Landungspunktes auf Amerikanischem Boden ging ich bald zu Bett.

## XXXIV.

Banams St. Thomas, Couthampton.

Den 21. April um 7 Uhr Morgens ankerten wir in der Bai von Panamá, bei der kleinen Insel Flamenco, worauf die Englische Dampfschiffsgesellschaft ihre Station und Magazine hat; einem mäßig hohen, dicht bewaldeten Felseneilande, das von anderen, kahlen, mit Waldung an den Abhängen bekleideten Felsen, die schroff aus dem Meere hervorragen, begleitet wird. Sie liegt noch 4 Seemeilen von Panamá, und ziemlich 1 Seemeile von einer anderen größeren flachen Insel Perico\*), welche den Amerikanern als Stations

<sup>\*)</sup> Die Bai von Panama wimmelt von Inseln, welche meistentheils in der Rabe der Rufte sich befinden, die größte Gruppe derselben, genannt Archipelago de las Perlas, liegt nach Sudosten und tam uns nicht zu Gesicht; der Cours der Dampsichiffe geht der Bestüfte der Bat naber, wo auch eine sehr große Bahl aber nur kleiner Inseln von der angegebenen Beschaffenheit vorhanden ift. Die hier genannten sind die lesten und liegen nördlich von der Laboga. Gruppe, dichter an Panama.

ort ihrer Dampf = und Rriegoschiffe überlaffen worden ift. Gine ungeheure Menge von Bogeln hatte auf ben fleinen, unbewohnten aber boben und g. Th. gang fteilen Felfen neben Flamenco übernachtet, und umschwärmte jest, durch bas rauschenbe Erscheinen des Dampfichiffes aufgescheucht, beren Behange, bunt und freischend burcheinander 3ch fab hier Sunderte von großen Belifanen neben Taufenben ber Sula; auch ein Fregattvogel (Tachypetes Aquila) mit weißem Salfe war zugegen; aber weber Moven noch Cormorane, meine häufigsten Begleiter, ließen sich sehen. Ich konnte mir wohl vorftellen, daß zahllose Schwarme biefer großen Bogel, wenn fie auf fleinen, isolirt im Meere liegenden Felsen tagtaglich übernachteten, in furzer Zeit biefe Infeln mit ihrem Unrath bebedt haben wurden. Auf ber Insel ber Englander lag ein hubsches Dorf an einer tiefen Bucht, malerisch von Valmengebusch überschattet, aus dem die großen Magasine ber Gesellschaft neben eleganten Wohnhäusern ber Beamten hervorragten; ein unwillführlich freudiges Gefühl überkam mich, wie ich biefe geordneten nett gehaltenen Anlagen mahrnahm, und an den Schutt und die Trummer bachte, welche in allen Anlagen ahnlicher Art an ber Rufte Subameritas, wo fie in ben Banben ber Gingebornen fich befinden, vorherrschen. - Wir rafteten über eine Stunde bei ber Insel und fuhren bann weiter gen Banama, an ber Insel ber Amerikaner vorüber, die niedrig ift, ohne Wald, mit großen weiß angeftrichenen Gebäuden, welche fich profaisch gegen die malerische Befitung ber Englander ausnahmen. Drei große Rriegsschiffe lagen baneben. Die Amerikaner an Bord blickten mit Stolz auf ihre Befitung, meine neuen Freunde riefen mich, ihre Empfindungen gu theilen; aber es war für mich fein erhebendes Gefühl, wenn ich baran bachte, daß das große Deutschland mit seinen 40 Millionen Einwohnern hier, wo zwei mächtige Rationen fich um ben Borrang streiten. ganglich unbefannt und unvertreten war. Und wenngleich meine gelehrte, vielgereifte Berfonlichkeit von Allen an Bord mit Aufmerkfamteit behandelt wurde und behandelt worden war, fo fühlte ich boch febr wohl, daß ihr Eindruck ein bedeutenderer gewesen sein murbe, wenn ich gleich jenen Amerikanern und Engländern auf die Kanonen batte hinweisen konnen, welche hier mit ihren Donnerstimmen bie Größe ber Deutschen Nation so gut, wie die der anderen Großpolfer ber Erbe, hatten verfunden follen. Ich wandte mich wehmuthig ab

und dachte im Stillen an mein Baterland, das noch immer ein trauriges Gefühl in mir erwecken mußte, wenn ich, neben so vielen anderen unerfreulichen Berhältnissen, seine staatliche Bertretung nach Außen in Betracht zog. —

Rach einer halben Stunde Fahrt anterten wir vor Banama. bas ausgedehnt an einer tiefen Bucht vor bewaldeten Soben liegt und mit einer ziemlichen Anzahl hübscher Kirchen und Ruppeln versehen ift; ich glaubte eine subitalienische Ruftenstadt zu feben mit ben bemalbeten Apenninen im Sintergrunde, wie ich Banama erblidte, Bir nahmen Abschied von unsern bisherigen Führern, bem trefflichen Capitan ber Bonota nebft feinen Officieren, und fchifften uns aus, um baldmöglichst das Land zu betreten; viele Boote umringten bas Schiff, auf Baffagiere harrend. Rach turger Fahrt tamen wir bem . Ufer nahe, fanden aber zu unserer Ueberraschung nichts, was uns Die Landung möglich gemacht hatte; das Boot murbe fo weit wie thunlich auf ben Sand gefahren und jeder von uns mußte fich ben Armen eines ruftigen Negers übergeben, die ihn durch ben flachsten Waffersaum and Land tragen sollten. hier wurden wir aufs Trodne gefett und unferem ferneren Schidfale überlaffen. Die Rufte bei Banama ift ungemein flach und namentlich zur Ebbezeit, Die eben berrichte,\*) für Boote nicht zugänglich; man fährt zu Boot fo weit wie man tommen fann, und fucht bemnächst watend bas Ufer zu erreichen. Ein hartes Geftein, bas ich für einen ftart thonigen, gelben Sandstein hielt, bildet den Untergrund; überschüttet in der Tiefe mit Riessand und an allen Stellen, wo die Brandung es trifft, mannigfach ausgewaschen, in Buckeln und Zügen mit Graben und laden bamifchen, mehrere hundert Schritt breit am Ufer fich hinziehend. Auf einem der vordersten dieser Felsenbuckel murden mir ausgeset und angewiesen, nunmehr unsern Weg landwarts felbft nach Gutbunfen zu mahlen. Glüdlicher Beise hupften ichon einige Baffagiere por uns auf ben Unebenheiten herum und zeigten uns in tiefen Wellenlinien ben Pfab, welchen auch wir zu machen hatten; wir folgten ihrem Beispiele so gut es gehen wollte, und famen endlich auf trodnen Boben. Der Bang über Diefe fleinen Ruftenriffe ift

<sup>\*)</sup> Der größte Unterschied von Cbbe und Fluth betragt bei Banama 22 Engl. Fuß; mahrend ber Fluth bespult bas Meer bie Mauern ber Stadt.



bochft beschwerlich; große Maffen einer Aufternart, Die ich als Ostrea erista Galli erfannte, überziehen bie Felsen und machen ihre Oberfläche raub wie eine grobe Reile; bas Schuhzeug ift balb zerriffen, und bas Seemaffer bringt burch bie bunnen Sohlen; man tommt felten ohne naffe Fuße ans Land. Zwischen ben höheren Budeln mit ben Austern fteben überall fleine Wafferlachen, bie g. Th. fo breit find. bas man nur mit Muhe hinüberspringen fann; barin wimmelt es von gefangenen Seethieren, namentlich ein Taschenkrebs, eine Art Gelasimus, ließ fich häufig mahrnehmen. Aber ich fonnte mich mit Beobachten und Sammeln nicht befaffen, ich hatte Gile nothig, in ben Schatten zu kommen, um ben brudenden Sonnenstrahlen zu entgeben, bie auf mich herabfielen. Schon rief uns Jemand, ber am Ufer ftand, auf Englisch ju: geben Sie gleich aus ber Sonne, bamit Sie nicht frank werben! — aber wohin, hier war noch fein Schatten ju finden. Starte, 30 Fuß hohe Festungemauern, aus regelmäßig behauenen Steinen aufgeführt, umgeben bie Stadt an ber Bafferseite und laffen nur einen engen, jurudgelegenen Gingang burch ein fleines Thor frei, auf bas wir zueilten; wir traten burch bie schmale Pforte, über ber eine alte Festungswarte sich erhob, in die Stadt, und famen auf eine unansehnliche, aber grabe, gut gepflafterte Straße, bie über ben Markt fort und in ihrer Berlangerung bas Aspin wall = 50= tel zeigte, zu bem wir uns begeben wollten. Es gelang, nach einigem hin = und herreben in verschiedenen Sprachen, ein Baar Bimmer nach bem hofe zu gewinnen, worin wir und niederließen und alebald Toilette machten, um die gehörige Form achtbarer Standesversonen nicht zu vernachlässigen. Auf Aeußeres wird in gang Amerita viel gehalten, und gang besonders hier in Panama, wo die Rord = Amerifanischen Bertehreverhaltniffe schon anfangen, Blas ju greifen. -

Panama ift eine alte, nicht sehr regelmäßig gebaute Stabt, mit engen Straßen und hohen Häusern, beren vortretende Baltone in den Nebenstraßen fast zusammenstoßen, daher überall Schatten und Rühlung in benselben gefunden werden kann. Die Straßen sind gut gepflastert, haben erhöhte Trottoirs und laufen etwas uneben über einen flachen Rücken, worauf die Stadt liegt, rings von hohen feungsmauern und alten Bastionen umgeben, in denen noch einige unbrauchbare eiserne Kanonen aus Spanischer Zeit an der Seeseite

stehen, während an ber Landseite bie Mauer g. Th. eingestürzt ober abgetragen ift und im flaglichften Berfall fich befindet. Bon ben Spaniern mit Recht ale ein Schluffel zu ihren Befitungen in ber Subsee angesehen, wurde die Stadt von ihnen mit großer Sorgfalt und Rostenauswande gebaut; sie zeigt noch jest, obwohl eine gefallne Größe, bie Spuren ehemaliger Herrlichfeit an ben vielen Rirchen, Rapellen und Klöstern, von denen leider keine vollendet werden konnte, während andere buchftablich in Trummer liegen. Die erfte Grunbung bes Ortes fällt in bas Jahr 1521, wo Don Bebro Arias de Avila, gewöhnlich Bedrarias genannt, etwa eine beuticke Meile von ber heutigen Stadt nach Often eine Rieberlaffung anlegte und fie jum Sit feiner Bermaltung machte; aber bie unpaffend gewählte Stelle veranlaßte bie fpatere Brunbung bes beutigen Banama vom Jahre 1670, an einer weiter in bie Gee hinaustretenben Ede ber Rufte, welche ber 500 Fuß hohe Cerro be Ancon unmittel: bar neben ber Stadt bilbet, nachdem die alte Stadt burch ben Ueberfall Englischer Biraten unter Dorgan ganglich gerftort worben war. Begenwärtig gablt man in ber Stadt 7 Rirchen, alle folibe aus behauenen Quabern, bemfelben Material, womit auch die Keftungsmauern aufgeführt, aber feine gang vollendet; wenigstens fand ich nirgends ein Gewölbe, sondern nur eine interimiftische Holzbede, beren Beschaf: fenheit bewies, daß fie nicht in ber ursprünglichen Anlage bes Bauftples gelegen haben fonnte. Die Cathebrale ift ein ziemlich gro-Bes Gebäube an ber Weftseite ber Plaza, mit eleganter Facabe im Rengiffance = Styl und mit Statuen von guter Arbeit geschmudt, Die ich nach Farbe und Beschaffenheit anfange fur Bronce = Guffe hielt, fpater aber boch ale holgerne, nur gefchict bemalte erfannte. ber Fronte steben 2 Thurme mit Ruppeln, aber bas Schiff bat feine Emas weiter in die Stadt hinein liegt am weftlichen Umfange, neben ber alten, jest g. Th. abgetragenen Feftungsmauer, bie ameite große Rirche La Merced, ahnlich angelegt, aber ebenfalls unvollendet; ihre hohe Lage auf bem Ruden bes Sugels ber Stadt giebt ihr ein gutes Ansehn. An ber Ede ber Umfaffungemauer ift eine fleine Capelle mit bem Muttergottesbilbe angebracht, welche von ben in die Stadt kommenden Landleuten jedesmal besucht wird und mit reichem Schmud zwischen vielen Lichtern prangte. Rirche im Gebrauch fteht rechts neben bem Gingange burch bas Bafferthor und gehörte zu einem Klofter, bas noch von ein Baar Monchen, ich glaube Franciscanern, bewohnt wird; die übrigen Rirchen, beren ich 4 wahrnahm, liegen in Trümmern und bestehen bloß aus ben Umfaffungemauern, romantisch von Gebuich übermuchert, bas auf bem Schutt im Innern fich angefiebelt bat. Doch maren bie alten Thorflugel noch am Plate. Auch ein großes, bochft elegant angefangenes, aber niemals vollendetes Jesuiten = Collegium liegt in einer Straße nach Guben von ber Blaza und macht mit seinen foloffalen Mauern, eleganten Fenfternischen und großartigen Raumen ben Einbrud ber iconften Ruine, welche man haben fann. Rirgends find mir die Zeichen des Uebermuthes in ihrer bermaligen Ohnmacht so grell entgegengetreten, wie hier in Banama, wo man faft bei jebem Schritt eine ftolze Patrizier = Größe in Trummern vor fich fieht, auf benen die moderne plebejische Gewerbthätigkeit voll Rührigkeit und Behagen fich angefiedelt hat. Die Zufunft Panama's liegt gang entschieden in den Sanden der Nord = Amerikaner, welche die Stadt schon jest als eine Colonie bes Sternenbanners betrachten.

Um die Gegend und die Begetation bei Banama näher kennen ju lernen, machte ich mit meinen jungen Freunden von Caramarca einen Spaziergang in ben naben Wald am Abhange bes Cerro be Ancon; wir gingen burch die norbliche Seite ber Stadt, tamen beim allgemeinen Rrankenhause, bas nicht schlecht aussah, vorüber, und betraten balb hinter bemselben ben Wald, ber fich von ber Stabt unmittelbar bis jum Bipfel bes Berges hinaufzieht. Ein alter, schlechtgepflasterter Kahrweg wurde unsere Bahn, wir gingen auf ihm unter hohen schattigen Baumen wohl eine halbe Stunde weit und bogen bann rechts ab, bie Gehange hinauf, wo ein Sauschen lag, bas uns jum Ausruhen einlabete. Die Walbung, obgleich feinesweges ungefiort burch die Einwirfung ber menschlichen Benutung. hatte völlig ben Charafter bes Brafilianischen Walbes; einzelne große machtige Baumriefen ftanden barin gerftreut umber, begleitet im all= malig weiteren Abstande von anderen fleineren Baumen verschiebener Art, Die in ben mannigfachften Formen und Größen baneben wuchfen. Bablreiche schone Cocus = Balmen, mit halbreifen Früchten, waren burch ben Wald zerstreut und bewiesen ebensofehr, wie die lichte Beschaffenheit bes Inneren unter ben Kronen, wo nur wenige Schlingpflangen fich erhalten hatten, die langdauernde Berührung mit ber

menschlichen Civilisation. Ich fand hier in der That nichts Reuck für mich, alles bas hatte ich bereits ebenfo fcon und großartig in Brafilien vor 10 Jahren gesehen. Neu war mir nur eine bunte, febr hubiche Eibechse, welche in Menge am Boben amischen bem Be-Arauch so schnell dabinfuhr, daß wir kaum mit ben Augen ihr folgen fonnten. Deine jungen Begleiter versuchten, burch Sieinwurfe eine ober die andere zu erlegen, aber es gelang nicht; fo banka bas Thier auch mar, ich brachte feine in meine Gewalt. Die Art war mit unbekannt, ich hatte fie nie zuvor gesehen; sie findet fich in der U. S. Naval Astron. Exped. etc. by Gilliss als Cnemidophorus praesignis (sic!) Vol. II. pag. 227. pl. 38. beschrieben und abgebildet, ebenfalls von Banama. Beiter fant ich fein Thier, was meine Aufmertfamfeit erregt hatte. In bas ermabnte Sauschen gefommen, trafen wir baselbst eine Familie schwarzer Baschweiber, Die fich burch unsern Befuch fehr geehrt fühlten; aber zu unferer Erfrischung befaßen fie nichts, als das flare Baffer ber Quelle, die neben ihrem Baufe hervorbrach, fünftlich durch herumgelegte Steine zu einem Bafchtrog eingerichtet, ber ihrer Eriftenz als wesentlichfte Grundlage biente. Wie ich nach Früchten mich erkundigte, wurde ein Bursche abgesendet, bergleichen zu holen; man brachte aber nur eine fehr unbebeutenbe, bie Brafilianische Caju (Anacardium occidentale s. Rhinorarpus), bier Espave genannt, beren birnformiger, fleischiger, schon rothgefarbier Fruchtboden einen herben ausammenziehenden Geschmad hat und bochftens gefocht als Dulce wohlschmedend ift. Wir sagen wohl eine Stunde bei ben Weibern und freuten und an ber affenartigen Geschicklichkeit ihrer Kinder, auf die Baume und bas Dach bes Haufes au flettern; ich wenigstens; - benn meine jungen Beruaner waren fichtbar genirt burch bie schwarze Gesellschaft, und saben mich jebesmal groß an, wenn ich ben Weibern zusprach ober ihnen ein Compliment machte, worüber fie ftets in lautes Lachen ausbrachen; bann verabschiedeten wir und und fehrten auf bemselben Wege nach Banama zurück.

Ein Spazierritt, ben ich am Rachmittage mit meinen Landsleuten wohl 2 Leguas weit landeinwärts in der Richtung der Ebene, wo die erste ältere Stadt Panama lag, machte, brachte mir auch keine neuen Anschauungen; wir sahen eine hügelige Gegend vor uns, im Hintergrunde von Höhenzugen begrenzt, die alle dicht bewaldet waren,

wie bas Land umber, das die menschliche Hand noch nicht gefändert batte. Der Boben bestand aus hartem, rothen Lehm, von einem bichten kurzen Grafe bekleibet; alles ganz ebenfo, wie in Brafilien an entsprechenden Stellen. Die Stadt behnt fich in biefer Richtung piemlich weit aus, und bildet eine eigne Borftabt mit 2 Rirchen, Die ich aber auch fur Ruinen halten mußte; auf einer großen Blaza. bie an bas alte Festungsthor und die Festungsmauer fließ, wovon aber nur noch Refte vorhanden waren, ftanden Fleischerbuben und andere mit Emmaaren jum Berfauf; - bie farbige Bopulace that fich gatlich barin, benn es war heute Sonntag. Mitten auf ber Blaza Rand ein improvisitter Galgen mit einer baran hangenben Buppe in Menschengröße, welche durch eine Inschrift als ber schändliche Judas, ber ben Seiland verrathen habe, bezeichnet war; heute Abend follte fle zur allgemeinen Befriedigung im Flammentode untergeben, schon warteten eine Menge Buben, neugierig umberftebend, auf ben ersehnten Augenblid. Auf bem Wege holte uns ein Reiter ein, ber febr ungeschickt zu Pferbe faß; wie er und mit einander Deutsch über ben zu wählenden Weg reben hörte, mischte er fich in bas Gesprach und gab uns Austunft über die beste Strafe; es mar ein Landsmann, beren es in Banama nicht wenige giebt; auch ber Apothefer und ber Wirth im Hotel waren Deutsche, und ebenso 2 seiner Rellner. —

Banama, gegenwärtig etwa von 6000 Menfchen bewohnt, hat eine fehr bunte Bevölferung, wie die eben gemachten Mittheilungen schon andeuten; alle Nationen find barunter vertreten. Aber als ein sehr ungesunder Ort, der an häufigen Fieberepidemien und ber eigenthumlichen Sumpfbobenfrankheit des Ifthmus leibet, fteht er nicht im besten Rufe. Man benutt ihn, um schnell reich zu werben, was bier in allen Branchen leichter fein foll, als fonftwo; aber freilich auch Bielen, Die nach furzer Anwesenheit hier fterben, nicht ge-Ungt. Die langere Zeit hier Anfaffigen, felbft die Gingebornen, baben eine fehr blaffe, livibe Sautfarbe, und entbehren im Anfehn bes Ausbrucks gefunder Leute. 3ch fah gegen Mittag die Damen in großer Bahl aus ber Kirche tommen, alle in schwarzer Tracht mit Schleiern; bie kinten herabhingen und bas Geficht frei ließen; nur wo fie feinen Schatten fanden, verhüllten bie Behenden ihren Rapf gang; - aber ich murbe überrascht von bem bleichen, homogenen Ton ihres Colorits, ber allen, neben ben feinen Gefichtszugen und ber garten Körpergestalt, einen schwächlichen ober franklichen Ausbrud Auch die Manner hatten benselben charafteriftischen Sabitus. Der gemeine Mann ift vorwiegent gemischter Race, Mulatte ober Rambo, und fieht im Rufe eines ziemlich frivolen Lebenswandels; bie meisten jungen Bursche und Magbe, welche ich gefehen habe, hat ten etwas Redes und Berwegenes in ihrer Physiognomie, wie man fie bei Leuten leichten Sinnes und großer Genuffucht erwarten barf. Die Frauenzimmer, welche etwas vorstellen wollten, trugen eine eigenthumliche, febr leichte Tracht; einen Rod von gang gartem Beuge, ber in viele hundert gleiche Kalten gelegt war; und eine Art Spenger von Tull ober Bage mit eleganter Barnitur, ber nachläffig von ben Schultern über Bruft, Ruden und Arme herabhing; bas Saar mit Blumen geschmudt und den Kuß mit einem farbigen Bantoffel ober Schuh, ohne Strumpfe. Manche fahen barin hochft malerisch aus; aber die im Bangen nachläffige und giemlich orbinare haltung, welche die meiften Mulattinnen und Zambos, trop ihrer oft hubichen Besichter, an sich haben, läßt nicht viel Grazie bei ihnen sichtbar werben. Auch war in ber Stadt im Bangen fein großes und buntes Leben bemerkbar; gegen 9 Uhr wurde es gang ftill auf ben Stra-Ben; ich horte feine Buitarre, feinen Befang, wie ich unter biefer Bevolkerung am Erften erwartet hatte; allenfalls flapperten bie Billardfugeln noch langer in ben offenen Tabagien, beren Anzahl nicht unbebeutenb zu fein schien. -

Wir waren 2 Tage in Panama und langweilten uns, nachbem wir das Erwähnte gesehen hatten, ziemlich bald; das Hotel ist der Jusammenflußort der ersten Fremden, die den Isthmus überschreiten, und beständig mit Gästen überfüllt. Die Mittagstafel zeigte stets eine große Bersammlung, und war reich besetzt mit allen Comforts, welche man verlangen und erwarten konnte. Was mir aber auch hier, wie in Lima sehlte, waren schöne ausgesuchte Früchte; man sagte mir, es sei nicht mehr die rechte Jahreszeit, die besten Früchte waren vorüber. In Ermangelung eines anderen Genusses verzehrte ich mit meinen Begleitern zum Nachtisch stets eine Ananas (Piña), die hier zwar von vorzüglicher Güte sind, indessen denen von Guapaquil nachstehen sollen. Ich sand sie weder so groß, noch so aromatisch, wie diesenigen von Vernambuco, obgleich sie mir dennoch einen

hohen Genuß gewährten. Das Stud ber besten Sorte kostete 1 Real (nicht ganz 5 Sqr.)

Den 23. April festen wir am Morgen unsere Reise fort auf ber Gifenbahn und fuhren bis Aspinwall, ber neuen Stadt ber Rord = Amerikaner an ber anderen Seite bes Ifthmus, genannt nach Demjenigen, ber bas Unternehmen ber Bahn hauptsächlich betrieben ober in Anregung gebracht haben foll. Das Projekt, an biefer Stelle beibe Beltmeere burch bas Meer ber Antillen mit bem Golf von Banama mittelft eines Kanals in birecte Berbindung ju fegen, ift bekanntlich schon ein fehr altes; in fruhefter Zeit hatten die Spanier lange vergeblich nach einer Durchfahrt zwischen beiden Meeren gesucht. und ale fie die hoffnung, eine folche zu finden, aufgeben mußten, viel an einen schiffbaren Kanal gebacht ober wenigstens bavon gerebet; aber alle Brojekte, beren Bahl bereits fehr groß ift, \*) haben fich bei näherer Brüfung als ziemlich unausführbar ergeben, und bies Refultat hat die Amerifaner bahin gebracht, die Ausführung einer Elfenbahn zu beschleunigen. Sie wurde im Januar 1850 begonnen und mar nach 5 Jahren vollendet; seit 1855 fahrt man von Panama nach Aspinwall ober, wie die Abkömmlinge ber Spanier fagen, Co= lon, in 4 Stunden; um 9 Uhr Morgens verläßt ber Bug Bangma, und um 1 Uhr hat man bas andere Ende am Antillischen Meere erreicht. hier liegt eine kleine Infel, durch einen schmalen Meeresarm vom ganbe getrennt, an ber öftlichen Rufte eines tief ins gand hineinreichenden Busens, ber Limon Bai ober Puerto de Raos. welche die Gesellschaft der Eisenbahn täuflich an sich brachte, um barauf die Safenstadt Aspinwall anzulegen; fie ift zu diesem Endwed formlich abgetheilt worden und bereits mit einer ziemlichen Anwill Baufer befest, welche reinlich und elegant nach Rord = Amerika= nifchem Mufter aufgeführt, ein Zeugniß von ber Betriebsamkeit bes landes abgeben, die dies große und fur den Weltverfehr wichtige Unternehmen in furger Beit mit einem Koftenauswande von fie ben und einer halben Million Dollars ju Stande gebracht hat.

<sup>\*)</sup> Gine höchft übersichtliche und verdienftliche Busammenstellung aller biefer Projecte hat Dr. R. Reumann im II. Bo der R. Folge sciner Beiticht, f. allgem. Erdtunde S. 235 und S. 434 gegeben. Wir verweisen ben Lefer auf diese werthvolle, durch grofe Charten erläuterte Arbeit.

Lernen wir daffelbe etwas näher kennen, indem wir dem Laufe der Bahn von Panama nach Aspinwall folgen und zugleich einen Blid auf die herrlichen Umgebungen werfen, womit die tropische Natur des üppigen Landes das Auge des Reisenden, so schnell er auch daran vorübereilt, entzückt. —

Die Gisenbahn beginnt im Nordoften von ber Stadt am Ufer ber Bai; man fahrt eine turze Strede burch die nordliche Borftabt von Banama und biegt bann rechts in eine hubsche, schattige Allee, welche zum Stationshause hinabgeht. Dort angekommen, hat man eine große, hochgelegene hölzerne Bude vor fich, zu ber man muhfam binaufflettern muß; ein elegantes Empfangshaus ift noch nicht ba; einige hubsche, niedliche Beamtenwohnungen liegen im Schatten gro-Ber alter Baume baneben. Ebenfo wenig giebt es einen formlichen Quai jum Aus = und Ginladen ber Baaren; eine hohe Holybrude ift eine Strede in die Bai hinausgebaut worben, an beren Ende ein bolgerner Schuppen fich befindet, worunter bie Maschinen gum Berlaben schwerer Lasten stehen; er wird hauptsächlich jum Empfang ber Roblen für ben Gebrauch ber Bahn benutt und fieht nur ben Baf fagieren, welche auf Ameritanischen Schiffen anfahren, und gleich auf bie Gifenbahn überfiebeln wollen, jur Benugung offen. Buvorberft muß man auf fein Gepad achten, daß es gehörig gewogen und in Empfang genommen werde; man erhalt auf Amerikanischen Bahnen feine Bepacicheine, fondern nur Blechmarten, die an die Rollis geheftet werden und hat darauf zu sehen, daß bieß geschehe. Die Bahn befördert 50 Bfd. frei und läßt fich für jede 10 Bfd. Ueberfracht eis nen Dollar von Banama bis Aspinwall bezahlen; meine Bagage wog 190 Bfb., ich jablte alfo 14 Dollar als Ueberfracht. Das Bafsagegelb beträgt 25 Dollar, mithin hatte ich mit Ginschluß ber Transportfosten von und nach bem Empfangshause für mich 40 Dollars bis Aspinwall zu entrichten. Da bie Entfernung beiber Endpunkte giemlich 48 Engl, Meilen ober 12 Deutsche Meilen beträgt (genau 474 Engl. M.) fo habe ich fast 31 Br. Thaler pro Meile gezahlt einschließlich bes Gepads; ohne Gepad ift ber Transportsag 2 Dollar bie Deutsche Meile, ober & Dollar bie Engl. M. - Man fann nicht fagen, daß der Preis hoch fei unter ben obwaltenden Berhältniffen; benn jede andere Art zu reisen wurde hier nicht bloß viel mehr elb toften, sondern auch sehr viel unbequemer sein, als die schnelle ib turze Fahrt auf der Eisenbahn. —

Die erfte Strede ber Bahn geht langfam fteigenb bergan; man brt am Rande des Stadthügels durch einen tiefen Durchflich, welr fich im Diluviallehm befindet und von einer guten neuen Brude verwölbt ift, ba wo die Fahrstraße den Durchstich schneidet, und unt zunächst an die Abhange des Cerro Ancon, an deffen Auße im ebenfalls in funftlichen Durchschnitten hinfahrt. Sier fieht man Sharte Geftein bes Berges ju Tage treten; es war eine bunkelnefergraue, truftallinische Eruptivmaffe, die ich für Bafalt ober Doit hielt, aber bei ber schnellen Fahrt nicht naber erkennen konnte; Ater tamen hellere tradptifche Gefteine mit Blafenraumen und ein= lagerten schwarzen Augitfroftallen jum Borschein, die mich in mei-E Auffaffung ber früheren als vultanische Eruptivgesteine bestärften; er bas ift auch alles, was ich bavon zu fagen weiß, an Aufheben tes Bruchstude ober genauere Untersuchung war natürlich nicht zu wien. hinter ben Behängen bes Cerro Ancon, die ziemlich 2 Di-(Englische, wie alle folgenden Angaben) anhalten, kommt man in t Beines Flußthal, bas bes Rio S. Juan und hat hier fumpfige ieberungen, die Savannen von Corafal und Corendu, von ben bichten Balbern umgeben, neben fich. Gin Baar baranftoffenbe anchos lehren, bag man fich noch nicht weit von Banama entfernt #. obaleich ber bichte Urwald umber icon für völlige Bilbniß richt. Man fahrt auf einer Brude quer über ben fleinen Fluß to tritt bahinter wieber in einen fünftlichen, aber nicht grabe tiefen urchftich, wo ein ähnlicher felfiger Untergrund, wie ber frühere, abrgenommen wird. Jenseits beffelben burchschneibet man bas enge hal bes Rio Dos hermanos, bas weitere bes Rio Carbeas, nebft einigen anderen fleinen Bachfurchen, und gelangt alsmn in bas Sauptihal bes Rio Grande, eines ansehnlichen Flußins, auf beffen linkem öftlichen Ufer die Bahn in schilfreicher kerung von bichten Walblaumen umgeben hinaufführt, bis ber mit felbft, etwa 6 Miles von Banama, überschritten wirb. ibt man noch 2 Miles neben ihm, auf bem weftlichen rechten Ufer, nang ahnlichen Umgebungen. Dichter prachtvoller Urwald, worur ich am Schluß ber Fahrt im Zusammenhange reben werbe, umebt hier ben Reisenden; man fieht die schilfreichen, mit weißblühen=

ben, zierlichen und großen Crinum-Arten geschmudten Ufer bes Flusses neben sich und erblickt von Zeit zu Zeit seinen Wasserspiegel burch hohe Baumgruppen hindurchscheinen, alles so schön und romantisch, wie man es nur wünschen kann. —

Rach einiger Zeit, etwa in 7 Miles Entfernung von Banami, verläßt man den Aluf und wendet fich nach links und Weften ben Abhangen des Thales zu, um hier die höchste Stelle ber Bahn, die Wafferscheibe zwischen bem Rio Grande und Rio Chagres zu überschreiten; ber Weg geht langfam zwischen Balbern, beren Seiten neben ber Bahn wohl an 50 Fuß breit niebergeschlagen wurden, um bie nöthige Sicherheit und Trodenheit zu geben, bergauf am Rande eines Höhenzuges, ber bas Thal eines Rebenflüßchens vom Rio Grande begrengt, und führt fpater in einen langen Durchftich binein, beffen steile, allmälig gegen 20 Fuß hohe Wande feinen Ueberblid mehr gestatten. So fommt man langfam zur Kammhobe, Die ziemlich genau 10 Miles nach der Bahnlinie von Banama entfernt ift, und 263 Auß nach bem Rivellement ber Bahn über bem Spiegel ber Bai von Panama liegt. Das ift ber erhabenfte Buntt, ben ber gange Schienenweg überschreitet; gewiß ein fehr geringer, wenn man bebenft, bag es ein Arm ober geradezu ein Stud ber hohen Corbilleren, die durch gang Amerika von Rorben nach Guben in verschiebenen Abschnitten hindurchftreichen, ein Bag ber Anbes-Rette war, über ben man gefahren ift. In ber That, wenn bie Soben awischen dem Atlantischen und Stillen Ocean so niedrig find, wie hier an diefer Stelle, warum follte ba, fo meint man, nicht auch ein schiffbarer Kanal zu Stande tommen tonnen; gewiß liegt bie Bermuthung nahe, daß es noch andere ähnliche, vielleicht gar noch nie brigere Buntte amischen beiben Weltmeeren geben muffe und bag, nach beren Auffindung, benn boch einmal die offene Bafferftraße gebahnt werden wird, welche der junehmende friedliche Bertehr ber Bolfer der Erbe fo gebieterisch verlangt. Auch bin ich feft überzeugt, daß es einft dahin tommen durfte; vielleicht fahren unfere Entel fcon auf Dampsichiffen vom ftillen Ocean nach bem Meere ber Antillen, wie wir heutzutage mit Dampfwagen. Wer uns bas vor 50 Jahren gesagt hatte, wurde als ein Narr ausgelacht worben fein; barum wollen auch wir nicht lachen, wenn Jemand behauptet, nach anderen

50 Jahren werbe die Tour nur auf Dampfschiffen von Reisenben gemacht werden. —

Benn man die Wafferscheide überschritten hat, kommt man guporberft in ein Rebenthal bes Rio Chagres, bas bes Rio Obispo; man fieht barin wieber eine uppige Begetation vor fich und nimmt, bei naberer Betrachtung, mit kundigem Auge alsbald eine Menderung im Charafter berfelben mahr, benn ber Bald ift auf biefer Seite entschieden voller, bichter, großartiger; felbft die Baumarten ichienen mir andere zu fein. Mit ziemlicher Sicherheit kann ich bas von ben Balmen und Scitamineen behaupten; eine hohe Musacee, faft von ber Große ber Banane, ftanb hier in bichter Kulle, als Untergebufch bes Walbes am Walbsaum und begleitete bie Ufer bes Muffes, an ihren großen, langen hangenden Blumenschäften von rother Farbe fich leicht kenntlich machend. Dies schone Gewächs, was ich weber in Brafilien, noch auf der weftlichen Seite des Ifthmus gefeben habe, wurde jest häufig; es wuchs nicht einzeln, sondern in bichter Gesellschaft, und begleitete mehrere Deilen weit, mit Unterbrechungen, die Bahn. Lettere bleibt etwas über 4 Miles im Thal bes Rio Obispo, und überschreitet ben kleinen Fluß auf mehreun, ich glaube 5 Bruden, verschiedene Male; zulest fahrt man auf ber weftlichen linken Seite bes Fluffes, dicht an den Thalgehangen bin, und erreicht nach einer Meile Kahrt ben Rio Manbingo, einen anderen westlichen Zufluß bes Rio Chagres von ziemlich gleicher Größe mit bem Rio Obispo, welcher mit ihm junächst in ben Rio Cabana mundet, ber als ber größte obere Bufluß bes Rio Chagres von der Oftseite des Ifthmus aus engen Gebirgsschluchten herabtommt. Dicht vor feiner Einmundung in diesen Rio Cabana wird ber Rio Mandingo überschritten, man fahrt im Angesicht ber verein= ten Fluffe auf beren linkem westlichen Ufer im ziemlich engen Thale weiter und erreicht endlich ben Rio Chagres felbft an ber Stelle, wo ber Rio Cabana in ihn fich ergießt. hier liegt, in 18 Diles Abkand von Banama, die kleine Ortschaft Noringa malerisch im Thal am Ufer beiber jusammengehenden Fluffe, und ebenbort ift din Stationsort, wo einige Zeit geraftet zu werben pflegt. Aufenthalt ift nur furg, benn 2 Miles weiter findet fich bas ansehnliche Stabtchen Gorgona, fast auf ber Mitte ber Bahnftrede, und das ift der Ort, wo man lange genug verweilt, um einige Er-

frischungen zu fich zu nehmen, die übrigens an der ganzen Bahn in eleganten Berkaufslokalen reichlich unter allen Formen zu traben find. Gorgona liegt auf bem füdlichen Ufer bes Kluffes, bemfelben, welches bie Bahn tragt, und war ebebem, als halber Beg von Bas nama nach Colon ober umgefehrt, fur bie Reisenben von Bebeutung; hier pflegte man bie Racht zuzubringen und feinen Thieren bie nbthige Rube zu gonnen; wenn man es nicht vorgezogen batte. Die Reife zu Baffer zu machen, b. h. auf einem Boot langfam von ber Mundung des Rio Chagres den Fluß hinauf zu fahren, was 16 Cruzes, 6 Miles oberhalb Gorgona, ju gefcheben pflegte. beftieg man erft in Cruzes ben Ruden ber Maulthiere. — Borgem macht keinen schlechten Einbruck, es liegt malerisch zwischen Balmen. Bananen = und wilben Baumgruppen, auf einer flach geneigten Ebene am Flugufer, ber einen breiten fieseligen Saum bat, und flach in bas tiefere Fahrmaffer bes Fluffes übergeht. Rleine Segelboote pfle gen hier zu antern und Solzflöffe, die den Fluß hinabgeführt find, ausgebeffert ober überhaupt erft jufammengefest ju werben. -

Der Fluß Chagres macht in ber Gegend von Gorgona fe zahlreiche und so tiefe Krummungen, daß die Eisenbahn balb seine Ufer gang nahe berührt, balb weit bavon absteht; man fahrt im breiten Flußthal, von prachtvoller Begetation umgeben, weiter, und bleibt fortwährend auf bem linken, westlichen Ufer bes Fluffes, von Beit zu Beit ein fleines Rebenflußchen überschreitenb, bas in Binbungen aus flachen Seitenthalern herabfommt, und ftets fehr male rifche Blide in sein Thal hinauf gewährt. Namentlich find bie Ge genben am Rio Ballamona, bem größten biefer Buftuffe, beach tenswerth. Unter folden Betrachtungen erreicht man ein anberes fleines Stabtchen San Bablo am Rio Chagres, bas ziemlich genau 25 Miles nach ber Bahnlinie von Banama entfernt ift, und fahrt hinter bemfelben auf einer großen, von 4 Pfeilern getragenen. 5 Bogen haltenden Brude über ben Fluß, nunmehr auf fein rechtes öftliches Ufer übergegangen. Gleich unter ber Uebergangsftelle liegt ein britter fleiner Ort, Barbacoas; ebenfalls, wie bie imeiften, eine Schifferstation, wo Bote und Floffe anzuhalten pflegen. Denn ba früher die Communication über den Isthmus, wenigstens bet Baarentransport, hauptfächlich ju Baffer auf bem Rio Chagres ausgeführt wurde, fo giebt es eine große Menge barauf geftuster Anfiebekungen an seinem Ufer. Bis Cruzes ist der Fluß fahrbar; er tet bis dahin durchschnittlich 3 Faden Wassertiese, und könnte selbst fikt kleine Dampsbote benust werden, wenn es sich verlohnte, solche nech jest auf ihm zu halten.

Barbacoas ift etwa bie Salfte von Banama bis Aspin = wall, es find noch 23 Diles; man fahrt biefe gange Strafe auf den bilichen Ufer bes Rio Chagres und bleibt bie erfte Strede banen gwar im Flußthal felbft, aber wegen ber vielen und oft fehr bebentenben Arummungen bes Fluffes fieht man ihn nur felten; bie Sohn bat fanften Kall nach Rorben, gegen Aspinwall und liegt noch ientich boch über bem Bafferspiegel, von dichten Balbungen umgeben, Die ben früheren Charafter nicht bloß beibehalten, sondern fteigen; die Begetation wird großartiger und imponirender, je mehr man fich ber Antillischen See nabert. Rach 12 Miles Fahrt kommt man wieber bicht an ben Fluß, fährt neben ihm eine Mile am Ufer bin und fieht ihn bann nach links weiter gehn, mahrend die Bahn ich nach rechts in ben Walb wendet und hier nochmals einen Seiindudel ber Thalgehange überschreitet; man befindet fich stredenweis in fünftlichen Durchstichen, und gewahrt nichts als bie nächste Umgoung, mit ihrer fraftigen, majestätischen Begetation. eine halbe Stunde, man fahrt 6 Miles in folchen Walbstreden und fommt dann wieder in das jest fehr weite, offene Thal des Rio Chagres, indem man unmittelbar vor dem Eintritt ben letten grosen Aufluß beffelben, ben Rio Gatun, auf einer hohen, breiten Brude, die nur einen einzigen Bogen von 95 Fuß gange hat, über-Gleich unter ber Uebergangsstelle hat man ben Rio Chagres gur Linken neben fich, man fieht an feinem jenseitigen, westlichen Ufer ein großes gut gehaltenes Dorf: Gatun, liegen und freut ich an bem herrlichen Blid über baffelbe mit dem bewaldeten Sintergrunde, mas bem aus ber bichten Wildniß Kommenden ein ungeghnte: bochft überraschender Anblick ist; besonders wenn er, wie ich. we Gatun auf bem Fluß einen fleinen eleganten Dampfer liegen Abt. ber als. Schleppschiff für die stromauswärts gehenden Waarentransporte benutt wirb. Batun gegenüber ift die lette Salteftelle ber Bahn, man weilt hier über 5 Minuten und blidt von ber minbestens 50 Auf über bem Wafferspiegel bes Fluffes ftehenden Bahn voll Behagen auf: bas in ber Tiefe liegende Dorf mit feinen malerischen Umgebungen. Der Fluß zeigt eine ansehnliche Breite und völlig klares reines Wasser, das sehr langsam fließt, daher der Spiegel des Flusses völlig glatt und ruhig war; ja man konnte von oben herab von Zeit zu Zeit große Fische darin erkennen. —

Unterhalb Gatun verläßt bie Bahn ben Rio Chagres, ber Fluß geht nach Rordweft und mundet seitlich neben ber Limon-Bai. während die Bahn grade nach Rorden jum öftlichen Ufer ber Limon-Bai fich begiebt. Man fahrt anfangs noch 1 Mile im Balbe, bann tritt man heraus auf eine ebene offene Rieberung und fieht, ben weiten Busen ber Bai tief landeinwarts bringend vor fich, jenseits von hohen Walbsaumen umgeben, die ben Einbrud ber ftillen Bilbuif. burch welche die Civilisation sich einen bequemen Weg gebahnt bat, erhöhen. Der Boben ber Bahn ift hier ein funftlicher Damm, welder auf Kaschinen und Pfahlwerf ruht, weil bas Erbreich ein Sumpfe boben war, auf bem bie folibe Grundlage nur mit großer Dube und Anstrengung hergestellt werben tonnte. Diese erfte Strede bes Bauet war von allen die schwierigste, fie kostete nicht bloß große Summen, sondern auch manches Menschenleben, indem die von ferne berbeige brachten Arbeiter, namentlich bie armen Indischen Coolies, bem bier berricbenben Sumpffieber, bem mangelnben Obbach und ber schlechten Verpflegung in Menge erlagen. Daraus entsprangen bie übertriebenen Gerüchte in ben Zeitungen jur Beit bes Baues von ber Unausführbarkeit bes Werkes und ben "ungeheuern" Opfern an Menschen, welche seine Herstellung tofte; es ging alles viel beffer, feit man biefe erfte Strede von circa 7 Miles hinter fich hatte und in die bober gelegenen Flußtbaler fam, wo fester Boden und gesunde Luft ben Arbeiter umgaben. Auf Diefem funftlichen Damm bleibt man, gang in ber Rabe bes Ufere ber Bai; man fieht rings, um fich her nur bie gefappten Stamme ber Mangle- Bebufche, welche ben Uferrand einft befleibeten, und allenfalls bazwischen die Zaschenfrebie, namentlich gur Ebbezeit, herumlaufen, beren Tummelplas biefer un angenehme Sumpfboben zu fein pflegt. So tommt man an ben 700 Auß breiten Meeresarm, ber bie fleine Infel Manganillo (au Deutsch: Aepfelchen) worauf Aspinwall liegt, vom Festlande trennt; man fahrt auf einer bolgernen, aus machtigen Baumftammen conftruirten Brude hinüber, und halt nach ein Baar Secunden mitten auf ber Strafe, neben eleganten Sotels und Wohnhaufern,

vie hier in kurzer Zeit nach Nord-Amerikanischem Muster entstanden sind. Alle möglichen Hotelnamen prangten in ungeheurer Schrift an den Wänden oder auf den Dächern der Häuser, darunter mehrere mit demselben Ramen der ersten Hotels von New-York. Wir stiegen schnell aus und eilten dem Dampsschiff zu, das uns noch heute weister bringen sollte; eine bequeme Aus- und Einladestelle gab und Schutz gegen die drückende Sonnenhitze; wir rasteten in deren Schatten, bis die Berladung der Bagage vollendet war, nachdem wir und von dem richtigen Uebergange unserer Sachen ind Schiff überzeugt hatten, und warteten die Stunde der Absahrt ab, welche noch vor dem Abendessen eintreten sollte. In Hossnung auf eine baldige gute Bewirthung gingen wir später an Bord des Solent, der uns nach S. Thom as zu bringen bestimmt war.

Ehe wir die Reise dabin antreten, werfen wir noch einen Blid auf die Begetation des Ifthmus, welche bisher nur im Borbeigeben berührt werben konnte. Im Ganzen bebeckt ein bichter, nur ftellenweis gelichteter Urwald feine Oberfläche. Der allgemeine Charafter biefes Balbes ift völlig bem bes Brafilianischen Urwalbes, wie ich ihn früher geschilbert habe \*), verwandt; es find die verschiedenartigsten Gemachfe zu einem undurchdringlichen Didicht verbunden, bas aus ber Berne jebem grunen Balbe ahnlich fieht, aber bei naberer Befichtigung in eine Ungahl heterogener Geftalten und Arten fich aufloft. Auch hier bilben einzelne, große, bicotylebonische Gewächse bie Sauptbestandtheile des Waldes; wenigstens bie machtigften und großartigften. Um Diefe gewaltigen Riefen fteben andere fleinere Stamme gerftreut umber, alle umwunden und umwuchert von zahllosen bunnen, ftridformigen Schlinggewächsen, welche frei von ben Rronen ber Baume berabhangen und hauptfachlich bas undurchdringliche Didicht ber mittleren Balbregion bewirfen. Gin hoher Aufwurf herunter= geftützter Raffen bebedt ben Boben, amifchen bem andere, bellgrune, vollsaftige Bewachse fich hervordrangen, die an ben alternben Stammen und bichten Kronen von den noch gablreicheren Luftgemächfen vertreten werben, welche hier ihren Standort gewählt haben. Groß-Mattrige Aroibeen und bichte Blatttrichter ber Bromeliaceen.

<sup>\*)</sup> Geologische Bilder gur Gefch. d Erde und ihrer Bewohner. 2. Auft., 2. Bo. 6. 169 figb.

bilben darunter die hervorragenoften Kormen; das fleinere marlide Laubwerf ber Orhibeen entzieht fich schon mehr ben Bliden bes ichnell bahinfahrenben Reisenben; aber ber gewaltige Blatterumfang ber Scitamineen, ale Sauptsaftpflanzen unter ben Bobengemächsen, und ber frembartige Blattschnitt ber fteifen Balmen, melde ber mittleren Waldhohe angehören, wird auch bei ber fcneuften Rabrt bes Dampfwagens noch fichtbar; er muß jedem Reisenben aufgefallen fein, der davon getragen durch diese Wildniffe geführt worben ift. Einige mir von Brafilien ber befannte Formen ver mifite ich, 3. B. die luftige Tillandsia usneoides, welche in großen Rloden, gleich Sanfbufcheln, aus ben Kronen ber machtigften Bulb baume herabzuhängen pflegt und die eleganten baumartigen Karrenfrauter, in manchen ber Brafilianischen Balber einen vorwiegenden Theil des Unterholzes bilbend; dagegen ließ fich eine größere Anzahl verschiedener fleinerer Balmen - Arten, neben ben ein zelnen größeren Formen, mahrnehmen, als ich in Brafilien gefehen batte. Unter ben größeren fanden fich einzelne mir befannte Genera balb wieber, 3. B. Cocos, Euterpe, Astrocaryum; aber bie Arten waren entschieden andere, wie ich beutlich am gangen Charafter bet Baumes erfennen fonnte. Much die fonderbare Baumform ber Cocropia, die charafteriftische Erscheinung bes Subamerifanischen tropischen Balbes, fehlte nicht. Neu war mir besonders die bereits früher ermahnte icone und große Musace, welche in bedeutenber Menge am Ranbe bes Balbes in ben Flußthalern auftrat und ftet gange Streden weit die Bahn begleitete. Das überaus icone Be machs hatte ich in Brafilien nie gesehen. Dagegen fanben fich im Schilf ber Ufer mir wohlbefannte Formen wieber; ber eigenthumliche Cyperus mit seinem bolbenformigen Bluthenstande am Enbe be Schaftes; mehrere Crinum-Arten mit fein zerschliffener weißer Blume; eine abweichende fleine Balmenform mit einfachen ober feilformig . gelandten Blattern, welche wie Schilfrohr weite Streden befleibet. und eine Ungahl anderer Gewächse, die ich nicht naher bezeichnen fann. Die hoben Bambufen beden und bie Rohlpalmen ber oberen Waldregion Brafiliens traf ich auch hier, auf bem Sthund, nur in ben höher gelegenen Bartien, nördlich von ber Bafferscheite bes Höhenzuges an, wohin diese Pflanzen ihrer mahren Ratur nach gehören; nahe bei Panama ift weder bie eine, noch die andere Form

mir begegnet. Ueberhaupt ist der ganze Waldcharakter auf der Sübseite des Isthmus im Gebiet des Stillen Oceans ein anderer; alle Gewächse erschienen mir an dieser Seite seiner, zierlicher aber auch kleiner und schwächer; sehr hohe alte Bäume mit kräftigen Stämmen und Mauerwurzeln, wie ich sie in dem erwähnten Aussat über den Brastlianischen Urwald beschrieb, kamen mir auf dieser Seite nicht vor; wohl aber an der anderen jenseits der Wassersche, gegen das Meer der Antillen zu. Hier sielen mir auch ungleich mehr Lustzgewächse im Walde auf, als dort; namentlich sene großen Philosbendren mit durchlöcherten Blättern habe ich nur auf der nördbichen Seite des Isthmus gesehen. Alles war auf dem Südabfall kleiner, als auf den Nordzehängen; der Wald erschien eben deshald eleganter und zierlicher, aber weniger großartig und gewaltig; die kusstigere Organisation blieb entschieden dem Nordabhange eigen.

Erft gegen 7 Uhr, wie es anfing zu dunkeln und der helle Lichtsschein des Leuchtthurms von Aspinwall schon seine Strahlen über den Spiegel der Bai warf, verließen wir das User; es war der lette Abschied vom Festlande Süd-Amerikas, ein für mich ebenso denkwürdiger wie trauriger Augenblick; die schönsten Erinnerungen, die besten Erfahrungen meines Lebens wurden damit faktisch abgeschlossen, und dem Reich des Gedankens, der lieblichen Erinnerung fortan übergesden; ich versank alsbald in beide, und fühlte mehr als je das Beschrschis der Einsamkeit, um sie ungestört verarbeiten, im vollen Genuß des bewahrten Andenkens nochmals durchleben zu können. Ein sanster Schlummer, der sich endlich tief in der Nacht einstellte, brachte mit Beruhigung.

Den 24. April. Heute Morgen sah ich nichts, als Wind und Wellen; die See ging ziemlich hoch und das Schiff schaukelte mbehaglich, wie niemals während der ganzen Reise auf dem Stillen Ocean. Die Antillische See gilt als eine ziemlich bewegte; sie rechtektigte ihren Ruf auch an uns, denn während der ganzen vier Tage bis zum 28. April Morgens, wo wir vor S. Thomas lagen, hatten wir zwar keinen Sturm, aber auch kein ruhiges Wetter; der Wind blies unausgesetzt und ziemlich lebhaft aus Norden und die Wellen gingen beständig mit hohen überstürzenden Schaumsirsten; Erscheisungen, die wir auf dem Stillen Ocean niemals wahrgenommen batten. Dabei war der Himmel den größten Theil des Tages über

bewölft, aber die Luft nichtsbestoweniger warm, warmer als auf bem Stillen Ocean, mas namentlich ben Aufenthalt im Innern bes Schiffes fehr unangenehm machte. 3ch fah, unter biefen Umftanben, auf ber gangen Reise bis S. Thomas nichts, mas mich hatte erquiden fonnen; zu meiner Unterhaltung biente hauptfachlich ein fleiner Sirfc, ber gang gahm mar, auf bem Berbed überall herumlief, Leuten, bie sich viel mit ihm abgaben, balb aus ber hand fraß, und was mich am meiften wunderte, auch Bier trank und zwar aus bem Glafe, worin man es ihm binbielt. Er hatte noch fein Geborn, baber mir die Art unbefannt blieb. Beim Gehen berührte er bloß mit ber Spite ber Sufe ber hinterbeine, und feinesweges mit ber gangen Suffohle, ben Boben. Seine Farbe war gleichformig gelbbraungraulich, Rehle und Bruft weißlich; an ber Unterlippe hatte er einen schwarzen Fled und an ber Innenseite bes hadens eine eigenthumliche behaarte Stelle, welche die Mundung einer Drufe zu fein ichien. Sonderbarer Beife behauptete ber Befiger, daß Dies Bebilde ein zweis tes Ohr sei; was ich ihm nicht ausreben fonnte. -

Den 28. April ankerten mir um 6 Uhr Morgens im Safen von St. Thomas. Er ift eine besuchte Statte, die vielfältig burch Abbildungen befannt gemacht wird, aber in der Wirklichkeit noch weit weniger Anziehungefraft bei mir entwidelte, ale auf ben Bilbern, die ich vorher davon gesehen hatte; weshalb ich auch feine Luft empfand, and Land zu geben. Sobe aber table, mit turzem Webuisch befleibete Berge liegen im Bogen um eine ziemlich tiefe freisförmige Bai, beren Eingang nicht breit ift, baber gut vertheibigt werben fann. Aber ich fah bagu nur fehr ungenügenbe Unftalten, faum ein paar Kanonen hinter altem Gemäuer tamen mir zu Be-In der Tiefe der Bai breitet fich am Ufer ein ansehnliches Stadtchen über brei Sugel aus, beffen regelmäßige Saufer und Straßen indeffen fo von fern gefehen etwas ungemein Profaifches verriethen; nur an ber außersten Seite, jur Linken, fanb fich eine Gegend mit boben Balmen geschmudt, welche einer Tropenlandschaft murbig erschien. In der Mitte bes Vorbergrundes lag hart am Meer ein großes Bebäude, von Mauern voll Schießscharten umgeben, das ich für ein Castell gehalten hatte, wenn andere militarische 26zeichen oder Einrichtungen baran sichtbar gewesen wären, und etwas weiter jurut nach Rechts, auf einem isolirten Sugel, ein ansehn-

liches, palaisartiges Saus mit einem runden Bau gur Seite, bas mir als die Wohnung des Gouverneurs bezeichnet wurde. Boote tamen und gingen beständig an Bord, benn ber Berfehr ber Insel ift ein fehr lebhafter. Namentlich haben bie von verschiebenen Richtungen fommenden Dampfichiffe bier ihren Bereinigungepunft: es treffen im Safen von St. Thomas die Linie ber großen Antillen von Cuba, dem füdlichen Rord = Amerika und Mexico; die aus ber Gubfee über ben Ifthmus geführte, Die Columbifche von Carthagena, Maracaibo und Caracas, und die der kleinen Antillen, welche von Trinidad und Britifch Guyana berauffommt. jusammen; alle vier Linien werden in St. Thomas abgewartet und ber Transatlantischen Weftindischen Compagny, einem Zweige ber General Steam Navigation Compagny, übergeben, welche bie Reisen= ben nach Southampton führt. Die gange Reife, von Southampton nach Balparaiso und umgefehrt, toftet, mit Ausschluß ber Fahrt über ben Ifthmus von Panama, 93 Pfd. St., welche Summe fich fo vertheilt, daß von Southampton bis St. Thomas 36 Pfb. St., von St. Thomas bis Aspinwall 12 Pfd. St., von Banamá bis Callao 30 Bfb. St. und von Callao bis Balparaifo 15 Bfb. St. gezahlt werden muffen. Fahrbillets par tout, von Southampton bis Balparaifo, foften nur 91 Bfd. St., wer aber auf Zwischenstationen einfleigt, zahlt etwas mehr.

Unser Schiff, von Aspinwall fommend, war das erste der einstreffenden, doch kamen die übrigen in kurzer Frist, dis zum Mittag, nach uns. Wir blieben indes den ganzen Tag und die Nacht vor St. Thomas und suhren erst am nächsten Tage weiter, indem wir selbst auf ein neues größeres Schiff, den Shannon, übergingen, das uns in nicht völlig 13 Tagen von St. Thomas nach Southampton brachte. — Ich habe auf dieser ganzen Neise keine Ersahrung gesmacht, welche der Mittheilung werth wäre; die Eindrücke des großen Oceans waren mir bekannt, hauptsächlich durch lange Beobachtungen auf einem Segelschiff, mit welchem ich meine erste Neise nach Brasilien gemacht hatte. Meine damals gesammelten Eindrücke sind in einem besonderen kleinen Aussas desprochen worden \*) und bedürfen wier keiner Wiederholung; ich schließe also meinen Reisebericht, indem

<sup>\*)</sup> Geologische Bilber gur Gefch. d. Erde ic. II. Bd. G. I.

ich, zur naheren Ausweisung der Schnelligkeit unserer Fahrt, die Stationspunkte angebe, wo wir uns an jedem Tage, Mittags um 12 Uhr, befanden:

30. April 210,26 S. Br. 620,46 weftlich von Greenwich.

| 1.         | Mai | 24 ,18   | =  | <i>7</i> , 59         | = | =     | =   |
|------------|-----|----------|----|-----------------------|---|-------|-----|
| 2.         | =   | 26 ,59   | s  | <b>55</b> , <b>27</b> | = | =     | =   |
| 3.         | *   | 29,42    | =  | 51,41                 | = | =     | =   |
| 4.         | 5   | 32 ,21   | =  | 47 ,32                | z | 5     | =   |
| <b>5.</b>  | 5   | 34 ,49   | =  | 42,52                 | = | 2     | =   |
| 6.         | =   | 37 ,18   | .5 | 38 ,4                 | = | *     | . = |
| <b>7</b> . | =   | 40 ,1    | F  | 32,49                 | = | =     | =   |
| 8.         | =   | 42 ,16   | =  | 27,9                  | = | =     | =   |
| 9.         | =   | 44 ,34   | 3  | 20,43                 | = | =     | =   |
| 10.        | *   | 46 ,52   | =  | 13,46                 | = | =     | z   |
| 11.        | 3   | 40 ,50   | =  | 6,38                  | = | z     | =   |
| 19         | _   | furn nan | 19 | 11km in &.            |   | nutan |     |

12. furz vor 12 Uhr in Southampton. —

Die mittlere Geschwindigkeit dieser Reise war 285 Seemeilen auf 24 Stunden, d. h. beinahe 12 Miles ober 3 Deutsche Meilen die Stunde; die geringste 241, die größte 323; wir suhren ansangs langsamer, und nach und nach immer geschwinder, so daß die mittlem Geschwindigkeit erst am siebenten Tage gegen Abend erreicht wurde und die größte am vorletzen. Der letzte Tag der Reise brachte es nur auf 320 Miles in 24 Stunden.

# Anhang.

## Systematische Uebersicht der Thiere des La Plata-Gebietes.

Nachdem im Verlauf ber Reifeschilberung die bekanntesten und senschaftlich intereffantesten Thierformen, welche ich an jedem der t mir langere Zeit besuchten Orte gesammelt habe, furz erwähnt rben find, scheint es mir paffend, nunmehr eine sustematische verficht wenigstens aller beobachteten Rudgratthiere bes gangen bietes zu geben, um barin auch biejenigen eigenthümlichen Formen rechen zu können, welche bisher noch nicht bekannt ober in ben mir besuchten Gegenden aufgefunden maren. 3ch werbe mich biefer Aufgahlung bemühen, die neuen Arten so vollständig, wie hig, in wiffenschaftlicher Form ju befiniren; Die ausführliche Beeibung aller Thiere bes gangen Landes aber in einem größeren rte fpater geben, welches ber Argentinischen Boologie in m ganzen Umfange gewibmet werben foll. Daffelbe dürfte aber nach Jahren ans Licht treten, wenn ich die Gegenden, ju beren hmaligem längeren Befuch ich mich anschicke, nach allen Richtungen Duge durchftreift haben werde. -

# Erfte Abtheilung.

Knochen = oder Rückgratthiere.

Osteozoa s. Vertebrata.

Erfte Rlaffe.

# Saugethiere. Mammalia.

1. Famil. Affen. Simiae.

Schon mehrmals ift es im ersten Bande ber Reise (S. 294 ) S. 476) ausgesprochen worben, bag Affen in bem von mir

bereiften Strich bes Landes nicht vorkommen; man weiß indeffen bort allgemein, daß sie die größeren Walbungen am Rio Uruguan, Rio Barana und Rio Baraguay im Nordoften des La Plata - Gebietes bewohnen. Ein ber bortigen Begend fundiger Reisende, ber Konigl. Breuß. Befcaftistr. Br. v. Bulich, ichrieb mir auf eine Bemerfung meinerseits, daß er mahrend seiner Fahrt auf bem Rio Barana nordlich von Corientes Affenstimmen aus dem benachbarten Walde habe berüberschallen hören. Es lag nabe, in diefen Affen dieselben Arten ju vermuthen, welche nach Agara und Rengger in dem benachbarten Baraguay sich finden, und diese Vermuthung sprach ich a.a. D. schon aus. Seitbem ift eine Arbeit über bie Argentinische Republik erschienen\*), worin auch ber bort lebenden Thiere gebacht wird. In biefer Aufzählung (Vol. II. pag. 3 seq.) fehlt es zwar nicht an so großen und so zahlreichen Irrthumern über die vorhandenen Thierarten, daß baburch fammtliche zoologische Angaben bes Berfaffers binfichtlich ihres wiffenschaftlichen Werthes aufs Sochfte verbächtigt werben; allein in Ermangelung anderer ficherer Quellen bleibt nichts Anderes übrig, ale bie Arbeit bes herrn Martin be Mouffp ju berudfichtigen, wenn wir bei feinen Angaben die nothige wiffenschaftliche Rritif nicht außer Acht laffen. Nach diesem Schriftsteller giebt es in ben bezeichneten Gegenden vier Affenarten.

- 1. Mycetes Caraya Desmar. Mammif. 78. Azara Quadrup. II. 169. 61. Rengger Säugeth. v. Parag. 13. Burm. syst. Uebers. d. Thiere Bras. etc. I, 24. Anm. 2. Stentor niger Geoff. Kuhl. Pr. Max z. Wied Beitr. etc. II. 66. 2. Mycetes barbatus Spix. Sim. et Vesp. Sp. etc. tb. 32. 33.
- 2. Cebus Fatuellus Linn., wozu beffen Sima Apella als junges Thier gehört. Burmeister, Abh. d. naturf. Gesellsch. z. Halle. II. 91. 1. Cebus Azarae Rengg. 26. Cay, Azara Quadrup. II. 182. 62. Sima Fatuella et Apella aut. Cebus frontatus Kuhl. Simia capucina M. de Moussy, S. 4.
- 3. Callithrix personata Pr. Wied. Beitr. II. 107. Abb. Taf. 5. Spix l. l. 18. tb. 12. Burm. syst. Uebers. I. 30. —

<sup>\*)</sup> Description géographique et statistique de la Confédération Argentine par V. Martin de Moussy, Paris 1860. S. Vol. 1 et II.

Herr v. Mouffy führt aus dem Chaco unter dem Namen Miricu in a einen Affen als Simia pithecia Linn. auf und beschreibt seinen Schwanz als lang, dunn behaart und nicht wickelnd. Das ist wahrscheinlich eine Callithrix, aber teine Pithecia, weshalb ich seine Angabe muthmaßlich auf die Art gedeutet habe, welche in den benachbarten Gegenden
Brasiliens nachgewiesen ist.

4. Hapale penicillata Pr. Max. Beitr. II. 142. 3. nebst Abb. — Spix Sim. etc. 34. 16. 26. — A. Wagn. Schreb. Suppl. I. 242. 2. — Burmeist. Syst. Uebers. 1. 32. 1. — Jacchus penicillatus Geoffr. Ann. d. Mus. XIX. 119. — Desm. Mamm. 92.

Der von hrn. v. Moussy als Uistiti erwähnte kleine Uffe, welster bei Salta und Jujup gesunden wird, durste nicht der Jacchus vulgaris Desm., wie er vermuthet, sondern die dier genannte Art gewesen sein, weil der Jacchus vulgaris die heißeren Gegenden Brasiliens in der Nähe des Aequators bewohnt, der Jacch. penicillatus dagegen weit nach Süsen hinabgeht. Ich tras die Art auf meiner ersten Reise in Minas gestaes an.

#### 2. Famil. Fledermäufe. Chiropters.

Die Armuth ber sublichen, ertratropischen Gegenden Sub-Amerikas an Fledermäusen ist mehrmals in der Reise hervorgehoben worden; Azara fand in Paraguan nur 13 Murcielagos und Reng ger genau ebensoviele, wenn auch andere Arten. Mir ist es nicht geglückt, eine so reiche Ausbeute zu machen; ich habe in dem von mir bereisten Strich keine Blut saugende Phyllostomide erhalten, von denen Rengger 5 Arten aufführt. Da diese Thiere nur warme Gegenden bewohnen, so ist es wahrscheinlich, daß sie nicht viel über den 25° S. Br. hinausgehen; doch hörte ich bei Tucuman von ihnen reden. Die von mir gesammelten Arten sind folgende:

- 1. Gatt. Dysopes Illig. Molossus et Nyctinomus Geoffr.
  - 5. Dysopes multispinosus Nob.

Im ganzen Besten der Argentinischen Staaten, von Mendoza bis Tucuman, war die gemeinste Fledermaus eine Dysopes-Art, welche dem Dysopes auripinosus Peale. U. St. Expl. Exped. VIII. 21. pl. 3. sig 1. außerst ähnlich ist, ader doch sich davon gut zu unterscheiden scheint. Nach den zahlreichen von mir mitgebrachten Exemplaren beider Geschlechter gebe ich solgende Beschreibung.

Farbe des Belges, wie der nadten Theile, graulich rußbraun, Bauchseite etwas lichter; das Maul, der Urm und die Innenseite der Armflug-

baut blaffer gefärbt; die Armflughaut unten neben bem Rumpfe zu beiben Seiten breit behaart, bas Uebrige, Die Ohren und Lippen nacht. groß, ber Borberrand gurudgebogen, barauf eine Reihe von 6 - 8 fleinen, runden Bargen und in jeder Barge eine turge fteise Sornborfte, Die mitunter berausfällt; auf bem Nasengrunde Die Obren burch eine Sautsalte Rafe breit, mit ringsum aufgeworfnem Rande, ber obere Rand fein aber scharf geferbt. Oberlippe am Rande jadig gefaltet, gleich bem Rinn mit zerstreuten, steifen, stumpfen Stacheln besett, die in warzenformigen Rungeln sigen, baneben feine Saare. Mitten am Kinn eine tleine Barge mit langem haarbufch. Gebiß mit ? Schneibezahnen, bie oberen durch eine Lude getrennt, worin eine dide Fleischwarze fist, Die unteren geferbt; Edzahne groß und fraftig; Badzahne &, oben 2 einfache Ludengabne und 3 je 5 zadige Raugabne, unten ber erfte gabn ein gang kleiner spiger, die andern 4 fraftige Raugabne, aber der erste und lette von ihnen viel kleiner als die beiden mittleren. Beine mit langen weißen Saaren befett, die Innenseite ber Sand am Rande mit turgen fteifen hatenborften; Schwang brebrund, ohne feitliche hautfalte, fein querrungelig. Flugweite 91 - 11 Boll, Ropf und Rumpf 2"2", Schwang 1"4", das von 8" frei, Borberarm 1"8". Die Individuen von Mendoza find etwas größer, als die von Tucuman (94 Boll Flugweite), sonst aber beide fic ganz ähnlich. höchst gemein in ben baufern unter ben Dachern, in ben Städten wie auf bem Lande. -

Benn sich vielleicht nach Einsicht der Originalbeschreibung a. a. D., die mir nicht zu Gebote steht, ergeben durste, daß die hier beschriebene Art von der auf dem Atlantischen Ocean beim Cap St. Roque gesangenen nicht verschieden sein sollte, so wurde das eine sehr weite Berbreitung derselben darthun, die ich kaum für wahrscheinlich halte Rach der kurzen Beschreibung von A. Wagner in Schreb. Supplem. Bd. 5. 5. 707 zu urtheilen, ist die weinige nicht bloß beträchtlich kleiner, sondern unterscheidet sich auch durch den Rasenrand, der bei meiner Art zwar geterbt, aber nicht mit hornizen Stacheln besetz ist; die stehen bloß zerstreut auf den Lippen und am Kinn, unter der Form allmälig längerer Borsten; die Rerben am Rasenrande haben einen zwar harten, aber einsach schwiezligen Charatter. Auch läßt sich die Farbe des Belzes nicht sepiabraun nennen, sie ist entschieden rußbraungrau, rauchsarben.

6. Dysopes Naso, Wagner. Schreb. Suppl. V. 707. 13.—
Dys. nasutus Temm. Monogr. I. 233. pl. 24. f. 2. 3. — Molossus nasutus Gay, hist. nat. de Chile. Zool. I. 35. — Moloss. rugosus D'Orb. Voy. Am. mer. Mammif. 13. pl. 10. f. 3. — Nyctinomus brasiliensis Is. Geoffroy, Ann. d. sc. nat. I. 343. pl. 22. f. 1—4. —

Durch die öftlichen Gegenden verbreitet; bei Buenos Aires, Montevideo, in Corientes; aber auch in Chile. Ebenso groß, aber die Ohren getrennt und glatt; die Lippen gekerbt aber ohne Stacheln, der Nasensrand glatt. —

In Paraguah fommen noch zwei Arten mit gekerbter Lippe und glatter Rase vor: Dysopes caecus Rengg. Saugeth. v. Parag. S. 88 (Azara Nr. 79) und Dysopes ladicaudatus Geoffr. Rengg. edenda S. 87. (Azara Nr. 78). — Außerdem beschreibt Rengger a. a. D. noch zwei Arten mit glatter Oberlippe: Dysopes crassicaudatus Geoffr. S. 89 und Dysopes castaneus Geoffr. S. 90, die beide Azara schon kannte (bessen Nr. 76 und Nr. 80). In den südelicher gelegenen Gegenden des La Plata-Gebietes habe ich keine diesser vier Arten angetrossen.

- 2. Gatt. Plecotus Geoffr. Descr. d. l'Egypte.
- 7. Plecotus velatus, Is. Geoffroy, Magazin de Zool. 1832.

  Mammif. pl. 2. Temm. Monogr. II. 240. pl. 59. f. 3. Wagn. Schreb. Suppl I. 528 und V. 717. Gay, hist. nat. de Chile I. 40. pl. 1. f. 2. D'Orbigny Voy. Am. mer. Mammif. pl. 14. Tschudi Fn. Per. Mamm. 74. 2. —

Das Exemplar Diefer Flebermaus, welches ich in Mendoza erhielt, ift oben nicht taftanienbraun, sondern nur einfach braun; die Gegend am Dbr ift beller, fast weißlich gefarbt, Die Unterseite braunlich grau, mit weißlichen haarspigen; alle nadten Theile schwarzbraun, nur der Urm scheint rothlich durch; die Ohren find schlanter, langer, als Geoffron fie angiebt, sie meffen außen von der Basis bis zur Spige beinahe 13", über die Stirn läuft eine schmache Falte, die fie verbindet, aber unter ben haaren verstedt ist; der innere Dedel ist sichelformig gebogen und halb so lang wie die Ohrmuschel; lettere hat in der Tiefe 6-7 deutliche Querfalten. Der lange Schwang ift an ber Spipe eine turge Strede frei, er enthalt bis babin 7 große Wirbel und in ber freien Spige noch 2 Der Rorper mißt vom Schnaugenrande bis jur Schwanzwurzel bochftens nur 2" 2", und ber gange Schwanz genau 2"; die Flugweite beträgt, wie es Geoffron angiebt, 11½ Boll, der Borderarm ift 1"10" lang. Das Gebiß hat oben 4, unten 6 Schneidezahne; die erfteren find ungleich, in ber Mitte burch eine Lude getrennt, die großeren inneren zweizadig, die außeren einspigig; von den unteren hat jeder 3 stumpfe Baden. Badjabne gable ich oben wie unten 5, aber es ift fcwer bei tobten Thieren ihre Bahl genau ju ermitteln; ber erste oberfte Bahn ift febr tlein und baber vielleicht von Gan überseben. -

Diese Flebermaus scheint sich über das ganze innere und westliche Sud-Amerika zu verbreiten und dort überall nicht selten zu sein; die von den verschiedenen Schriftstellern gegebenen Beschreibungen weichen zwar

etwas von einander ab, aber zur Aufftellung sicherer Artunterschiede reichen sie nicht hin. Mein Exemplar ist ein Männchen, das sich durch einen sehr großen Benis auszeichnet. Am Ende der nacken Kehle steht binten vor dem Halse eine runde Warze. Die Zehen sind mit einigen weißlichen langen Haaren besetzt und enden in weißliche Krallen. Lippen und Nase sind glatt, aber im Gesicht stehen einige lange Borsten. Die Flughaut ist überall nackt und ungemein start gerunzelt.

### 3. Gatt. Yespertilio Linn.

Bon dieser über die ganze Erdoberfläche verbreiteten Gattung habe ich in den La Plata = Staaten nur eine Art gefangen, und awar

- a. Mit & Bachahnen. Vespertilio Bl. Ks.
- 8. Vespertilio Isidori Gervais, D'Orbigny Voy. Amer. mer. IV. 2. 16. A. Wagner, Schreb. Suppl. 752. 75. —

Gine kleine zierliche Fledermaus, fast so groß wie V. serotinus und durch die ganzen La Plata - Staaten verbreitet; ich erhielt sie in Mendoza, wie dei Barana; D'Orbigny sammelte sie in Corientes. —

Das Gebiß hat & Schneibezähne, die oberen sind durch eine Lude getrennt und der innere Zahn jeder Seite ist etwas größer als der äußere; die untern klein, stumpsböderig, die obern scharfedig ausgekerbt. Bon den 6 Badzähnen jeder Seite sind die beiden ersten kleine Stifte und der zweite, namentlich oben, beträchtlich kleiner als der erste; der dritte ist ein boher spiger Ludenzahn, die 3 anderen sind große Kauzähne. Neben den kleinen Ludenzähnen steht oben wie unten eine Fleischwarze innen an der Lippe. Die Ohren sind ziemklich länglich lösselsöwung und die innere Klappe ist schant zugespist. Der Belz hat oben eine röthlich braune, unten eine rußbraune Farde; Schultern und Halsseiten spielen mehr ins Rothbraum, auch das Gesicht ist lebhafter gesärbt. Ohren und Flughaut schwarzbraun, die Schenkel und die Analssugdaut innen blasser, weißlich. Schwanz im Leben so start sichelartig gekrümmt, daß er gar nicht ganz grade ausgestreckt werden kann.

Beibe Cremplare sind Weibchen, von benen ich solgende Maße ab: nahm: Flugweite 9 Zoll, Borderarm 1 Zoll 5", Schwanz 1" 4", Rumpf und Kopf 1 Zoll 6 Linien. Die Art sliegt häufig des Abends nach dem Licht in die Zimmer und wurden meine beiden Stüde auf diese Weise gefangen. —

Obgleich ich nur die oben beschriebene Vespertilio-Art in den La Plata Staaten angetroffen habe, so tommen daselbst doch mehrere verwandte Spezies vor, die mir entgangen sind; als solche scheinen mir solgende erwähnenswerth:

Buvörberst beschreiben Agara und Rengger 2 achte Flebermauß, bie eine Art ift:

Vespertilio villosissimus Geoffr. Azara no. 77. — Rengg. ugeth. 83. mit I 1 Zoll Flugweite. — Die andere fleinere (8" Flugweite).

Vespertilio nigricans Pr. Wied. — Azara no. 82. — Rengger 84. — Burmeist. syst. Uebers 1. 78. 2. —

Beibe babe ich im füblichen Gebiet der La Plata-Staaten nicht gefunden. e baben & Badzahne und gehören der Gruppe Vesperugo Bl. Ks. an.

3mei andere Arten werden von Gervais nach D'Orbigny's ammlungen aus Corientes beschrieben; bavon hat:

Vespertitio ruber, Voyage Am. mer. IV. 2. 14. pl. 11. fig. 6. fünf Backabne oben wie unten.

Vespertilio furinalis, ibid. 13. nur 4 Backahne im Obers fer und 5 im Unterfiefer.

Beibe find mittlerer Große, besigen gegen 9 Boll Flugweite und eroftrothe Farbung, Die bei jener Art beiben Körperseiten eigen ist, biefer nur bem Ruden, der Bauch ift bier beller gefarbt. —

Andere achte Fledermäuse sind in den von mir bereisten Gebieten der Blata: Lander noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen. —

### 4. Gatt. Nycticejus.

Die Gattung hat das Ansehn nebst ben meisten Merkmalen ber rigen und unterscheidet sich hauptsächlich durch das zahnärmere Bif, obgleich, dem Körperumfange nach, die hierhergehörigen Thiere istiger gebaut, auch meistens größer sind. Im Alter sinden sich m nur zwei Schneidezähne und vier Backahne, unten sechs hneide und fünf Backahne. Ich erhielt im La Plata - Ge-t ebenfalls eine Art.

9. Nyctice jus bonariensis Less.

Vespertilio bonariensis Lesson, Voyage de la Coquille etc. ol. 137. pl. 2. Fig. 1.

Nycticejus bonariensis Temm. Monogr. Mammal. II. 159. — ayner Schreb. Suppl. 1. 545. Note 6 u. V. 772. 14. —

Diese ausgezeichnete merkwürdige Fledermaus wurde mir in Paraná end in 3 Cremplaren den 22. Dec. gebracht, 2 Männchen 1 Weibchen; n hatte sie auf dem Lande in einem Rancho zusammengekauert am Tage unden. Ich entwarf die nachstehende Beschreibung von den frischen Thieren.

Im Obertiefer 2, im Untertiefer 6 Schneidezahne; die oberen gur ite bicht an die Edzähne gerudt, durch eine weite Lude getrennt, übrist groß, einfach zugespitzt, schief geneigt; von den unteren jeder mit 3 mpfen Zaden, die mittleren etwas tleiner. Edzähne hoch, aber nicht ftart; seberen beträchtlich größer als die unteren. Im Obertiefer nur 1 gros

her spiger Lüdenzahn, im Unterkieser 2 ungleiche kleinere, ber vordere seine klein, der hintere groß und start wie der des Oberkiesers, daneben eine Warze an der Innenseite der Lippe. In beiden Riesern 3 Rauzähne, je der mit hohen Zaden; die beiden ersten des Oberkiesers groß, start, dreiedig, der dritte kurzer, quergestellt, zweizadig, die innere Zade an allen niedriger als die äußeren. Rauzähne des Unterkiesers länger als breit, fünfzadig, die Zaden von vorn nach hinten kleiner.

Ohren ziemlich turz, breit, abgerundet, schwarzbraun, außen und innen gelb behaart, mit nachtem Saume, der außen nach oben sehr breit ist; innerer Deckel schwal, spiß, etwas vorwärts gebogen; der obere Rand der Muschel leicht ausgeschweist. — Gesicht dis zum Mundrande behaart, in der Oberlippe einige steise Borsten; Nasenlöcher warzensörmig vortretend, von einem nachten Saume umgeben. Kinn, Lippen, Nase und Augengegend schwärzlich, der übrige Kopf dis zum Scheitel mit dem Halse blat rostgelb und ein solcher Strich von der Nase über die Stirn hinauf, der sich auf dem Nasenrücken etwas ausbreitet. Hintertopf, Nacken, Rücken und Oberseite des Schwanzes dicht rostbraun behaart, alle Haare mit weißlicher Spiße und blaugrauer Basis, die Mitte ansangs blaßgeld, dann voll rostroth; dazwischen überall, besonders am Unterrücken, einige ganz schwarze haare, daher der Farbenton nach hinten voller braun wird. Schultern, Bruft und Bauchmitte rauchgrau, die Haare auch hier mit langer weißer Spiße. —

Armflughaut auf der Rūdenseite nacht, auf der Innenseite bis zur Mitte hinab dicht blaßgelb behaart, auch die Haut hier so gesächt, daher außen diese Partie heller durchscheint. Ein Fled gelber, dichter Haare im Ellbogengelent, an der Basis des Daumens und der Basis des sünften Fingers, die übrige Haut schwarz gesärdt, nur die Gegend zwischen dem Metacarpusstnochen heller. Analstughaut außen dicht behaart, unten größtentheils nacht, am Grunde die zur Mitte der Oberschenkel blaßgelb behaart. Oberarm nur halb behaart, dann, wie der Borderarm und die Finger nacht. Schwanz lang, aus 7 großen Wirbeln und tleiner Endspiße gebildet, die taum aus der Flughaut hervorragt; im Leben start getrümmt, so daß er gar nicht ganz gerade ausgestrecht werden tann. — Füße und Zehen obenauf röthlichbraun behaart, wie die Außenseite des ganzen Beines, aber die Haare überall mit weißlichen Spigen. —

Flugweite bes Weibchens 14, bes Mannchens 12 3oll. Borderarm jenes 2" 2", biefes 2".
Rumpf jenes 2" 6", biefes 2" 2".
Schwanz möglichst gestredt jenes 2" 3", bieses 2".

Die kleineren Mannchen schienen noch sehr junge Thiere zu sein, wofür die geringe Entwickelung ihres kurzen Benis spricht; das alte Beibchen war saugend und hatte an jeder Seite der Bruft über einander zwei
große start angesogene Zigen, was mir besonders aufsiel. —

Man hat die Selbständigkeit dieser sudlichen Formen beanstandet, und namentlich Temmint sie zu der nordamerikanischen Nycticejus lasiurus aus. bringen wollen; ich glaube, daß meine Beschreibung die Selbsständigkeit der sudlichen Spezies darthut. Ob sie sich aber von den Individuen aus Chile und Brasilien unterscheide, das laß ich dahingesiellt sein, weil mir teine von dort zur Vergleichung vorliegen. Die weißlichen Fleschen außen auf der Flughaut vom Ellenbogen bis zur hand erwähnt Riemand, daher ich sie für den spezisischen Charakter dieser sudlichen Art balten muß.

3. Famil. Raubthiere. Ferae.

### 1. Rapen. Felinae. Gatt. Felis Linn.

10. Felis Onca Linn. S. Nat. 1. 16. — Desmarest, Mammal. 219. — Temm. Monogr. 1. 136. — Wagner Schreb. Suppl. 11. 474. — Pr. Max z. Wied, Beitr. 11. 344. — Rengger, Säugeth. v. Parag. 156. — D'Orbigny Voy. Am. mer. 1V. 2. 21. — Burmeister syst. Uebers. I. 84. 1. —

Jaguara u. Jaguarete Margr. h. nat. Bras. 235.

Tigre ber Spanischen Bevölferung.

Die Unge sindet sich nur im östlichen Gebiet der La Plata = Staasten, namentlich in der Rabe der großen Ströme, wo sie besonders in den Balddistricten des Sumpflandes zu Hause ist. Man vergl. darüber den l. Bo. der Reise, S. 101 u. s. w.

11. Felis concolor Linn. S. Nat. I. u. Mantissa. 1775. 522.

pl. 2. — Desmar. Mammal. 218. — Temm. Mon. 1. 134. — Wagn. Schreb. Suppl. II. 467. 2. — Pr. Max z. Wied, Beitr. II. 358. — Rengg. Säugeth. etc. 181. — D'Orbigny, Voy. Am. mer. IV. 2. 21. — Burmeist. system. Uebers. I. 88. 4. — Gay, hist. natur. de Chile, Zool. 1. 65. — Gilliss Nav. Astr. Exped. II. 164. —

Felis Puma Shaw gen. Zool. 1. 2. 358.

Cuguacuarana Margr. hist. nat. Bras. 235.

Leon, feltener Puma, der Spanischen Bevölferung.

Der sogenannte Puma-Löwe bewohnt hauptsächlich die sublichsten, westlichen und nordwestlichen Districte der La Plata-Staaten und ist hier überall das größte und bedeutenoste Raubthier. Bergl. Reise I. Bd. S. 294. und II. Bd. S. 71. 93.

12. Felis Geoffroyi, D'Orb. Gervais. Bullet. d. l. Soc. philom. de Paris. 1844. 40. — Guérin, Magaz. d. Zool. 1844. Mammif. pl. 58. — D'Orbigny, Voyag. Am. mer. IV. 2. 21. Mammif. pl. 13. fig. 1. u. pl. 14. — A. Wagner Wiegm. Arch. 1845. II. S. 25. — Burm. Reise. I. 295 und 477 (als Fel. Payeros.).

Gato montese ber Einheimischen.

Diefe hubiche Ragenart ift burch die gangen La Blata : Lander ver: breitet, hauptfachlich aber in den buschig bewaldeten Gegenden anfaffig; D'Orbigny erhielt fie am Rio Regro in Batagonien; ich betam ein febt altes mannliches Exemplar am Rio Parana, von ber Eftangia Cerrito, 25 Leguas nach Rorben von ber Stadt, und ein zweites gang junges in Tucuman. Das alte Thier hat nach der Abbildung des Schadels genau die Großenverhaltniffe bes von D'Orbigny gefammelten; fein Rumpf ift 2 Fuß 6 Boll, fein Schwang 1 Fuß 2" lang, die Lange bes berausgenom menen Schabels beträgt 4" 6"; - bas junge Thier hat noch bas Mild gebiß vollständig, sein Schabel ift 3"4", sein Rumpf mit bem Ropf im Balge grade ausgestreckt 1' 10" und sein Schwanz 104 Boll lang. — Aber ber Farbenton meines alten Individuums von Banama ift burchaus nicht fo gelb, wie D'Orbigny's Bild, sondern entschieden grauer, etwa von bem gelblich grauen Farbenton, wie man ihn mitunter bei ber haustage Dagegen bat bas junge Thier von Tucuman mehr die gelbliche Grundfarbe, wie in D'Drbigny's Abbilbung. Die Zeichnung ift genau Diefelbe, fein getüpfelte; Der Schwanz hat eine große Ungahl (15 - 16) schmale schwarze Binden, aber bie erften zumal find öftere in Tupfel auf gelöst oder damit gemischt. Die Reble und besonders die Bruft find rein weiß; die Ohren außen schwarz mit weißem Flede. -

13. Fe lis Payeros, Azara Quadrup. I. 161. no. 18. — Desmar. Mammal. 231. — Waterh. Zool. of the Beagl. 1. Mammal. pag. 18. pl. 9. — A. Wagn. Schreb. Suppl. II. 545. 43. Guérin, Magaz. de Zoolog. 1-44. Mamm. pl. 59. — Gay, hist. nat. de Chile, Zool. 1 69. pl. 4. — Gilliss, U. S. Nav. Astr. Exped. II. 164.

Gato de la pampa ber Einheimischen.

Diese kleine Ratenart ahnelt der Europäischen Bildlaße, se bat den langhaarigen Belz derselben, den kurzen Schwanz und die sahlgraue Farbe; aber sie ist etwas kleiner, ihr Körper ist von der Schnauze
bis zur Schwanzwurzel gestredt 23 Boll, ihr Schwanz 11 Boll. Die
graue Grundsarde wird am Bauch sahler, der Kopf hat 4 braunliche Scheitel- und 2 schwarze Badenstreisen, die Seiten des Rumpses sind braunlich gebandert, aber der Schwanz hat keine dunkleren Ringe; nur auf der Brust
und an den Beinen sieht man tief schwarzliche Querkinien; die Kehle, Bauchseite und Schenkel innen sind weiß.

Ich habe diese Art auf meiner Reise nirgends angetroffen, was ich im Text der Reise I. Bd. S. 295 und 477 dafür ausgab, ist Fel. Geoffroyi gewesen; — Fel. Payeros scheint nur südlicher, vom 35° an zu leben; namentlich in der ofseuen Pampa von Buenes Lires die zum Rio Regro in Patagonien, wo sie ausschließlich im hohen Grase, fern von Gebüschen, sich ausbalt. Bei Mendoza und Parana, für deren Gebiete ich

sie in der Reise (1. Bd. S. 295 u. 477) erwähnte, lebt wahrscheinlich nicht biese, sondern die vorige Art, weil das dortige buschige Terrain der letzteren mehr zusagt. Bielleicht aber gehen die kleinen Chilenischen getüpselten Raben, welche Molina als Guigna (Compend etc. pag. 295) und Calocolo (ibid.) beschreibt, auch über die Cordilleren, auf den Ostabhang des Gebirges, denn besonders in den Bergschluchten soll die kleine wilde Rabe Mendozas sich aushalten.

### 2. Bunde. Caninae.

#### Gatt. Canis.

In meinen Erläuterungen zur Fn. Brasiliens (Berl. 1856, Fol.) habe ich S. 23 nachgewiesen, daß in Sud-Amerika kein achter Fuchs (Alopex Nob.) mit stark vertiesten, erhaben umrandeten Ordistaleden der Stirnbeine gefunden wird, sondern daß alle dort ansässen wilden Canis Arten gewölbte, am Rande stumpfe Orbitaleden haben, wie die Wölfe und Schafals. Ich brachte die mir bekannten Arten darnach und nach einigen anderen Merkmalen in 3 Gruppen:

- 1. Chrysocyon; mit hohem Scheitelfamm, gewölbten Orbitalseten und sehr starken, den Fleischzahn an Länge weit übertreffenden Kauzähnen.
- 2. Lycalopex; ohne erhabenen Scheitelkamm, aber mit ebenso fart entwickelten Kauzahnen.
- 3. Pseudalopex; ohne Scheitelfamm, aber mit fleineren Rau-

Bon diesen 3 Gruppen habe ich im Gebiete der La Plata Länder ebenfalls und 3. Ih dieselben Arten angetroffen, aber daneben auch ein Baar Spezies, die ich für unbeschrieben halte, also aussührlich besprechen werde. Ich führe alle beobachteten in obiger Reihensolge an.

### 1. Untergattung. Chrysocyon.

14. Canis jubatus Desmar. Mammal. 198. — Rengg. Säugeth. v. Paraguay. S. 138. — Wagn. Schreb. Suppl. II. 380. 9. — Burmeist. syst. Uebers. etc. I. 94. 1. — Dessen Erläuter. etc. 25. 1621. — Canis campestris Pr. Wied, Beitr. II. 334. — Aguaràguazù Azara Quadrup. I. 266. 28.

Agnara ber einheimischen Bevölferung.

Der große, rothe Bolf mit schwarzem Raden, Schnauze und Beisnen, aber breit weißer Rehle, findet sich vorzugsweise in den östlichen Theislen des La Plata: Gebietes; er bewohnt gern Gegenden am Wasser, daber ihn auch Dobrighofer ben Basserhund nannte; namentlich ist er in

ben Buschwalbungen am Ufer bes Rio Uruquap und Rio Baraná weit per breitet, aber ftete fcheu und vorsichtig, weshalb er nicht oft erlegt wirb. Auch im Innern tommt er an dem großen Cienepas vor, fo namentlich bei Mendoza, woselbst ich ihn in ber Reise (I. Bb. S. 295 ) ermabnt babe.

### 2. Untergattung. Lycalopex.

### Schafalfüchse.

#### 15. Canis Entrerianus. Nob.

Belg rothlich gelbbraun, die haare bes Rudens mit schwarzer und davor weißlicher Spige; Gesicht und Beine rothbraun, nicht vom Rumpfe verschieden. Borderhals, Bruft und Innenseite ber Beine weißlich ober blas gelbrothlich; Schwanzspite fcmarg. -

Der Juchs von Entrerios ift eine burchaus eigene Urt, sowohl von bem in ber Banda oriental und bei Buenos Aires lebenben Canis Azarze Waterh. als auch von bem bei Mendoga baufigen Canis gracilis Not. verschieden; er scheint dem Canis fulvipes Mart. Waterh. vom Chilenischen Urchipel am nachften ju fteben, und mochte wohl mit bem von Renager als Canis Azarae beschriebenen Juchs Baraguans übereinstimmen. Agare icon vermechielte biefen Ruche Baraquays mit bem von Buenos Mires, und ba neuerbinge. für letteren ber Rame Canis Azarae wiederbolt an genommen ift (von Baterhouse, Fr. Cuvier, A. Bagner und mir), fo mochte es bas Gerathenfte fein, biefer am obern Rio Parana und unten Rio Baraguap anfassigen Urt einen eigenen, ihre Wohnstätte bezeichnenden Namen zu geben. Deshalb führe ich ihn hier als Canis Entrerianus auf zwar eine vox barbara, die aber ebenso gut Anspruch' auf Duldung erte ben darf, wie Paranensis, Paraguayensis, Bonariensis und alle die ver wandten nach modernen Ortsnamen gebildeten Beiworter gleichen Schlages. -

3d befaß von diefem Juchs 3 Exemplare in allen Altersftufen mb

Gefchlechtern. -

Das junge noch faugende Thier mit vollständigem Mildaebis. web des ich im Januar betam, ift einfarbig trub gelbbraunlich ; Geficht, Beine und Schwanzspige find schwarzbraun.

Das faugende Beiboben, welches ich ben 27. October unter fucte, mar rotblid braun, aber ber Ruden war ichedig, wegen ber langen, abmedfelnd fcmars und weiß gefarbten Stellen der Grannenhaare: Bor

berhals, Bruft und Innenseite der Beine rothlich gelb.

Endlich bas gang alte Mannchen, welches ich ben 27. Febr. untersuchte, batte eine viel bellere, reiner gelbe Farbe, gar teine fchedige Beidnung am Ruden, fondern einen völlig homogenen Ion, indem die weiße Stelle ben Grannenhaaren fehlte und die fewarze nicht fo breit mar; Borberhals, Bruft, Innenseite ber Beine und die Zeben maren weiß. Rad ber Jahreszeit, in welcher mir die Thiere gebracht murden, ju urtheilen, traat bas Beibden noch das Binter ; das Mannchen das Sommerfleid, und bafür fpricht auch ber entschieben bichtere Belg und die langeren Saare bes ersteren; Rengger sagt basselbe vom Fuchs Paraguaps, im Sommer sei sein Belz blasser gefärbt, als im Winter und die Jungen hätten einen dunkleren Ton, als die Alten.

Rachstebend die aussührliche Beschreibung jedes der drei erwähnten Individuen. —

Das alte mannliche Thier war ein febr großes, flartes, bejahrtes Geschöpf, bas unserm Deutschen Juchs an Große nichts nachgiebt, ja, wie die Bergleichung ber Schabel zeigt, ihm an Rraft und Gewandtheit wabriceinlich überlegen ift. Seine ganze Geftalt verrieth ein breiftes und verwegenes Naturell. Die Bupille war im Schatten völlig rund, sie sog fich aber bei dem lebendig mir gebrachten Thiere im Sonnenlichte ju einer elliptischen Deffnung jusammen. — Der Belg mar von maßiger Lange und weich anzufühlen und die hauptfarbe beffelben blag rothlichgelb. Auf bem Ruden batten die Saare einen falbgraulichen Ion in der Tiefe, murben bann icon roftgelb und endeten mit einer turgen ichwargen Spige. Das Geficht hatte bis zu ben Ohren einen trüberen graulichgelben Farbenton; Reble, Borderbals, Bruft bis jum Bauch binab und die Innenseite ber Beine rein weiß, auch bie Beben waren weiß gefarbt, namentlich febr beutlich an ben hinterbeinen. Die Außenseite ber Beine mar wie ber Ruden gefarbt, aber nicht gang fo flar gelb. — etwas rothlicher graubraunlich; aber nicht so voll rothlich, wie beim Weibchen. 3m Gesicht waren die Baden, da wo die drei steifen Borsten steben, die Lippen bis jur Rafe, und die Spige des Untertiefers ebenfalls weiß, bas übrige Rinn bis gur Reble schwärzlich grau; die Innenseite ber Ohren weiß, die aubere graulich braunroth, wie die Rase und die Stirn. Der Schwanz war fart behaart, wie der Ruden gefarbt, die Spipe schwarz, und ebenso die Gegend auf dem Ruden, wo die brufige Stelle oder Phiole fich befindet; die Unterseite des Schwanzes heller als die Oberseite. Der Ropf maß von ber Rafenspige bis jum Raden 64 Boll, ber hals 5 Boll, ber Rumpf 1 Juß 5 Boll, der Schwanz mit den haaren 1 Juß 3 Boll; die hobe bes ftebenben Thieres betrug 1'2".

Der herausgenommene Schabel mißt von den Schnelbezähnen bis zum vorderen Rande des Hinterhauptsloches 5"4"; die größte Breite zwischen den Jochbogen beträgt 3"2"; die ganze Zahnreihe hat oben 3 Zoll, unten 3"2" Länge. Alle Eden, Kanten und Leisten der Schäbeltapsel sind sehr start und der Orditalsortsat ist einsach gewöldt, sehr abwärts gebogen, ohne Spur einer Bertiefung. Hinter ihm zieht sich die Schäbelböhle nicht so start zusammen, wie deim Weibchen und ähnelt diese Art in der Breite jener Gegend am meisten dem Canis cancrivorus, obgleich sie dessen Dide in der vordern Partie der Gehirntapsel nicht erreicht. Die hinterste Spize des Zwischenliesers bleibt 6" weit vom processus nasalis des Stirnbeines entsernt. Alle Nähte sind völlig sichtbar, obgleich die start abgetauten Zähne das hohe Alter des Thieres beweisen. Statt des Scheizsellamms sindet sich, wie dei allen Schalalsüchsen, eine elliptische, abgeplate

tete, scharf begranzte Flache neben ber Pfeilnaht, die nach hinten in einen turzen Ramm auf der Schuppe des hinterhauptsbeines sich erhebt.

Das Gebiß zeichnet sich durch seine kräftige Zahnbildung aus, aber des Zahntopus neigt entschieden mehr zum stumpfzacligen der Schafals, als zum schafzacligen der Füchse; alle Zähne sind plumper und breiter, als deim Europäischen Fuchs. Der obere Fleischzahn ist nach Berhältniß klein, er hat eine sehr dick äußere Zadenreibe und einen kleinen stumpsen vorderen Höder. Beide obern Kauzähne sind beträchtlich länger, als der Fleischzahn, und besonders ist der hintere sehr viel größer, als dem Canis Vulpes. Die Länge des Fleischzahnes beträgt dei beiden Arten 6½", die der Kauzähne zusammen dei C. Vulpes 7", dei C. Entrerianus 9". Im Untertieser ist der Fleischzahn von C. Vulpes 7" der von C. Entrerianus saft 8" lang, die beiden unteren Kauzähne messen zusammen dei jenem 4½", bei diesem 6½".

In der Größe und kräftigen Ausbildung der Raufähne kommt C. Entrerianus ebenfalls dem C. cancrivorus am nächsten, der obere Fleisch zahn dieser letztgenannten Art ist 6½ lang, die beiden Rauzähne messen zusammen 8½ ii im Untertieser hat jener 7½ in, diese beiden nur 6 ile Länge. Darnach stehen beide Arten im Gediß sich sehr nahe; sie werden aber von Canis vetulus und C. sulvicaudus in dem Größenverhältniß der Rauzähne zum Fleischzahn noch übertrossen; bei letzteren ist der Fleischzahn im Obertieser nur 4 lang und die Rauzähne zusammen 6 in, im Untertieser jene 4½, diese 5½ in. — Es sind das die Hunder Arten Süd-Amerikas mit den am stärtsten entwickelten Rauzähnen, denn bei Canis judatus, der ebenfalls sehr große Rauzähne besit, mist der obere Fleischzahn 7¾ der untere 9½ in, die oberen Rauzähne zusammen 11¼ den unteren 9 in. Ich werde am Schluß die Berhältnisse dieser Zähne von allen mir bekannten Südamerikanischen Arten tabellarisch zusammenstellen, daher ich hier die übrigen noch underücksichtigt kasse.

Das ausgewachsene, säugende Beibden ist ein viel zierlicheres Thier, als das eben beschriebene Männchen; ich erhielt es den 27.
October mit voller Milchdrüse, lebendig, und hatte es einige Tage im Rasten, bevor ich es tödtete. Es war sehr scheu, saß zurückgezogen in einer Eck, und dis wüthend um sich, wenn man es störte; seine Pupille war an diesem zurückgezogenen schattigen Orte weit offen und ganz treisrund, zog sich aber, wenn ich es an die Deffnung des Rastens in grelle Beleuchtung bervorzerrte, zu einer sörmlichen, sentrechten Ellipse mit abgerundeten Ecken zusammen.

Die Zahl der Zigen, deren Verhältnisse ich zunächst besprechen will, war sechs; sie saßen in zwei Reihen einander paarig gegenüber am Bauch, das erste Paar vor dem Nabel, das letzte in der Weichengegend. Die Milchdrüse bestand jederseits aus 3 abgerundeten Lappen, die in der Mitte zu einer graden Linie aneinanderstießen, aber hier völlig getrenut waren; die 3 Lappen jeder Seite hingen zusammen, jeder von ihnen war flach

tuchenförmig gestaltet, ber hinterste ber kleinste und kreisrund, die beiden anderen elliptisch, aber der mittlere sehr viel größer als der vorderste. Am Innenrande waren sie einsach und ohne Nebenlappen, an der Außenseite zersiel jeder durch tiese Einschnitte in radiale Loben, deren Zahl an dem hintersten, kleinsten Lappen auf 10, an dem mittlern und vordersten nur auf je 7 sich belief. —

Der Belg hat eine graurothlich roftgelbe Farbe, erscheint aber scheltiger als beim Mannchen, weil die im Binter langeren Grannenhaare auch so viel langere schwarze Spipen baben, was namentlich oben am Unterbalfe vor ben Schultern, langs bes Rudens und am Schwanz einen buntleren, vorzugsweise mit schwarz gemischten Ton hervorbringt. Jedes Grannenhaar ift am Grunde graugelb, bann wird es schwarz, hat nun auf ber Ritte einen breiten belleren Ring, der je mehr nach unten um fo beller gelblich weiß, je mehr nach oben um fo rothlicher roftgelb gefarbt ift, und wird barüber, am Ende wieder breit schwarz. Aus dem Borwiegen ber idwarzen Spike entstebt eine buntlere Querbinde por ben Schultern, ein dunklerer Ton am Ruden, und besonders auf dem Schwang in der Gegend ber Phiole und an der Spipe eine schwarze Stelle; an den Seiten wird der Farbenton lichter und gleichmäßiger gelblich grau; am Bauch, der Bruft, bem Borberhalfe und ber Reble gang weiß. Much die Oberlippe ift bis jum Rasenrande weiß, die Unterlippe bagegen schwarz, wie bas Rinn, mit Ausnahme ber weißlichen Spige. Die langen ftarten Schnurrhaare der Baden und Lippen sind gang schwarg. Um Unterhalse vor der Bruft ift eine grauliche Querlinie angebeutet. Die Beine find auf ber Innen: feite nicht gang fo weiß, wie beim Mannden im Sommer, aber boch viel blaffer gefarbt, als auf ber Außenseite, wo ihr Ton rothlich roftgelb wirb : in der Rniebeuge der hinteren zeigt sich eine breite schwarzbraune Querbinde und die Soble des hadens ift auch etwas dunkler braun. Rafens ruden, Stirn, Salsseiten binter bem Ohr und Die Außenseite ber Ohrmuichel fallen entschiedener ins Roftgelbrothe, die Innenseite der Ohren ift am Rande lang weißlich behaart. Unter bem Auge fieht man einen schwachen ichwarzlich grauen Streifen. -

Ganze Länge 36 Zoll; Kopf bis zum Naden 6 Zoll, Hals 4 Zoll, Kumpf 14 Zoll, Schwanz über 10 Zoll, mit der Behaarung 12 Zoll, Höhe der Ohrmuschel 3", des stehenden Thieres an der Schulter 11 Zoll.

Der herausgenommene Schabel des Weibchens hat von den Schneide zähnen bis zum vorderen Rande des hinterhauptsloches nur 4"10" Länge, die größte Breite der Jochbogen beträgt 2"8", die Zahnreihe ist oben 2"5", unten 2"8" lang. Alle Eden, Kanten und Leisten der Schäbeltapsel sind seiner, zierlicher und besonders der Unterlieser ist viel schwäcker; der hintere Endhalen hat eine so geringe Größe (2" höhe), daß er gegen den breiten des Männchens (von 7" höhe) sast übersehen wird. Am auffallendsten aber ist der Unterschied in der vordern Gegend der hinter den Orbitaleden, die dem Beiden eng erscheint, wäh-

rend sie beim Mannchen so breit ist; jenes hat 1 Zoll, dieser 1 Zoll 5 Linien Breite. Es ist das eine sehr wichtige Wahrnehmung, sie deutet auf ähnliche Verschiedenheiten nach dem Geschlecht auch der andern Arten din und beweist, daß die Ausstellung sicherer spezisischer Unterschiede nur nach allseitiger Prüfung der Alters: und Geschlechtsmerkmale möglich ist. Im Uedrigen sind die Verhältnisse der Rähte, Fortsätze der einzelnen Knochen und die Vildung der Scheitelplatte einander ähnlich, aber doch in gewissen Beziehungen andere; so namentlich die Breite der Scheitelplatte, welche beim Weidehen beträchtlich größer ist und keine so scheitelplatte, welche beim Weidehen derkächtlich größer ist und keine so scheitelplatte, was ich der größeren Jugend des Individuums zuschreibe. Sehr jung kann es aber nicht gewesen sein, weil es säugend war, also bereits geboren batte.

Endlich das junge Thier ift ein Saugling mit vollstandigen Mildaebis, ber in seiner Farbe auffallend von beiden Aeltern abweicht. Er ift buntler, als beibe, am Ruden vorwiegend schwarz, wegen ber langen schwarzen Haarspiten, an den Seiten gelbbraun, am Bauch fast gang gelblich und nur am Borberbalse rein weiß. Sier bat er einen scharf um schriebenen Fled von biefer Farbe. 3m Geficht fpielt die Gegend um die Augen ins Beißgraue; ber Nasenruden und die Stirn fallen mehr ins Gelbgraue; die Lippen und das Kinn find schwarzbraun, die Rasenspite nebst ben Ohren und halsseiten gelblicher, von der Farbe der Bauchseite. Um Arm und Unterschenkel tritt berfelbe lebhaft roftgelbliche Ton auf, aber die Pfoten felbst find schwarzbraun, namentlich die Soble der binte. Die Behaarung bes Schwanzes ift obenauf fast gang fcwarz, unten gelblich. Die Lange bes gangen Thieres mit bem Schwang beträgt 29 Boll mit dem Haartleide des Schwanzes, davon tommen auf den Kopf bis jum Raden 5 Boll, auf ben Sals 3", auf ben Rumpf 11", auf ben Schwang 10"; stebend ist bas Thierchen an ben Schultern 9 Roll boch. -Der berausgenommene Schabel mißt an ber Bafis 3 Boll 9 Linien, bie Jochbogen fteben 2"3" von einander; die Zahnreibe ift oben 1"9", unten 1"8" lang. Die Babl ber Badjahne ift oben wie unten vier, bort fehlt ber hintere Raugabn, bier fehlen beibe bem Milchaebig und außerbem je ein Ludengabn; Die Orbitaleden bes Stirnbeines fangen an fich ju zeigen, aber eine Ginschnurung ber Gehirntapfel binter ihnen if noch nicht angebeutet.

### c. Pseudalopex. Nob.

Die bei weitem stärkere Entwickelung bes Fleischzahnes im Obertiefer, welcher ben beiben Rauzähnen an Länge nur wenig nachsteht, ober sie gar übertrifft, wie bei ber zuerst aufgeführten Art, bilbet bas Hauptmerkmal biefer Gruppe; in der Schäbels und Schwanzsorm ktimmt sie mit der vorhergehenden überein. 16. Can is magellanicus Gray, Proceed. Zool. Soc. IV. 88. 36. — Magaz. of nat. hist. 1837. I. 578. — Waterh. Zool. the Beagl. II. 10. pl. 15. — Wagn. Schreb. Suppl. II. 431. 25. Burmeist. Erläut. z. Fn. Brasil. 51. 7. 16. 26. f. 3. — Gay, tt. nat. d. Chile. Zool. I. 59. — Gilliss, U. S. Nav. Astr. Exd. II. 164. —

Culpeus der einheimischen Bevölkerung. —

Der sogenante Eulpeus ober große Fuchs (sein Name ist Spascher Wortlaut des Lateinischen Vulpes) bewohnt die Gebirgsschluchten: Cordilleren und kommt namentlich in den Provinzen von Mendoza dis Juan, aber taum nördlicher vor. Er gilt für sehr raublustig, der besters dem Hausgestügel der Ansiedler nachstellt\*). Er ist nächst dem zuará die größte wilde Hundeart des Landes, und sicher der schon von slina, wenn auch nicht grade sehr deutlich, beschriebene Eulpeus der ibenen und Bergbewohner im Gebiet der Cordilleren. — Bei Mendoza x er allgemein bekannt, aber gesehen habe ich ihn dort nicht.

17. Canis Azarae Waterhouse, Zool. of the Beagle, Mam-18. II. 14. pl. 7. — Burmeister, Erläut. z. Fn. Bras. 44. 16. 28. 18. Ag. 3. cranium. — Rengger, Säugeth. v. Paraguay. S. 143.? Aguará-chay. Azara Quadrup. I. 271. 29. —

Zorro ber Eingebornen Spanischer Abfunft.

Dieser Fuchs, wie er von Baterhouse und mir geschildert wor-1 ift, bewohnt ben außersten Often ber La Blata = Staaten, b. b. bie mba oriental und die Proving von Buenos Aires; ber weißgraue Faraton feines Rorpers neben bem braunrothlich gelben bes Ropfes und ber ine machen ihn gut tenntlich. Er ist von dem Juchs von Entrerios, t ich vorber geschildert habe, spezifisch verschieden, und vielleicht auch von m, welchen Rengger aus Baraguap beschreibt. Ug ara hat beibe nicht f unter fich, sondern auch mit dem Nordameritanischen Canis einereogenteus vermechfelt, baber Desmareft bie Urt Ugara's babin gog b Euvier angab, daß der C. cinereoargenteus auch in Süd-Amerika ctomme; er beschreibt aber tenntlich nur ben bier aufgeführten, öftlichen che von Buenos Aires. Ich habe a. a. O. gezeigt, daß ber C. cinereozenteus ein achter Fuche (Alopex) ist, mahrend ber C. Azarae ju 1 Falfd. Füchsen (Pseudalopex) gehört, wohin auch die folgende t von Mendoza gestellt werben muß, obgleich sie sich ben Schatalfüchsen on etwas mehr im Gebiß näbert.

<sup>\*)</sup> In meinen Erlauterungen z. Fn. Brasil. habe ich S. 53 irrig angege1, bas er Ralber raube; es follte buhner heißen, die feine Lieblingshrung find.

18. Canis gracilis Nob.

Zorro ber Einheimischen.

Bierlich gebaut, ber Belg hellgrau, Nasenruden und Scheitel roftroth

lich; Beine außen roftgelb, innen weiß. -

Gin ungemein zierlich gebautes Thier, eleganter noch als C. griseus Gray, bem die Art am nachften fteht. Die Grundfarbe bes Belges am Rumpfe ift blaß gelblich grau, der von Canis Azarae am abnlichften und gang perschieden pon bem rotblichgrauen Zon bes Can, griseus, ober bem roftgelbrothen von C. Entrerianus; die größeren Grannenhaare find an ber Endhälfte schwarz, schließen aber barin einen breiten weißen Ring ein, ber auf dem Rreug, dem Schwangruden und an ber Schwangspige vielen Saaren gang fehlt, baber biefe Gegenden am bunkelften find. Ramentlich auf dem Schwanzgrunde, wo die Phiole fist, zeichnet fich ein großer fdwarzer Fled aus. Der Rasenruden, ber Obertopf und die Außenseite der Ohren find rotblichbraun, aber die haare baben weißliche Spiken, Die besonders über jedem Auge einen lichteren Fled bilben. Kinnspipe, Reble, Borberhals, Bruft, Bauch und Innenseite ber Beine rein weiß; am Unterhalfe eine fable Binbe quer über die Bruft. ber Beine und die Gegend hinter bem Ohr blag rostgelb, die Soble ber Supe rothlicher; über bem haden eine roftbraune Querbinde, Die in ber Rniebeuge fast gang schwarz wird; Unterlippe und Mitte des Kinnes eben falls schwarz, besgleichen die sehr langen, starken Schnurrhaare. innen weißgelb, die Buville bellbraun, die nadte Rafe fcwarg.

Der Schabel gleicht am meiften bem von C. griseus, ift aber etwas turger, besonders im Schnaugentheil, und die Stirn breiter; darin abnet er fehr bem Schabel von C. fulvicaudus (vergl. Erläuter. etc. Taf. 28). Die Nasalfortsätze des Stirnbeines sind sehr lang, reichen aber nicht so weit, wie bei C. vetulus, auf die Nase herab; zwischen ihnen und dem Awischenfieser bleibt eine beträchtliche Lude von 3 - 4 Linien. Der Rasen ruden zeigt langs ber Raht eine ungemein ftarte Bertiefung, Die ploglich mitten auf ber Stirn endet. Der Orbitalfortsatz bes Stirnbeines ift breiter und ftumpfer, als bei C. griseus, und ber Rand etwas mehr erhaben, wodurch die Andeutung einer Bertiefung entsteht, wie fie nur ben achten Buchsen eigen ist. C. griseus hat von dieser Bertiefung schon eine schwache Spur, bei C. gracilis ift fie entschieben breiter und mehr ausgebrudt. hinter ben Orbitaleden nimmt ber Anfang ber Gehirntapfel eine bei weitem größere Breite ein, als bei C. griseus, und wird beim alten mann lichen Thier, bas ich nicht untersucht habe, wohl ebenso breit werben, wie wir biefe Gegend bei C. Entrerianus gefunden haben. Much bie gange Gehirntapfel ist nach Berhältniß etwas fürzer, aber bafür auch weiter, als bei C. griseus. Das Gebiß stimmt mit bem von C, griseus sehr überein, ift oben in allen Theilen etwas fürzer; namentlich ber Fleischzahn bes Obertiefers; ich finde das Verhältniß besselben zu ben Raugabnen bei C. griseus wie 12 ju 13, bei C. gracilis nur wie 12 ju 14; im Untertieser verhalten sich beide Bahngruppen entsprechender, bei C. griseus wie 14 zu 11, bei C. gracilis wie 13 zu 10. Auffallend verschieden nehmen sich die Lückenzähne aus, deren Krone ist bei C. gracilis entschieden höher und tuppiger, als bei C. griseus und zwar ist dieser Untersichied tein bloß relativer, sondern ein absoluter. Bon C. vetulus und sulvicaudus unterscheidet die bedeutendere Größe des Fleischzahnes diese Auszähne, aber ihr oberer Fleischzahn ist um ein Biertel oder gar um ein Drittel Keiner. Die Betrachtung der nachstehenden Zahlentabelle lehrt das deutlich.

Die Körpermaße des Thieres sind solgende: Kopf dis zum Raden 5½ Boll, Hals und Rumpf 15 Boll, Schwanzrübe 12 Boll, Höhe des kebenden Thieres 10 Boll, des Ohres innen 3 Boll.

Canis gracilis bewohnt die buschige Pampa in den Umgebungen Mendozas und nährt sich hauptsächlich vom Erdgestügel und den kleinen Ragethieren, die sich in denselben Gebieten aushalten. Pampashühner und Cunejos bilden seine Nahrung. Er ist klug, aber auch dreist; ich habe ihn dei herannabender Dämmerung östers ganz nahe am Wege herumsschleichen sehn, ja er blieb stehen und sah mich an, wie ich vorbeiritt. Erst als ich lebhaste Bewegungen machte, zog er sich ins Gebüsch zurück. Die Fischer aus der Gegend der Laguna Guanacache bringen vielssätig sein Fell nach der Stadt, um es dort als Sattelbeden zu verkausen; in den Gegenden ist der Juchs besonders häusig. Unter den vielen Fellen, die ich gesehen habe, war auch eins mit rostrother Schwanzspitze und gleichsarbigem Fled auf dem Schwanzrüden, über der Phiole. Andere Maarten sind mit nicht vorgekommen.

Bergleichende Uebersicht ber Fleisch = und Rauzähne ber Sub = Amerikanischen Canis-Arten.

|                        | C. jubatus | C. cancrivorus | C. Entrerisaus |         | C. vetulus | C. fulvicaudus | C. magellanicus | C. Azarae | C. griseus | C. gracilis |
|------------------------|------------|----------------|----------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------|------------|-------------|
| Oberer Fleischgahn     | 18         |                | ਰ<br>15        | ₽<br>14 | 9          | 8              | 17              | 15        | 12         | 12          |
| Beide oberen Raugahne  | 24         | 19             | 20             | 15      | 14         | 18             | 15              | 17        | 13         | 14          |
| Unterer Fleifchgahn    | 20.        | 16             | 16             | 14      | 10         | 9              | 16              | 16        | 14         | 13          |
| Beibe unteren Raugahne | 19         | 13             | 14             | 11      | 11         | 10             | 12              | 12        | 11         | 10          |

Die Maße find in Centimetern angegeben, weil biefer kleinere Rafftab eine beffere Ueberficht gewährt.

### 3. Itiffe Mustellinae.

#### 1. Gatt. Mustela Linn.

Bahrend meines Aufenthaltes in Mendoza wurde mir von mehreren glaubwürdigen Personen versichert, daß es in dem benachdarten Gebirge, der Sierra de Uspallata, ein lieines schlantgebautes Raubthier von rost gelblicher Farbe gebe, welches in der Erde zwischen Felstrümmern und Kollsteinschutt sich aushalte, sehr schen sei und außerst gewandt sich mit großer Schnelligkeit allen Nachstellungen zu entziehen wisse. Ich bezog diese Angaben schon damals auf eine Frettchen Art, aber es gelang mir nicht, troß aller angebotenen Belohnung, ein Exemplar in meine Gewalt zu bringen.

Da nun Molina eine Art Frettchen als Mustela Quiqui beschreibt (Compend. d. l. hist. nat. de Chile. S. 228. — Gmel. Syst. Nat. I. 1. 99. — Wagn. Schreb. Suppl. II. 244. m.), deren auch Pöppig gedenkt (Froriep's Notiz. Bd. 27. S. 217), so ist es mir sehr wahrscheinlich, daß ein solches Thier dort vorkomme; um so mehr als v. Tschubi in der Fn. peruana S. 110 eine Mustela agilis aus Pem schildert, auf welche die mir gemachten Angaben der Größe und Färdung sich wohl beziehen lassen. Diese Peruanische Art ist 9—10 Zoll lang, der Kopf 1"5", der Schwanz 4"—4"4" und die Farbe oben röthlichgrau, unten weißlich. —

#### 2. Gatt. Galictis Bell.

19. Galictis vittata, Bell, Zool. Journ. II. 551. umb Transact. Zool. Soc. II. 203. tb. 35. — Waterh. Zool. of the Beagl. II. Mamm. 21. — Wagner, Schreb. Suppl. II. 215. 2. — Burmeist. syst. Uebers. etc. I. 109. 2. — Gay, hist. nat. de Chile, Zool. I. 51. — Gilliss, U. S. Nav. Astr. Exped. II. 165. —

Gulo vittatus Desm. Mamm. 175. — Rengg. Säugeth. von Parag. 126. —

Viverra vittata Schreb. Gmel. S. Nat. I. 1. 19.

Ursus brasiliensis, Thunb. Act. Petrop. IV. 401. tb. 13.

Le Grison Buff. h. n. XV. 65. pl. 8.

El Huron menor, Azara Quadr. I. 182. 20.

La Cuja, Molina Compend. d. l. hist. nat. de Chile S. 258. Huron bet einheimischen Bevölserung.

Ueberall durch das ganze Gebiet verbreitet und ziemlich das gemeinste von allen dortigen Raubthieren; ich erhielt Cremplare in Mendoza, Paraná und Lucuman. Das Thier bewohnt die ganzen wärmeren und tropischen Districte Süd-Amerikas östlich von den Cordilleren. —

36 babe bei einer anderen Gelegenheit (Abh. d. naturf. Gesellsch. z. Halle II. Bd. Sitzungeberichte S. 47) nachgewiesen, daß ber von D'Orbigny als Mustela brasiliensis abgebildete und ermähnte Schädel (Voyag. Am. mer. IV. 2. Mammif. 20. pl. 13. f. 3) zu Galictis vittata gebort und eine wirkliche Mustela in Brafilien gar nicht eriftirt. Bu meiner Befdreibung in ber fpftem. Ueberficht muß ich nachtragen, baß bas Gebiß von G. vittata bem von G. barbara an Schärfe in allen Theilen bebeutend überlegen ift, namentlich mehr schneibende Ranten an ben Babnen befitt; ber obere Fleischaahn bat einen viel breiteren, weniger abgesetten, ameifpitigen Soder, mabrend bem unteren der tleinere innere Rebenhoder abgebt; auch ift ber obere Raugabn nach innen beträchtlich fcmaler. Saufig fehlt ber erfte kleine Ludenzahn, zumal im Obertiefer. Die Milchgebiffe, welche ich jest von beiben Arten besite, zeigen mehr Uebereinstimmung mit einander; benn der innere Rebenhoder am unteren Fleischzahn ber Galictis barbara ift im Milchgebiß bei feiner von beiben Arten vorhanden. An bem Stelet von Paraná fand ich 16 Rippenpaare, 11 mahre und 5 falfche, 5 Lendenwirbel, 2 Rreuzwirbel und 21 Schwanzwirbel; mabrend bas von mir früher aus Brafilien gebrachte Stelet nur 15 Rippenpaare, aber ebenso viele Lenden: und Kreuzwirbel besitt. -

20. Galictis barbara, Wagn. Schreb. Suppl. II. 214.1. — Burmeist. syst. Uebers. I. 108. 1. — v. Tschudi, Fn. per. Mamm. 12, 4. 1.

Mustela barbara Linn. S. Nat. I. 67.

Gulo barbarus Desm. 177. — Rengg. 119.

El Huron mayor Azara Quadr. I. 172. no. 19.

Diese viel größere, langer geschwanzte Art bewohnt nur die östlichen und nordöstlichen Districte der La Plata Länder; namentlich die Banda oriental, Corientes und die Missionen; ich habe sie weder dei Paraná, noch bei Tucuman gesunden und ebenso wenig bei Mendoza.

## 4. Dachse Melinae.

### Gatt. Mephites.

21. Mephites patagonicus, Lichtenst. Abh. d. Königl. Acad. d. Wiss. z. Berlin, phys. math. Cl. 1838. 275. 6. — Wagn. Schreb. Suppl. II. 194. 6. — Gay, hist. nat. de Chile. Zool. I. 50. — Giliss, U. S. Nav. Astr. Exped. II. 165.

Conepatus Humboldtii Gray, Loud. Mag. nat. hist. I. 581. Chincha ober Chinga ber Einheimischen.

Das Stinkthier, was ich bei Mendoza mehrmals erhielt, ist ganz buntel schwarzbraum und trägt ein langes dichtes Haarkleid; an jeder Seite bes Rudens verläuft ein bald schwaler, bald breiterer weißer Streif, ber auf dem Ropf etwas hinter und über dem Ohr, getrennt von dem der anderen Seite, anfängt, dann im Naden mitunter ganz verlischt, und zu beiden Seiten des Rüdens hinter der Schulter am deutlichsten ist, nach hinten gegen den Schwanz hin viel schwächer werdend. Bei alteren Thie ren ertischt er hier, oder schwanz über und breitet sich zu einer ganz weißen Schwanzspize aus. Davon hat das alte ausgewachsene Thier teine Spur mehr, doch sind die langen Haare des Schwanzes in der Tiefe breit blackgelb gesärbt, was dei der Bewegung durchschein und dem Schwanz ein schwanz ei

Das Gebiß hat gewöhnlich 3 Backzähne im Obertiefer und 5 im Untertiefer, dort einen (ein zweiter, vorderster sehr kleiner Lüdenzahn sehlt in der Regel) und hier drei Lüdenzähne, von welchen der erste sehr klein ist; der Kauzahn des Obertiesers ist zwar dreit, aber nicht lang, nur so lang wie der Fleischzahn; im Untertieser übertrifft die hintere Bartie

des Fleischahnes den Kauzahn etwas an Umfang.

Dies Stinkthier ist in den westlichen Gegenden des La Platas Gebietes häusig, ich sah es oft am Wege, wenn ich durch die Borstädte Mendogas ritt, selbst bei Tage an abgelegenen Orten; es lebt in Erdlöchem zwischen Steinhausen und stellt besonders dem jungen Hausgestügel nach. Da es seiner Beute nur dei Nacht nachgeht, so hat man selten Gelegenheit, es zu überraschen und am Tage vertheidigt es sich sehr geschickt durch seinen unleidlichen Gestant, den man östers empsindet, als das-Thier sieht. Im Westen (Entrerios, Corientes) ist es viel seltener, dagegen im Süden überall zu Hause.

Das von Gervais in D'Orbigny's Reise IV. 2. Mammif. 19. pl. 12 als Mephites castaneus aufgestellte Stinkthier kommt ver hier besichriebenen Art so nahe, daß ich es nur für eine hellfardige Barietät der selben halten kann. Indessen erscheint, nach der Abbildung auf Tas. 13. Fig. 2 der Rauzahn des Oberkiefers größer und der Fleischzahn des Unterkiefers kürzer, als ich beide an meinen 3 Schädeln wahrnehme. Auch der erste untere Lüdenzahn ist in jener Abbildung größer dargestellt, wie meine Schädel ihn haben. — Bahrscheinlich deuten diese Unterschiede nur ein altes recht großes männliches Thier an. —

# 5. Fifchottern. Lutrinae. Gatt. Lutra Ray.

22. Lutra paranensis Rengg. Säugeth. v. Parag. S. 128. – Wagn. Schreb. Suppl. II. 261. 5.

Nutria, Azara Quadr. I. 304. no. 32. Lobo del Rio der Einheimischen.

Die Fischotter bes Rio Barana ist von Rengger ausführlich beidrieben worben; ich erhielt ben 6. April 1859 ein faugendes Beibchen mit brei Jungen; bas Thier war, nach abgezogenem Balge, im Gangen 36 Boll lang, davon tamen 94 Boll auf Ropf und Hals, 14 Boll auf ben Rumpf und 124 Boll auf die Schwanzrube; ber abgelofte Schadel mißt 4 Boll. Die Farbe ift oben glanzend braun, unten weißlich graubraunlich, boch fo, bag biefer Ton nach vorn immer heller und am Rinn fast gang weiß wird. Gine weiße Schwanzspige bemerte ich nicht, vielmehr bat ber Schwanz überall die gleiche braune Farbe bes Rudens. — Reben bem After fand ich zwei runde Löcher, eins an jeber Seite, als Musgange aweier elliptischer Drufen, Die bier unter ber Saut lagen; Die Clitoris war febr groß und ber Lange nach gespalten; Die harnöffnung befand fich gang vorn, gleich binter ber Spige. Die große Milchbruse reichte vom Bauch bis gur Bruft und trug vier Bigen, zwei an jeber Seite bes Banches, zwei andere in den Beichen. Die Schwangrube hatte an jeder Seite einen flechsigen Fettsaum, welche bem Schwang im Leben eine flache, schwerdtformige Gestalt ertheilen. Die Behaarung ber Rafe reicht bis an ben außersten Rand ber Auppe, so bag nur ber sentrechte Theil zwischen ben Rasenlöchern nadt bleibt.

Das Gebiß hat Rengger a. a. D. zur Genüge besprochen, es besteht in beiden Riefern aus funf Badzähnen, doch ist der erste des Obertiefers sehr klein und noch kleiner als bei der Europäischen Art. Aber auch die anderen Bähne stehen alle denen unserer Fischotter etwas an Größe nach, ohne sich in der Form wesentlich von ihnen zu unterscheiden.

Ueberall am ganzen Rio Paraná, am Rio Salabo, und am unteren Rio Dulce, in der Laguna de los Porongos ist die Fischotter nicht selten.

Num. Gine andere Fischotter vom Seegestade der Ruste mit nacter Rasenduppe hat Baterhouse als L. platensis in den Zool, of the Beagle II, 21 beschrieben.

## 6. Baren. Ursinae.

### Gatt. Nasua.

Ich habe teine Art dieser Gattung im La Plata : Gebiet selbst bes obachtet; es ist mir aber von glaubwürdigen Bersonen als ein Bewohner ber Balbungen in Corientes, ben Missionen, Gran Chaco und Tucuman ein Thier geschilbert worden, das man daselbst Soncho: Mona nennt und das ich nach der Beschreibung für einen Rüsselbären halten muß. Bahrscheinlich ist das die

23. Nasua solitaria Rongger, Säugeth. v. Paraguay S. 109. — Pr. Max, Boitr. z. Naturg. Brasil. II, S, 292. 2. — Burm. syst. Uobers, etc. I. 121. 2.

Denn allgemein wurde bemerkt, daß es ein einsames, scheues Thier sei, welches dem Menschen ausweiche und deshalb so selten erlegt werde. —

# 4. Sam. Beutelthiere. Marsupialia.

### Gatt. Didelphys.

In meinen Erläuterungen zur Fauna Brasiliens habe ich mich ausführlich über die bekannten Arten der Gattung Didelphys verbreitet und mehrere Untergattungen aufgestellt, worin sie naturgemäß zerfallen; ich beobachtete in den La Plata-Ländern nur eine Art selbst, und die war

21. Didelphys Azarae Rengg. Säugeth. v. Parag. S. 223.—Waterhouse Mammal. I. 470. pl. 18. f. 2. — Burm. Brläut. etc. S. 61. Taf. I.

El Micuré, Azara Quadrup. I. 209. no. 22.

Comadrija ber Einheimischen.

Gemein in der Banda oriental, seltener in den westlicher gelegenen Gebieten; aber wieder sehr häusig bei Tucuman. Ueberall bekannt unter dem Bollsnamen: Comadrija.

In Montevides beobachtete ich eine Zeit lang ein lebendiges Beib chen mit fünf halbwüchsigen Jungen; es saß den Tag über ruhig in der Ede seines Käsiges und ließ sich durch nichts aus seinem stumpssinnigen Gleichmuth ausbringen. Die Jungen stedten beständig unter der Mutter und hatten bereits die zerstreuten weißen Grannen im Pelz; ähnelten über haupt dem alten Thier vollständig.

25. Didelphys elegans, Waterh. Zool. of the Beagl. II. 95. pl. 13. — Ej. Mammal. I. 515. pl. 16. f. 1. — Gay, hist. nat. de Chile. Zool. I. 84. — Gilliss. U. S. Nav. Astr. Exped. II. 166.

Grymaeomys elegans Burmeist. Erläut. etc. 83. Taf. 15. Fig. 2.

Bei Mendoza findet sich angeblich eine gestedte Maus, deren Schwanz vom Ansange bis zur Mitte sehr did ist, dann ploglich viel dunner wird; das Thierchen wurde mir von Leuten beschrieben, die es selbst öfters lebend besessen. Ich vermuthe, daß es die hier aufgeführte Art von Beutelthier gewesen ist. —

### 5. Kamil Ragethiere. Glires.

### 1. Mäufe. Murini.

In meiner System. Uebers. der Thiere Brasiliens habe ich nachgewiesen (I. Thl. S. 149 figb.), daß die Hausratten und Mäuse Europas größtentheils nach Süd-Amerika übertragen

orben sind und dort in allen dicht bevölkerten Gegenden ebenso, ie in Europa, als ungebetene Gaste mit dem Menschen zusammensben. Es gilt dies auch für die meisten Gegenden der La Plata sitaaten. Natten und Mäuse sind überall gewöhnliche Erscheinungen, gehören sämmtlich den introducirten Arten an und kommen nur vor, wo menschliche Niederlassungen seit geraumer Zeit gesündet wurden. Diese introducirten Arten bespreche ich hier nicht ieder, da ihrer in meiner früheren Arbeit zur Genüge gedacht orden ist.

Die ursprünglich im La Plata Gebiet ansässigen Ratten ober täuse Arten tommen dem reisenden Naturspröcher, wegen ihrer leinheit und verstedten Lebensweise, nur selten in die Hände; ich habe, of sorgsältigster Bemühung, nur vier Arten einsammeln tönnen, und cht mehr erhielt Rengger während seines langen Ausenthalts in Pasquay. Azara dagegen beschreibt neun verschiedene Spezies im spanizen Original seines berühmten Wertes: Apuntamientos para la historia itural de los Quadrupedos del Paraguay y Rio de la Plata, (Madrid 302. 8. II. Vol. pag. 80 seq. No. 44—52.). Noch reicher war die usbeute Darwin's, der zehn verschiedene Urten an entsernten Orzus des La Plata Gebietes aussand. (Waterhouse, Zool. of the dagl. II. Mammalia, pag. 39 seq.) und außerdem noch 6 Arten im südsben Batagonien an der Magelhaenssstraße entdeate.

### Gatt. Reithrodon. Waterh.

### Zool. of the Beagl. II. Mammal. 68.

Diese Gattung unterscheidet sich von der folgenden sehr gut durch ie deutlich, wenn auch nur schwach, gefurchten oberen Schneidezähne. die Arten haben einen etwas derberen Körperbau, nebst großen Augen nd Ohren.

26. Reithrodon typicus, Waterh. l. l. 71. — Id. Proc. sel. Soc. 1837. 30. — Wagn. Schreb. Suppl. III. 547. 2. —

Ich erhielt diese schöne, an ihren großen Ohren und seicht gesurchten veren Schneibezähnen leicht tenntliche Maus einmal bei Karaná, woselbst e vom Hunde gejagt und leider so zerdissen wurde, daß sie zum Aufsteln in der Sammlung nicht mehr tauglich ist. Sie lebt in offinen, hüger gen Gegenden, nahe dem Flußuser in Erdlöchern und ist dort nicht selten, ült sich aber bei Tage im Bau verstedt und wird wenig gesehen. Ihr höner, hell rostgelber Pelz, mit braunen Haaren am Rüden gemischt, macht as Thier leicht kenntlich; die langen Schnurren sind schwarz, mit breiter eißer Spize; die vordersten saft ganz weiß; ebenso die Pfoten und die

Unterseite des Schwanzes, aber der Bauch, die Bruft, die Innenseite der Beine und der Borderhals sind hell rostgelb. In der Tiese haben alle Haare eine bleigraue Farbe, dann werden sie blaßgelb, später rostgelb, an der Spize schwarzbraun, welche Farbe sich gegen die Mitte des Rückens hin immer mehr ausdehnt. Die Oberseite des Schwanzes ist rostgelb und braun gemischt.

Mein Gremplar bat folgende Dage:

Ropf bis jum Ohr 1 Boll 6", Rumpf 6", Schwang 4", Hinter fuß 1"4".

### Gatt. Hesperomys Waterh.

#### Ibid. 75.

27. Hesperomys squamipes, Brants, het Gesl. d. Muisen S. 138. no. 52.

Hesperomys robustus, Burm. syst. Uebers. etc. I. 164. 2. — Mus aquaticus Lund. Acta Havn. 1841. VIII. Blik paa Bras. Dyr. etc., Till. III. 279.

Diese große Sumpfratte sindet sich, nach Angabe der Einheimischen, nicht selten auf den Inseln und dem Marschlande des Rio de La Blata. Ich habe sie indessen nicht erhalten, und kann darum nicht mit Sicherheit behaupten, daß es die hier genannte Art wirklich ist, welche sich daselbst aushalk.

- Hesp. Peters hat türzlich nachgewiesen, daß mein Hesp. robustus der wahre Mus squamipes Brants (Muix. 138. 52.) ist; (Abh. d. Königl. Acad. d. Wissensch. z. Berl. 1860. S. 148), während die von mir als Mus squamipes Brants beschriebene Art den Namen Hesperomys sciureus Wagn. l. l. annehmen tann, oder auch den von H. brasiliensis oder H. Anyuga, welchen ihr das Wiener Museum und Brandt gegeben haben (Siehe die Note in meiner Uebers. S. 166.). Ich din zu meinem Irrihum ofsenbar durch eine Berwechselung der Ctiquetten an den mix aus Berlin zur Ansicht geschicken Cremplaren verleitet worden. Hesp. squamipes hat halbe Schwimmbäute, oder vielmehr breite Hautsalten am Grunde zwischen den Zehen und eine eigenthümliche, grob schuppenartige Warzendildung auf der Sohle, was jener Name Brants passend andeutete. Hierauf gründet Peters a. a. D. eine eigen Gattung Nectomys (Ebenweise. 151), wozu er noch eine zweite ähnliche Axt (N. apicalis) von Guayaguil bescheibt.
- 28. Hesperomys longicaudatus, Benn. Proceed. Zool. Soc. II. 2. (1832). Waterh. Zool. of the Beagle, II. Mammal. S. 39. no. 6. pl. 11. Wagn. Schreb. Suppl. III. 529. 18. Gay, hist. nat. de Chile Zool. I. 119. Gilliss, U. S. Nav. Astr. Exp. II. 170. Hesper. eliurus Natt. Burm. Syst. Uebers. I. 173. 9. Eligmodontia typus, Fr. Cuvier, Ann. d. Sc. nat. 1837. VII. 169. pl. 5.

- Mus longitarsis Rengg. Saug. v. Parag. S. 232. — Colilargo, sara, Ouadr. II. 91. no. 49. —

Bon dieser hübschen, durch ihren langen Schwanz ausgezeichneten kaus erhielt ich ein Exemplar bei Tucuman auf dem Lande, woselbst es is haus gedrungen war und dort erlegt wurde.

Seine Bergleichung mit meinem Exemplare aus Brasilien und einem urch händler aus Chile bezogenen beweist mir, daß alle die von den cirten Schriftstellern beschriebenen abnlichen Mäuse zu einer und derselben lrt gehören, welche schon Azara kannte und beschrieb. Mein Individuum on Tucuman ist schon orangegelbbraun am Rücken, rein weiß am Bauch nd den Psoten; der Kopf und Körper messen, rein weiß am Bauch nd ben Psoten; der Kopf und Körper messen, dall, der Schwanz 5 soll, der Hintersuß 1 Zoll; es war ein Männchen, daher die Farben sehr schaft und rein sind. Im Schwanz zählte ich 33 Wirbel.

29. Hesperomys arenicola, Waterh. Zool. of the Beagle II. Yammal. S. 48. pl. 13. — Id. Proc. zool. Soc. 1837. 18. — Wagn. Ichreb. Suppl. III. 521. 10. —

Diese Art ist die gewöhnlichste im Gebiet des Rio Paraná, wo sie n hoch gelegnen, trocknen, sonnigen Orten sich aushält; ich bekam mehrere ixemplare dei Rozario und bei Paraná. — Das größte hat solgende Raße. Rops und Rumps 4 Zoll, Rops altein die zum Ohr 1"2", öchwanz 2"10". — Farbe mäusegrau, in der Tiese gelblich, nach den Beiten des Rumpses lichter; Rehle, Borderhals, Brust, Bauch und Psoen weiß, ziemlich scharf von der Rückensarbe abgeset; Schwanz gelblich rau, die Spize schwärzlich. Schneidezähne gelb, Schnurren z. Ih. weiß. —

3ch glaube, nicht zu irren, wenn ich diese Urt für Ugara's Agreste buadr. II. 94. no. 50. ertläre.

30. Hesperomys bimaculatus, Waterh. Zool. of the Beagle II. Wammal. S. 43. pl. 12. — Id. Proc. zool. Soc. VII. 18. — A. Wagn. Schreb. Suppl. III. 526. 15. —

Eine tleine ungemein zierliche Maus, mit zartem seinen Belz, dessen bemptsarbe ein schönes blaßgelbes Grau ist, das gegen den Rüden hinauf, nuch Borberrschen der schwarzen Haarspissen, reiner grau wird; Lippen md Rumpsseiten reiner gelb; die Innenseite der Ohren am vollsten rostsarben, hinter dem Ohr eine weißliche Stelle. Oberer Lippenrand, Kinn, tehle, ganze Unterseite und die Psoten rein weiß; Schwanz graulich, unsen lichter. Ropf und Rumps 3 Zoll lang, Schwanz 2", Hintersuß 8".— Ich erhielt mehrmals Cremplare dieser Art bei Paraná und Tucuman; sie eht an offinen, sonnigen Stellen in kleinen Löchern, oder zwischen Steinsausen, und wurde gewöhnlich boim Aufräumen von Schutt in der Nähe ves Hauss gesunden.—

Auf diese Art beute ich Azara's Laucha, Quad. II. 96. no. 51. — Wagn. Schreb. Suppl. III. 543. 37.; er scheint ziemlich kleine, junge Individuen vor sich gehabt zu haben.

#### 2. Muriformes.

Den naturgemäßen Umfang biefer fast gang nach Sub = Amerika fallenben Ragethier - Gruppe habe ich in meiner Syftem. Ueberficht ber Thiere Brafiliens, I. S. 186 figt. entwicklt.

### Gatt. Myopotamus Commers.

31. Myopotamus Coypus, Cuvier, le Regne anim. I. 214.—Wagn. Schreb. Suppl. IV. 12. 1. — Darwin Zool. of the Beagle, II. 78. — Gay, hist. nat. de Chile. Zool. I. 122. — Waterh. Nat. Hist. of Mammal. II. 297: pl. 15. — Gill. U. S. Nav. Astr. Exped. II. 169. —

Myopotamus bonariensis. Rengg. Saug. v. Parag. 237. – Mus Coypus, Molina, Comp. d. l. hist. nat. de Chile 255. El Quiyà, Azara Quadrup. II. 1. no. 33.

Nutria ber einheimischen Bevölferung.

Der Schweisbiber, wie man dies Thier wissenschaftlich genannt hat, ist durch die südlichen und westlichen Theile des La Plata-Gedietes verbreitet; er sindet sich am User des Rio Paraná, gleich wie an den größeren Lagunen und Seen in der Pampa, woselbst ich ihm während meiner Reise mehrmals begegnet din. Er wird von den Einheimischen für eine Fischotter gehalten und sührt deshalb ganz allgemein den Namen Nutria im Lande, dessen irrige Anwendung schon Azara gerügt hat. Coppu heißt das Thier nur in Chile, in den La Plata-Staaten kennt man es unter diesem Namen nicht.

Die merkwürdige Stellung der Zigen hoch oben an den Seiten des Rudens hinter der Achselhöhle hat zu vielen abentheuerlichen Berichten, die daraus ein neues, ganz sonderbares Thier machen wollten, Beranlassung gegeben; Fähraus klärte diese Angaben auf und wies nach, das sie auf den Myopotamus zu beziehen seien. Brgl. Velensk. Acad. Handl. 1841. S. 222 u. Ist 1842. S. 357.

### Gatt. Ctenomys Blainv.

32. Cte'n o mys brasiliensis, Blainv. Bullet. d. l. Soc. philom. etc. Juni 1836. 62. — Id. Ann. d. sc. natur. Vol. 10. pag. 97. — Waterh. Zool. of the Beagl. II. 79. — D'Orbigny, Voy. Am. mer. IV. 2. 25. pl. 17. — A. Wagn. Schreb. Suppl. III. 376.

- Id. Wiegm. Arch. 1848. I. 72. — Waterh. nat. hist. Maml. II. 273. pl. 8. fig. 6. — Burm. syst. Uebers. I. 214. 1. — El Tucutuco Azara, Quadr. II. 69. 10. 42. Tulduco ober Occulto ber Einheimischen.

Durch die sammtlichen La Plata Länder an geeigneten Dertlichkeiten, offenen Gegenden mit nicht zu hartem Boden, verbreitet und überall mnt, aber sehr schwer zu erlangen, wegen seiner versteckten Lebensweise. zu verlangen wegen seiner versteckten Lebensweise. zu verlangen wiel den der Rachfrage bei Mendoza und Tucuman, wo das Thier häuswar, habe ich tein Cremplar bekommen. — Baldige Gegenden mit tem Gebüsch bewohnt der Occulto nicht, daher er weber in Paraguay, am ganzen Rio Baraná gefunden wird.

# Satt. Lagostomus Brook.

33. Lagostomus trichodactylus, Brook. Trans. Linn. Soc. 1. 16. pag. 95. pl. 9., baraus Isis v. Oten 1830, 905. Taf. 9. Bennet, Trans. zool. Soc. I. 1. 60. — Meyen, nova Act. phys. t. Soc. C. L. C. nat. cur. Vol. 16. ps. 2. pag. 584. — Darwin, pl. of the Beagle, II. Mamm. 88. — A. Wagn. Schreb. Suppl. 310. 1. —

Callomys Viscaccia, Is. Geoffr. Ann. d. sc. nat. Vol. 21. 1. 291.

Vizcacha Azara, Quadr. II. 45. no. 39. Vizcacha ber Einbeimischen. —

Das Pampastaninden wurde durch die Nachrichten von Dosithofer (Geschichte der Abiponer II.) nur sehr unvolltommen umt; erst Azara lehrte (a. a. D.) seine wirkliche Beschaffenheit ausstlich tennen, aber es sehlte, die auf Broote's Schilderung, an einer en wissenschaftlichen Bearbeitung dieses in den Europäischen Sammlunz lange Zeit sehr seltenen Thieres. Gegenwärtig tennt-man es zur nüge, daher ich seine aussührliche Beschreibung nach dem Leben unterse. Indessen theile ich einige Notizen mit, welche weitere Ausschlüsser das sonderbare Thier zu geben suchen werden.

Es lebt in allen flachen, offenen Gegenden des inneren, westlichen d füdlichen La Plata Gebietes, wo harter Lehmboden ihm zur Anlegung wer umfangsreichen Wohnungen zu Gebote steht. Lettere bilden flache pmhügel im Felde mit 3—5 offenen Zugängen, und enthalten im Inmum einen gemeinsamen großen Mittelraum mehrere Wohnlöcher, word die einzelnen Familien der Gesellschaft bei Tage sich versteckt halten, gen Sonnenuntergang tommen sie bervor, und sien in der Nähe der igänge, entsernen sich aber erst in der dunklen oder stillen Racht weiter Burmeister, Reise. 2. 200.

von ihren Bauen. Sie fressen Gras oder Cerealien, und ziehen den Mais allen anderen Rahrungsmitteln vor. —

Das Mannchen ift ein ungemein ftartes großes Thier, mit bidem, breitem Ropfe, ber fich burch seine langen Schnurrhaare und einen gang auffallend fteifen, borftigen, ichwarzen Badenbart, beffen gleich lange, weit portretende haare nach unten seitwarts abstehen, sehr bestimmt von dem viel tleineren Beibchen unterscheidet; seine langsten Schnurrhaare find über 6 Boll lang, seine längsten Haare bes steifen Badenbarts, der von der Oberlippe bis zum hintersten Rande des Untertiefers reicht, nur 2 Zoll. Aehnliche fteife Borften geben auf Die Schultern und vorbern Seiten bes Rumpfes über, und verlieren fich gang allmälig nach binten. Der Belg ift in der Tiefe weiß, dann werden die haare grau, fpater gelblich weiß und zulett schwarz bis zur Spige. Daraus entsteht eine fablaschgraue Farbung, aber die gange Unterseite nebst ben Pfoten ift rein weiß. Der Schwanz bat eine mehr braungraue Farbe, und einen Ramm langerer Saare Born hat das Thier vier furge Beben mit etwas geauf bem Ruden. frummten Rrallen, binten nur brei mit langeren graben Rrallen; babinter fitt ein großer nadter Soblenballen, ber binten bis jum Saden reicht, aber porn von bem tleinen Mittelballen ber Beben getrennt ift. Auf ben beiben außeren Beben fitt binten, bicht vor bem Ragel, ein bichter bober haarbufd. - Die Ohren find turg löffelformig gestaltet, unten febr breit, am hinterrande etwas geschweift und febr sparfam weich behaart. Die hoden steden unter der haut und bilden zwei starte runde Anschwellungen binten zwischen ben Schenkeln. Bei ber Begattung bangen Mannden und Beibchen geraume Beit an einander.

Das viel zierlicher gebaute Beibchen ist mindestens um ein Drittel kleiner, als das Männchen, sast ganz ohne den steisen Backenbart, statt dessen Streif weicher, mäßig langer Grannenhaare sich über die Back hinzieht; die dunkelgraue Nasenkuppe ist, wie beim Männchen, dicht weich behaart; die Gegend darüber weiß, aber die Stirn schon vor den Augen wieder viel schwärzer. Ohren, Füße und Schwanz weichen von dem des Männchens nicht ab, sind aber kleiner und zierlicher Hinter den Borderbeinen sicht, an den Seiten der Brust, im Rande der grauen Rückensarbe, etwa 2 Boll von der Achselhöhle, jederseits eine große nachte Brust warze. — Es wirst nur ein Junges, das man stets in Begleitung seiner Mutter siedt, die seihr an Größe sast man stets in Begleitung seiner Mutter siedt, dußerhalb der Brunstzeit, etwas mehr abgesondert und werden seltner erlegt. —

Meine Cremplare zeigen folgende Maage.

Ganze Länge von der Rase dis zur Schwanzspitze beim Mann: chen 28", beim Weibch en 22"; Ropf dis zum Nacken jenes 6", dieses 5"; Schwanz jenes, ohne die langen Endhaare, 7½", dieses 6"; Sohle des Hintersußes mit den Zeben dort 5" ohne die Krallen, hier 4".

Das Bigcacha ist bas baufigste unter ben wilden Thieren bes La

Plata: Gebietes; es sehlt aber der Banda oriental und tritt nach Norden, wie nach Süden, nur westlich vom Rio Uruguan auf. Ich tras es in Menge bei Rozario, Paraná, Tucuman, in der ganzen Pampa, aber nicht mehr dicht bei Mendoza, wo Gedüsche und Rollsteine den Boden bededen. Es bewohnt ausschließlich ganz offene Gegenden. Man vergleiche diese Reise I. S. 115. u. II. Bd. Seite 160.

# Gatt. Lagidium. Meyen.

Nova Acta phys. med. Soc. Caes. L. C. Nat. cur. Tm. XVI.

Das Felsen-Bizcacha unterscheibet sich von dem Feld-Bizcacha der Ebene generisch, theils durch seine viel längeren Ohren und Schwanz, theils und ganz besonders durch die sehr verschiedene Schädels bildung, die überall dreiblättrigen Backzähne und die hinteren Pfoten, deren vier Zehen kleine turze Kuppennägel tragen, welche die vorderen nur wenig an Größe übertressen.

Bahrend die gesammte Schädelsorm von Lagostomus mit der von Myopotamus vollständig übereinstimmt, und eigentlich nur in relativen Unterschieden davon abweicht, hat Lagidium viel mehr vom Kaninchen in seiner Schädelphysiognomie, oder vom Aguti, wie es im Pampashasen (Dolichotis) auftritt. Die Analogie damit ist unverkenndar. Lagostomus hat nur zwei Blätter in jedem Backgahn, mit Ausschluß des vierten obern, der drei besitzt. Die Zahne von Lagidium bestehen alle aus drei Blättern.

In der Sierra de Uspallata, westlich von Mendoza, tritt dieselbe Art des Felsen-Bizcach as auf, welche auch das benachbarte Chile dis nach Bolivien hinauf bewohnt, und dort seit den ältesten Zeiten bekannt war; es ist:

34. Lagidium Cuvieri, Wagn. Schreb. Suppl. III. 306. 1. — v. Tschudi Fn. peruana, Mammal. 164.11. — Waterh. nat. hist. Mammal. II. 222. pl. 18. — Gilliss, U. S. Nav. Astr. Exped. II. 167. 1. —

Lagotis Cuvieri Bennet, Trans. zool. Soc. I. 46. pl. 4. — Id. Proc. zool. Soc. 1833.

Lagotis criniger Gay hist. nat. d. Chile. Zool. 1. 42. tb. 5. 6. Lagidium Peruanum Meyen. l. l. XVI. 2. 518. tb. 41. — Wiegm. Arch. d. Naturg. I. 2. S. 212.

Lepus Viscacha, Molina, Comp. d. l. hist. nat. d. Chile, 348. Vizcacha de la Sierra ber einheimischen Bevölkerung.

Das Thier lebt an tahlen terrassirten Felsenwänden in einer Höhe von 6000 Fuß über dem Meere und ist dort häusig; es hat seine Liebslingspläge, wo man es in Menge antrist, während es an anderen benachbarten Orten im Gebirge sehlt; wir erlegten auf einer Reise durch die Sierra de Uspallata 7 Exemplare. Es ist wenig scheu, und bleibt auf seinen hohen Standorten ruhig sitzen, wenn man daneben vorüber reitet.

Baue mackt es nicht, vielmehr benutt es die natürlichen Lücken des Gefteins zu seinen Schlupswinkeln.

Meine Cremplare sind einsarbig aschgrau, der Mundrand, die Kehle und die Brust sallen ins Weißgelbe; längs des Rückens ist ein dunkleren Streif; der Schwanz ist auf der Unterseite turz behaart und schwarz, auf der obern mit einem langen Haartamm besetz, der aus weißgelben und graubraunen Haaren besteht; die dis 6 Voll langen Schnurren sind schwarz, einige der untersten auch weiß. Ganze Länge 28—30 Zoll, der Kopf bis zum Racken 4—4½ Zoll, die Schwanzrübe 10 Zoll; das Ohr 2½ Zoll, die Hinterpsote 3½—3½ Zoll.—

Da die Hochstächen und Gebirgsschluchten, wo diese Thiere sich ausbalten, von Reisenden größtentheils im Sommer besucht werden, so sieht man die in den Sammlungen vorräthigen Cremplare meistens im Haarwechsel begriffen, welcher bei diesen Thieren schon am Ansange des Sommers (Januar) beginnt und dis zum Herbst (März) dauert. Auch meine Ende Januars gesammelten Stüde haben zwischen dem frischen Haartleide überall große Stellen des alten Belzes, der sich durch eine rostgelbgraue, sahle, verblichene Färdung auszeichnet. Ein ganz vollständig ausgehaantes Cremplar ist nicht in meinen Besit gelangt, weil ich es im Winter (Juni, Juli) hätte sammeln müssen, wo seine Wohnstätten voll Schnee liegen und deshalb unzugänglich sind.

Die anatomische Untersuchung, welche ich sowohl am Feld = Bizcacha, als auch am Felsen : Bizcacha, angestellt habe, zeigt eine sehr große Aehnlichteit bes inneren Baues; leider sind mir meine Zeichnungen und Retigen über die Weichtheile des ersten abhanden gekommen, ich tann sie unter meinen Bapieren nicht wieder aussinden.

Das Feld : Bizcacha hat außer ben sieben Halswirbeln breiszehn rippentragende Rückenwirbel, mit 7 Paar wahren und 6 Paar salschen Rippen, wovon das lette Paar nur ein ganz kleines verkummertes Rudiment ist; die Zahl der Lendenwirbel beläuft sich auf sieben, die der Kreuzwirbel auf drei, aber nur einer, der erste, stöst an das Beden, und die der Schwanzwirbel auf zwanzig.

Beim Felsen-Bizcacha werden dieselben Zahlen im Hals-, Rüden, Lenden- und Kreuztheil angetroffen, aber die Zahl der Schwanzwirdel beträgt dreißig. Ein ziemlich vollständiges Schlüsselbein ist bei beiden Arten vorhanden, aber das des Feld-Bizcacha viel größer und derber. Bei letzterem bleiben Tidia und Fidula dis ans Ende getrennt, beim Felsen-Bizcacha rüden sie schon oben nahe dem Knie so dicht aneinander, daß eine Lüde zwischen ihnen nicht mehr sichtbar ist. Dennoch sind sie nicht verwachsen, aber die Fidula ist eine ganz dunne, griffelsormige Gräte, in der Mitte nicht stärter als eine mäßige Stednadel.

Bon den Eingeweiden bespreche ich nur die der Bauchhöhle, welche ich allein naher untersucht habe. Der Darmkanal des Felsen : Bizcachas ift 14 Fuß lang, davon kommt ziemlich & Fuß auf den Schlund, & Fuß auf

ben Magen, 7 Juß auf ben Dunnbarm und 6 Juß auf ben Dictbarm. Der Magen hat die gewöhnliche Form und ist nach links gegen die Carbia bin enger und schmaler, als rechts, an ber Seite bes Pplorus; ber Dunnbarm ift eng, gleich weit, vielfach gewunden und ohne besondere Auszeichnung; er geht in einen etwa 4 Boll langen, weiten, faut bogig getrummten, mit tiefen Querfalten versebenen Blindbarm über, aus bem, bicht neben ber Ginmundung bes Dunnbarms, ber anfangs weite, bernach enge Didbarm entspringt. Die erfte Balfte bes Didbarms ift etwa breimal fo weit, wie ber Dunnbarm, bat seitliche, burch Sichelfalten getrennte, bauchige Taiden und ein ichmales flaches Langsband an jeder Seite, zwischen melchen beiben Banbern bie Taschen sigen; er macht auf ein Drittel seiner Lange eine Umbiegung, beren beibe Schenkel bicht an einander liegen und wird in dem absteigenden Schentel bald viel enger. Rurz vor dem Ende. etwa auf der Mitte bes gangen Didbarms, loft fich ber abfteigende Schentel vom auffleigenden ab und nun beginnt im Didbarm die ovale, perlichnurformige Absetzung, welche ben Mastdarm bezeichnet und Die eigenthumliche Rothbildung von länglich ovaler Form, gang wie beim Raninchen, Damit ift ber gange Mastdarm, welcher etwa die Salfte bes Didbarms einnimmt, verfeben; ich gablte gegen 70 folder ovaler Bebalter ober Abschnitte am Maftbarm, Die vorberen langlich oval, einen Boll lang, mit weichem Rothbrei gefüllt, die hinteren turz oval, mit festen, ebenso geformten Rothtlumpchen. Jebes Rornchen ift & Boll lang und & Boll breit. — Das Zeldvizcacha bat gang benjelben Roth, alfo auch diefelbe Bilbung des Mafidarms; man sieht gewöhnlich große Maffen dieser tleinen Rothtlumpen um die Eingange ihrer Soblen berumliegen. Bon ben Drufen am Darm ift die Leber groß und in vier ungleiche Lappen getheilt; ein tleiner fünfter Lappen fitt unter berfelben, in der Mitte, neben der Gallen-Das Bancreas ift flein und ichwer zu ermitteln, die Milg ba: gegen groß, langlichdreitantig, faft teilformig geftaltet, aber mit einfacher Spige nach unten. Sie war 2 Boll lang; ber größte Leberlappen 24 Boll, ber fleinste von ben vieren 14 Boll, die beiben untern großern Lappen find jugespitt, und ber rechte ber größte; bie beiben obern elliptisch gerundet. Die Rieren find von der gewöhnlichen Form, gang wie beim hafen gestaltet und 14 Boll lang, auf jeder sitt oben eine kleine Rebenniere; die einfachen, ziemlich weiten Sarn leiter haben eine Lange von 34 Boll, die harnblafe ift langlich birnformig gestaltet und 2 Boll lang. — Das untersuchte Stud mar ein Beibchen; es hatte einen langlich ovalen. engen Uterus, der mit ber Scheide 21 Boll lang ift, und zwei am Ende ftart gefranzte Tuben von berfelben Lange; Die Gierstode maren flein, Die Ovula traubig aneinander gefügt und von geringer Entwidelung. Bigen figen auch bei biefer Art an ben Seiten ber Bruft, bicht binter ber Achselhöhle, von einer nadten Stelle umgeben, vermöge welcher es nicht schwer halt, fie aufzufinden. Offenbar wirft bas Thier, gleich bem Feld-Bizcacha, nur ein, bochftens zwei Junge zur Beit.

## 3. Subungulati.

#### Gatt. Dolichotis. Desmar.

Hist. nat. des Mammif. 359. Note.

35. Dolichotis patagonica — Wagn. Schreb. Suppl. IV. 66. 1. — Waterh. nat. hist. of Mammal. II. 160.

Cavia patagonica Shaw gen. Zool. II. 226. 15. — Darw. Zool. of the Beagl. II. Mamm. 89. — Id. Proceed. zool. Soc. 1839. S. 61. — Pennant, nat. hist. of Quadr. II. 363. pl. 39.

Dasyprocta patachonica Desmar. Mammif. 358. — Griffith, anim. Kingd. II. 243.

Mara patachonica Less. Cent. 2001. 113. pl. 42. Chloromys patachonices Less. Manuel Mammal. 301. La Liebre patagona Azara, Quadr. II. 51. no. 40.

Liebre ber einheimischen Bevölferung. —

Ueber bas Bortommen und die Lebensweise biefes nunmehr gur Genuge betannten Thieres, bas in feiner Beimath allgemein fur einen Sa: fen gehalten wird, und barum am richtigften Bampas-Safe beift, habe ich mich in meiner Reiseschilderung (I. Bb. S. 164) verbreitet; es bewohnt die sudweftlichen Gegenden der Bampa und verftedt fich in offenen Diftricten gern in alten Bigcacha : Soblen, mabrent es in ben bufchig bewalbeten Districten das Freie vorzieht. In solchen Umgebungen mit loderm lofem Sandboben trifft man es ftets baufig, bem Erbreich in feiner grauen Rudenfarbe ahnelnd; aber nach hinten, über bem Rreug, wird biefe Farbe fcmarglich und barunter, quer über ben Steiß, ploglich gang weiß; Die Seiten bes Ropfes, Rumpfes und ber Beine find roftgelb; Bruft, Bauch und Schenkel innen rein weiß, die Pfoten graugelbroth. Das Thier hat flatt bes Somanges nur einen furgen, am Enbe haarlosen boder, ber mit einer Sowiele endet; auch die Sohle ber hinterfuße ift unter bem haden mit einer langen nadten Schwiele verseben; gang besonders groß und boch aber ber Ballen hinter ben Beben, auf dem das Thier hauptfachlich rubt, wenn es geht und fteht; vorn hat es vier gleiche Beben, hinten brei ungleiche, von benen die mittlere größte eine fehr ftarte, ziemlich grade Rralle trägt. -

Ich besaß längere Zeit ein lebendes junges Mannchen, das ich angebunden im Zimmer hielt, wo es bald ganz zahm wurde; es ließ sich anfassen und streicheln, ohne Furcht zu verrathen, gereizt oder gestoßen gab es einen pseisenden Ton, wie beim Meerschweinchen, Uni lautend, von sich. Seine Nahrung bestand hauptsächlich in Gras, es fraß aber auch Rohl und alle Gemüsearten, und sehr gern Baumsrüchte; Aepsel, Birnen, Pfirsiche, gleichviel ob reis oder unreis. Ich tödtete es nach 2 Monaten, um es anatomisch zu untersuchen. Das allgemeine Ergebniß davon war solgendes.

Der Schabel bat eine gang eigenthumliche Gestalt, und tann weber mit bem bes Aguti, noch mit bem bes Baca paffend verglichen werben. obgleich die allgemeinen Formverbaltniffe die ber Cavinen find: er zeigt eine relativ ftarter nach vorn verschmalerte Schnauze, eine ungemein breite Stirn, febr fcharf vortretende Orbitalrander und ein verfürztes, nach binten abfallendes hinterhaupt, beffen Endflache, für die übrige Große bes Schabels, febr fcmal ift. Der Jochbogen ahnelt bem ber Cavien, aber bas Thranenbein burchbricht ben Orbitalfortsatz bes Obertiefers, ber nicht, wie bei Cavia und Coelogenys, mit bem Stirnbein gusammenftoft, sondern wie bei Dasyprocta bavon getrennt bleibt. Die Badzahne befteben einzeln aus je 2 dreikantigen Schmelpplatten, nur der hinterfte obere bat eine britte abgerundete Endplatte hinter ben breikantigen. Die Schneides aabne find schmal, glatt und sehr hellgelb, auch ganz weiß gefärbt. — Am Stelet gablt man 7 hals:, 12 Ruden:, 7 Lenden:, 2 Rreug: und 10 Schwang : Wirbel, Die brei letten find aufwarts gebogen und fonell abnehmend kleiner. Bon ben 12 Rippenpaaren flogen 7 an das Bruftbein, 3 an die vorhergebenden und 2 find gang frei. Bom Schluffelbein ift teine Spur vorhanden. Tibia und Fibula find gur Galfte mit einander verbunden und der Oberarm ift ohne Mustulartamm, den die Bizcachas Das Bruftbein hat 7 Abschnitte, von benen ber erfte bolchartig nach vorn vortritt, und abwarts tammartig verbreitert ift. -

Die Eingeweide der Bauchhöhle zeigen die allgemeinen Berhältniffe ber Ragergruppe fehr beutlich; ber Desophagus ist eng und etwa 8 Boll lang; ber Magen hat ben Umfang eines Ganfe bis Schwaneneies bei großen Cremplaren, und auch beffen Form; Die linke Seite an ber Carbia ift weiter, flumpfer gerundet, die rechte, woraus der Pylorus entspringt, verjungt, aber ber Bylorus geht nicht von ber Spige, fondern vom oberen Rande aus. Der gange Darm ift 16-18 Fuß lang, je nach ber Große bes Thieres und bavon nimmt ber Dunnbarm etwas weniger, als bie Salfte ein; er ift nicht glatt, wie beim Bigcacha, fondern wellig gefraufelt, beschreibt viele Windungen und wird erft am Ende, wo er in ben Blindbarm übergeht, glatt. Letterer bat einen enormen Umfang, wohl bas Dreis fache bes Magens, und ift ein bider weiter Sad mit Sichelfalten und zwei ichmalen glatten Banbern bazwischen, eins an jeder Seite. Der Mastdarm geht weit trompetenformig vom Blindbarm aus, in der Rabe des Dunnbarms, und besitt anfangs 2 Reiben ovaler ichiefer Taschen in seiner Band, welche die Rothballenbildung einleiten; bann wird er schnell enger. ift nun eine turge Strede ein einfaches Robr und betommt fpater bie gewöhnliche verlschnurformige Gestalt, indem er aus ovalen Gliebern zu befteben icheint, Die von oben nach unten immer deutlicher und turger fich absetzen. Darin werden die ebenso geformten, ovalen Rothmaffen gebildet: ich gahlte 140 solcher ovaler Glieder hinter einander. Die Leber hat genau wie beim Bigcacha, fünf Lappen, die allmalig kleiner werden; Die Gallenblase fist am mittleren, britten Lappen und ift'langlich oval geftaltet; bas Bancreas batte bie gewöhnliche Beschaffenbeit und war viel größer als beim Bigcacha, die Milg bagegen nach Berbaltniß fleiner und mondförmiger geftaltet, mit abgerundeten Enden. Sarngange und Urinblafe verhielten fich gang wie beim Safen und Bigcocha: doch schienen mir die Rieren selbst etwas dicker und die Reben nieren etwas fcmaler zu fein. Die boben bes unterfuchten mannlichen Exemplars lagen in ber Inguinalgegend außerhalb bes Bauches, und waren febr langlich wurftformig gestaltet; ber Benis ift lang, bunn, weit vor gerudt, aber fo in ber Borhaut gehalten, bag ber harn nach binten abfließt; Borhaut und Gichel find schwarz gefärbt. — Die zwei Bigen bes Beibchens liegen in den Beichen, wie beim Meerschweinchen, mit dem es auch in der kleinen Bahl der Jungen, die es wirft, harmonirt; gewöhnlich nur eins, felten zwei. Man fieht in der Regel 3 Individuen gleichzeitig, ein Mannchen, ein Beibchen und ihr Junges; ober, wenn bas Junge um getommen ift, wenigstens die beiben Gatten eines Baares vereint. Gingeln babe ich nie einen Bampasbasen angetroffen.

Mein größtes ausgewachsenes Individuum zeigt folgende Maße: Kopf bis zum Naden 6 Zoll, der herausgenommene Schädel in grader Linie 5 Zoll; Ohren innen 2 Zoll 8"; Rumpf und Hals 2 Fuß; Hinterpfote 7 Zoll.

Bemerkenswerth durste es noch sein, daß die Ohren unten sehr breit sind und dann schnell viel schmäler werden; sie enden abgerundet und haben ein dichtes Haartleid, das am Rande einen langen Franzensaum bildet. Die Rase ist überall dicht behaart, die an den Rand der Löcher; und in den Lippen stehen lange steise Schnurren von 3—4 Zoll Länge.

#### Batt. Cavia Linn.

In meiner systematischen Uebersicht der Thiere Brastliens habe ich die Cavien nach der Form der Backahne in 2 Untergattungen gebracht, welche sind:

- 1. Cavia. Die hintere Platte jedes Backgahnes ift viel breiter als die vordere und mit einer Falte an der stumpfen Kante versehen.
- 2. Anoema. Die hintere Platte jedes Backzahnes kommt ber vorderen an Größe fast gleich und hat keine einspringende Falte an der stumpfen Kante.

Bon beiben Gruppen beobachtete ich eine Art im La Platagebiet.

36. Cavia leucopyga, Brandt. Mém. de l'Academ. Imper. de St. Petersb. Sc. nat. III. 2. 436. tb. 16. — Wagner, Schreb. Suppl. IV. 63. 6. — Waterh. nat. hist. Mammal. II. 197. — Burm. syst. Ueb. etc. 1, 246. 3.

Cavia Azarae Licht. Doubl. Verz. 1835. — El Aperea, Azara Quadr. II. 37. no. 38. Cunejo ber Einheimischen. —

Bei Paraná und im ganzen Osten der La Plata Länder. — Dunsgelbtraun, jedes Grannenhaar abwechselnd rostgelb und schwarz geringelt. Hie, Bauch, Beichen und Steißrand gelblich weiß; Krallen hornbraun. hueidezähne rein weiß in beiden Kiesern, wie bei C. Aperea, aber das zier etwas tleiner, 9 oder höchstens 10" lang. — Der Schädel ider Arten sehr ähnlich, aber der von C. leucopyga fürzer, zierlicher, die zsendeine tieser in die Stirn hinaufreichend, das Thränenbein nur auf e hintere Partie des Jochdogenastes beschränkt, wie ebenfalls bei C. Apea, der diese Art sehr nahe steht. —

## 37. Anoema leucoblephara Nob. —

Gelblichgrau, die Grannenhaare in der Tiefe grau, dann blafigelb, lett braun gefärbt; Bauchseite weißlich oder ganz weiß, Augenränder in weiß, Schneidezähne gelb.

Dies Meerschweinchen, das ich anfangs für Cavia australis (Ceron Kingii) bielt, tommt ber Cav. Spixii Wagl, am nachsten, ift wie bieses aß gelbgrau gefärbt, aber lange nicht fo groß; seine ganze Länge beträgt ir 9 Boll. Der Belg ift ziemlich turz, weich und glatt; die haare des udens find in ber Tiefe bleigrau, bann blaggelb, julest ichmarglichbraun, er Die gang feine Spige ift wieder etwas lichter. Die Augenlieder find n weiß und badurch entsteht zumal vorn über, und hinten unter bem age ein weißer Gled; die Mitte bes Rinns, ber Reble, und die Gegend bint bem Ohr sind ziemlich nadt. Die Unterseite ist beim alten Thier rein if, beim jungen bloß weißlich. Die Ohren find ziemlich groß, am Rande sgeschweift und innen gelb behaart; die Pfoten graubraunlich, die Krallen ntel horngrau. Der Schabel ift viel zierlicher, als der von C. Aperea ib C. leucopyga, Die Stirn schmaler, Die Rafe feiner, ber hintertopf mit n Ohrblasen im Berhaltniß etwas größer; bas Thranenbein burchbricht n Jochbogenfortsat vollständig und ift im Berhaltniß febr groß. Das ebiß hat ben vorhin angegebenen Bau, die Badzahne werden nach binten vas breiter; unten bat ber erfte, oben ber lette eine fleine Anhangs: atte, und namentlich ber obere ift relativ viel größer als bei ben achten wien. -

Die Art war häufig bei Mendoza wie bei Tucuman; sie bewohnt ne Zweisel den ganzen Westen der La Plata-Staaten, lebt in Erdlöchern : Wegen, wo Busche stehen und wurde in allen Altern und Geschlechtern un mir gesammelt. Das Weibchen wirst stets 2 Junge, die ich mit der ntter lebend erhielt. — Weiße Fleden am Ohr, die C. Spixii besitzt, igen meine sämmtlichen Stude nicht, wohl aber macht sie der weiße Auswand vor allen anderen Arten kenntlich. —

Anm. Cavia australis, Isid. Geoffr. Guer. Magaz. d. Zool. 1833. Mammif. pl. 12. — Waterh. nat. hist. Mammal. II. 180. pl. 4. — Wagn. Schreb. Suppl. IV. 60. 3. — D'Orbigny Voy. An. mer. IV. 2. Mammif. 26. pl. 18. fig. 1—4 — welche ich ebenfalls vor mir habe, ist bedeutend kleiner, 8" lang, heller gefärbt, hat kleine Ohren, weiße Schneibezähne und viel dictee, kürzere, mehr oval dreiseitig gestaltete Backgahnplatten, nehst entschieden schwarzen Krallen. Wegen der schlanken spikm Form der letzteren kann es nicht zu Cerodon gebracht werden, wohin Bensnet und A. Wagner es gestellt haben: C. Kingii, Proceed. zool. Soc. III. 190. — Schreb. Suppl. IV. 70. —

# Gatt. Hydrochoerus Briss.

38. Hydrochoerus Capybara, Brxl. Syst. Regn. anim. 193.
— Desmar. Mammif. 355. — A. Wagn. Schreb. Suppl. IV. 56.

- Waterh. Mammal. II. 201. - Burm. syst. Uebers. I. 238.

La Capibara o Capiguara, Azara Quadr. II. 8. no. 34. Carpincho ber Einheimischen.

Ueber bas Vorkommen bieses bekannten Thieres in ben öfilischen Theilen bes La Plata - Gebietes, zumal am Rio Parana, habe ich im I. Bb. d. Reise S. 101 figd. berichtet.

# 6. Familie. Bahnlofe. Edentata.

Diese ber sublichen Erbhälfte zufallende Gruppe ber Saugethiere wird im La Blata Bebiet hauptsächlich burch vier Arten von Gürtelthieren vertreten. In ben norböftlichen Diftricten, zwischen bem Rio Parana und Uruguan, ben alten Missonen ber Jesuiten, tommen auch Ameisenbären (Myrmecophaga) vor, ich habe aber feine Art berselben beobachtet, ba ich diese Gegenden nicht besuchte.

#### Effodientia Cuv.

## Gatt. Dasypus Linn.

#### 1. Tylopeutes. Cuv.

39. Dasypus conurus, Is. Geoffr. Revue zool. Ann. 1847. 135. — Wagn. Schreb. Suppl. V. 178. 5.

El Mataco, Azara Quadrup. II. 161. no. 60.

Mataco ber Einheimischen.

Eine eigenthumliche, durch bas Vermögen, sich zusammen tugeln zu können, leicht kenntliche Art; bewohnt hauptsächlich die Gegend von S. Luis, aus welcher ich 2 Eremplare, Mannchen und Weibm, lebend erhielt. Das Lettere war trächtig und hatte einen fast sgetragenen Kötus bei sich, der der Mutter völlig ähnlich steht. ernach scheint die Art nur ein Junges zu werfen.

Anm. Bon ber bochft abnlichen Brafilianischen Spezies Dasypus anctus aut. Burm. syst. Uebers. etc. 1. 293. 5. - Wagn. Schreb. ppl. V. 176, 4. - bem Apar ober Tatu bola ber Brafilianer, unteribet fich biefer Mataco bestimmt burch ben Mangel ber fünften Borgehe; er hat nur vier, wovon die britte größte eine relativ fehr viel bere Rralle tragt, als bei bem Brafilifchen Upar, welchen ich ebenfalls mir habe. Außerdem unterscheidet sich der Mataco durch einen etwas naleren Körper, eine dunklere schwarzbraune Farbe und einen abmeis nden Ropfpanger, ber einen viel höheren hinteren Radentamm befigt und ber Flache, in ber Mitte bes Scheitels zwei unpaare Schilder bineinander trägt, während D. tricinctus nur ein einziges relativ kleineres mares Scheitelschild hat. Die je drei Gurtel beider Arten bestehen 3 23 - 25 Blatten, aber Schulter: und Steiß : Banger baben bei Das. jurus etwas fleinere Schilder in größerer Angabl, als bei D. tricinctus; jenem gable ich im Schulterpanger auf ber Mitte 8, an ben Seiten Reihen; bei biefem bort 7, bier 9. 3m Steifpanzer ift ber Untered noch größer. Das. tricinctus hat 13 Schilderreihen, D. conurus 17. — Endlich ift D. conurus auf ber Bauchseite und besonders an Beinen langer und starter behaart, als D. tricinctus. — Das Gebesteht aus neun Bahnen in jedem Riefer an jeder Seite, von benen erste viel kleiner ift, als die folgenden, aber nicht im Zwischenkiefist. -

# 2. Euphractus. Wagl.

40. Dasypus villosus, Desm. Mammif. 370. — Griff. anim. egd. III. 292. — Wagn. Schreb. Suppl. IV. 175. 4. —

El Peludo, Azara Quadr. II. 140. no. 56.

Peludo der Einheimischen.

Ueberall gemein im Westen und Süden der La Platas Staaten, und häusigste Art des Landes; wird viel von den Einwohnern gegessen und ein zartes Fleisch, das dem der Spanserkel am nächsten tommt. Ein ges, ziemlich startes, abstehendes aber sperriges Haarkleid unterscheidet Art leicht von der sehr ähnlichen solgenden, die indessen nicht so groß d. Gewöhnliche Exemplare des Peludo sind 13-14 Zoll lang, on tommen  $2\frac{1}{2}$  Zoll auf den Kopf, 7 auf den Rumpf und 4 auf den wanz; es giebt aber auch größere Individuen von 18-20 Zoll Länge entsprechenden Verhältnissen. Die Anzahl der Gürtel ist sechs, aber die Schilderreihe des Steispanzers ist an beiden Seiten auch noch gürtelg abgesett. — Das Gedis hat neun Badzähne jederseits oben, wovon erste im Zwischentieser sigt, aber zehn unten.

41. Dasypus minutus, Desm. Mamm. 371. — Darw. Zool of the Beagle, II. Mammal. 93. — Wagn. Schreb. Suppl. IV. 177. 5. — Gay, hist. nat. de Chile, Zool. 1. 131. —

El Pichiv, Azara Quadr. II. 158. no. 59.

Quirquincho ber Einheimischen im Westen, Pichy im Often bes Landes.

In benselben Gegenden, wie die vorige Art und ihr ganz ähnlich, aber saft ohne alle Haare, unten völlig tahl, etwas slacher, relativ breiter gebaut mit nach Berhältniß längerem, dunnerem Schwanze. Folgende Maße sinde ich: Kopf 24 Boll, Rumpf 7 Boll, Schwanz 44 Boll. Die Schilder des Banzers, der auch 6 Gürtel enthält, sind glatter, ebener und die des Schulterpanzers regelmäßiger oblong gestaltet. Beide Arten haben vorn, wie hinten fünf ziemlich grade, schlanke spize Krallen, deren Größenunterschiede die normalen der Zehen sind; die vorderen Krallen übertreffen die hinteren an Länge um die Hälfte.

# Gatt. Praopus Nob

Syst. Uebers. I. S. 295.

42. Praopus hybridus, Desm. Mammif. 368. — Darw. Zool. of the Beagle, II. Mammal. 92. — Wagn. Schreb. Suppl. IV. 181. 9.

Dasyp. 7 - cinctus Schreb. Saug. 220, tb. 72. — Cuv. Regn. anim. I. 227.

La Mulita, Azara Quadr. II. 156. no. 58.

Mulita ber Einheimischen, auch Pichy genannt.

Diese bekannte Art bewohnt nur die östlichen Gegenden der La Plata-Länder, die Banda oriental, Buenos Aires, Entrerios, Sa ze die Cordova; bei S. Luis und Mendoza kommt sie nicht vor. Sie vertritt in diesen Gegenden den Brasislianischen Das. 9-cinctus s. longicaudus (Burm. syst. Ueders. I. 296. 61, von dem sie leicht durch breitere Statur und die eigenthümlich kuppige Wöldung der Schildchen ihres Panzers sich unterscheidet. Gewöhnlich sind sechs Gürtel im Panzer abgesetzt. Vorn hat sie 4, hinten 5 Krallen; das Gedis besteht aus 7 – 8 kleinen konischen Zähnen.

Anm. In der Reise habe ich (II. Bd. S. 347.) eine neue Art dieser Gruppe mit ganz dichter Körperbehaarung als Dasyp, hispidus erwähnt, welche ich im Museum zu Lima antras. Sie stammt von Guayaquil und erreicht die Größe des D. longicaudus. —

# Gatt. Chlamyphorus Harl.

43. Chlamyphorus truncatus, Harlan Ann. of the Lyceum nat. hist. of New York I. pl. 4. — Zool. Journ. II. 154. pl. — Isis v. Oken 1830. S. 424. Taf. 4. — Yarrel, zool. Journ. I. 544. pl. 16. — Isis. ibid. S. 926. Taf. 8. — Wagn. Schreb. uppl. IV. 187. — Hyrtl, Abh. d. Kais. Acad. d. Wissensch. z. ien. phys. Cl. Bd. IX. und besonders: Wien 1855. 4. — Gilliss, S. Nav. Astr. Exped. II. 158. pl. 11. —

Pichy-ciego ber Einheimischen.

Dieses sonderbare Geschöpf, über dessen Lebensweise und charakterisichen Merkmale ich mich im I. Boe. S. 297 ausgesprochen habe, beschnt ausschließlich die Gegenden von Mendoza, und sindet sich weder in kle, noch in den öftlichen Brovinzen, wie vielfältig angegeben wird. Ich be zwei Cremplare desselben mitgebracht, deren aussührliche Beschreibung rum so weniger nothig ist, als namentlich durch Hyrtls anatomische atersuchung die ganze Organisation des merkwürdigen Thieres in hinreischer Schilderung dem wissenschaftlichen Bublikum porliegt.

#### 7. Ramilie Biedertäuer. Pecora s. Ruminantia.

# 1. Tylopoda.

# Gatt. Auchenia. Illig.

44. Auchenia Lama, aut. Schreb. Säugeth. V. 2. S. 1804. 

Tagn Schreb. Suppl. IV. 523. 2. u. V. 479. — v. Tschudi Fn. 

Truana. Mammal. S. 19. 1. u. S. 221. — Brandt, Beschreib. 

erkw. Säugeth. etc. I. tb. 1 & 2. — Var. fera: A. Guanaco aut. 

Tschudi, ibid. 19. 2. S. 222. — Meyen, nov. Act. phys. med. 

oc. C. L. C. nat. Cur. XVI. 2. 552. tb. 40. — Gay. hist. nat. 

Chile. Zool. I. 153. — Gilliss, U. S. Nav. Astr. Exp. II. 170. 

Guanaco der Einheimischen.

Bon der Größe des Ebelhirsches, und deffen aligemeiner Form, versicht sich ohne Geweih; der Ropf etwas kleiner, die Ohren schmäler, die use kleiner, nur als Ruppen vor der schwieligen Sohle vorhanden. — aartleid am Rumpse lang, zottig, am Ropf und den Beinen turz anliesend; hier grau gefärbt, der Rumpf schön rostroth, die Bauchseite weiß. —

Lebt in kleinen Trupps auf allen böberen Gebirgen in der Rahe der ordilleren und wurde in der Reise mehrmals erwähnt, 3. B. I. Bb. 1. 248 und 251.

Anm. Die beste Abbildung des gahmen Thieres ist die in bem ertionten Werte von Brandt und Burbe, wogu letterer die Zeichnunen lieferte; die des wilben Thieres in Meyen's citirter Abbandlung: beibe nach bem Leben gemacht. — Daß bas Guanaco bie wilbe Stammform bes nur im gezähmten Zustande betannten Lamas sei, ist als gewiß anzusehen und wird auch jest von den namhaften Boologen dafür ziemlich allgemein angenommen. Bgl. A. Bagner a.a. O. V. S. 482.

45. Auchenia Vicunna. — A. Wagn. Säugeth. V. 2. S. 1829. — Derselbe, Schreb. Suppl. IV. 523. 4. — v. Tschudi, Fn. peruana 19. 4. S. 223. tb. 17. —

var. domesticata: A. Paca, aut. l. l.

Vicuna ber Einheimischen.

Rleiner, als bas Guanaco, von ber Größe bes Dambirfches, beller roftgelb gefarbt, mit turzerer weicherer Wolle und gleichfarbigem Kopf wie Beinen. —

Lebt ebenfalls in Audeln auf den Hochstächen und in den Hochtdilern der Cordilleren des nördlichen Theiles der Argentinischen Brovinzen, aber sehlt in dem südlicheren Gebiete gänzlich. — Eine gute Abbildung davon existirt immer noch nicht, die erwähnte in v. Tschudi's Fn. peruana ist, wie alle Bilder desselben Berfassers, sehr schlecht gerathen und entbehrt je des natürlichen Ausbrucks. —

Anm. Auch diese Art kommt gezähmt als Alpaca in Bolivien und Beru vor, wird aber in den Argentinischen Provinzen ebenso wenig, wie das Lama, irgendwo als Hausthier benugt. Man stellt dem Thier hauptsächlich seiner Wolle wegen nach, die zu den seinsten Bonchos verarbeitet wird. Auf meiner Reise durch die Cordilleren bin ich mehrmalskleinen Trupps begegnet.

#### 2. Cervina.

## Gatt. Cervus Linn.

46. Cervus paludosus, Desm. Mammif. 443. — Rengg. Saugeth. v. Paraguay 344. — Wagn. Schreb. Suppl. IV. 367. 16 u. V. 367. 18. — Burm. syst. Uebers. etc. I. 313. 1.

Guazú-pucú, Azara Quadrup. I. 33. no. 4.

Cierbo ber Einheimischen.

Es ist mir dieser große hirsch mehrmals auf der Reise durch die Banda oriental in den buschigen Niederungen der Flußthäler begegnet; er sindet sich auch in Entrerios in den Waldungen am User des Rio Uruguay und Rio Paraná, nebst dem ausgedehnten Gebiet des Gran Chaco, aber weiter nach Westen geht er nicht. —

47. Cervus campestris, Fr. Cuv. — Desm. Mammif. 444. Rengg. Säugeth. v. Paraguay. S. 350. — Wagn. Schreb. Suppl. IV. 369. 17 u. V. S. 368. 19. — Burm. syst. Uebers, I. 316. 2.

Guazú-ú, Azara Quadr. 41. no. 5. Gama ber Einheimischen; bas Mannchen Venado.

Bewohnt die offenen Gegenden des ganzen La Plata: Gebietes, ist aber im Osten und Suden viel häufiger, als im Westen und Norden, wo buschig waldiges Terrain vorherrscht; ich habe die Art hauptsächlich in der Banda oriental bei Rozario und Paraná gesehen, gleichwie auf der Reise durch die Bampa.

Es wurde bereits im I. Bb. S. 59 erwähnt, daß der von Hasmilton Smith in Griffith's Anim. Kingd. IV. S. 135 beschriebne und abgebildete Hirsch mit langem Behang am Bauch und in der Beichengegend das alte Männchen dieser Art vorstellt und nicht, wie H. Smith wollte, zu C. paludosus, sondern zu C. campestris gehört. Die darauf von Hn. A. Wagner gegründete neue Art: Cervus comosus (a. a. D. Tas. 241. A. Fig. 13) ist also einzuziehen; sie stellt den männslichen C. campestris im hohen, weit vorgeschrittenen Alter vor; das freislich dies arme Geschöpf, bei den vielen Rachstellungen, in der Rähe menschlicher Ansiedungen nur selten erreicht.

48. Cervus rufus Illig. — Desm. Mammif. 445. — Rengg. Säugeth. v. Paraguay 356. — A. Wagn. Schreb. Suppl. IV. 388. 26. u. V. 384. 28. — Burm. syst. Uebers. I. 316. 3. —

Guazú-pita Azara Quadr. I. 51. no. 7.

Gama montese ber Einheimischen.

Der kleine rothe hirsch lebt in den Buschwaldungen von Entrerios, Corientes, Gran Chaco und kam mir noch im Laurelen Malbe bei Tucuman vor; man sieht ihn in der Regel einzeln, jagt ihn mit Hunden und sucht ihm, wenn er ermattet ist, zum Schluß anzukommen; sein Fleisch wird nicht sehr geschätzt und wie das sast allen Wildes, nur von gewöhnslichen Leuten gegessen.

Ich habe ein Junges dieser Art mitgebracht, was ich in Paraná auf meiner Quinta im December erhielt; es ist auf dem Rücken dunkelbraun, mit mehrern Reihen weißlicher Punkte, die im Nacken am Hintertops als zwei parallele Streisen beginnen, so über den Hals hinabgehen, und über den Schultern in isolirte Fleden sich auslösen, allmälig schlanker ausgezogen, die den Schwanz erreichen. Daneben treten an jeder Seite noch 4—5 Reihen ähnlicher Fleden auf, die in schiesen Streisen quer über die Seiten herablausen, am Rücken beginnend und nach vorn abwärts steigend; Stirn, Schwanz und Beine sind rostrothbraun, Gesicht und Halsseiten grauröthlich; Kehle, Hals, Brust und Bauch blaß weißgelblich. Ohren außen braun, innen blaß weißlich röthlichgrau.

## 8. Familie. Didhauter. Pachyderma.

#### 1. Suina.

# Gatt. Dicotyles Cuv.

49. Dicotyles torquatus, Cuv. Roq. anim. I. 237. — Desmar. Mamm. 393. 619. — Rengg. Säugeth. v. Parag. S. 328. — A. Wagn. Schreb. Suppl. IV. 306. 1. — Burm. syst. Uebers. etc. I. 327. 2.

Taytetù Azara Quadr. I. 23. 3.

Chancho de monte ober Javali ber Ginheimischen.

Lebt in ben malbigen Gebieten bes Oftens und Norbens ber La Plata : Lander; ich fah einmal ein Fell in ber Bunilla, zwischen ben beiben Ketten ber Sierra be Corbova.

#### 2. Genuina.

# Gatt. Tapirus Briss.

50. Tapirus Suillus, Blumenb. Hdb. d. Naturg. S. 120. — A. Wagn. Schreb. Säugeth. VI. 377. — Id. Suppl. V. 512. — Burm, syst. Uebers. I. 331. 1. —

El Mborebi, Azara Quadr. I. 1. no. 1.

Anta ober La gran bestia ber Einheimischen.

Nur im Nordosten des La Plata Gebietes zu Hause, namentlich im Gran Chaco am Rio Bermejo und hinüber dis an den Rio Salado und die Falda der Sierra de Aconquija, wo in den Laurelen Wäldern der Brovinz Lucuman mitunter Cremplare erlegt werden.

# 3meite Rlaffe.

# Bögel. Aves.

Um überflüssige Weitlauftigkeit zu vermeiben, citire ich von den alteren Autoren bloß Latham's Index ornithologicus (Lond. 1790. 4. 2 Voll.) und von den neuesten spstematischen Werken Bonasparte's Conspectus generum Avium (Lugduni Batav. 1850. 8. 2 Voll.). Außerdem ist meine Spstematische Uebersicht d. Thiere Brasiliens (Berlin 1856. 8. Bd. 2 u. 3.) erwähnt, weil darin die hier bloß genannten Arten größtentheils auch beschrieben sind, und dadurch die Uebereinstimmung mit der Fauna Brasiliens sogleich hervortritt; aber meine frühere Auszählung in Cabanis

urn. d. Ornithol. Bd. VIII. 1860. No. 46. S. 241 flgb. nur ba, fie eine Beschreibung bes Bogels giebt. —

# 1. Ordnung. Raubvögel.

Rapaces.

- 1. Fam. Geier. Vulturinae
- 1. Gatt. Sarcorrhamphus Dum.
- l. S. Gryphus.

Vultur Gryphus, Linn. Lath. Ind. orn. I. 1. 1. — Bonap. 15p. Av. I. 9. 47. 2. — Gay, Fn. Chil. Av. S. 194. — Gilliss, S. Nav. Astron. Exp. II. 170. —

El Condoro ber Einheimischen. —

. Im ganzen Besten ber La Plata: Länder, im Gebiet der Cordilles; aber auch auf den höheren Bergketten im Innern, so namentlich in Sierra de Cordova und Aconquija, wo ich den Bogel selbst gesehen t.

# 2. Gatt. Cathartes Illig.

2. C. Aura Illig. — Burm. syst. Ueb. II. 30. — Gay, Fn. l. 202.

Vultur Jota, Molina, Comp. d. l. hist. nat. de Chile, 235.  $\leftarrow$   $\hat{h}$ . Ind. orn. I. 5. 3.  $\leftarrow$ 

Cathartes Jota Bonap. Consp. I. 9. 48. 4. — Gilliss, U. S. Astr. Exp. II. 172. —

Im westlichen La Plata: Gebiet, bei Mendoza, Catamarca und Tuan sah ich einige Male diesen schwarzen Geier mit rothem Ropse, der entschieden seltener ist, als in Chile, wo ich ihn viel bemerkte. Ob wie Bonaparte meint, von den Individuen Brasiliens und Nordritas spezisisch verschieden sei, muß ich dahin gestellt sein lassen, weil niemals Gelegenheit sand, ein Stück zu erlegen. — Er soll schlanker gestreckter gebaut sein, als der Nordamerikanische Bogel, dessen Kops den Seiten auch nicht so völlig nacht ist. —

3. C. foetens, Illig. - Burm. syst. Ueb. II. 32.

Vultur Aura Linn. Lath. Ind. orn. I. 4. 8. -

Cathartes brasiliensis Bonap. Consp. I. 9. 48. 3.

Cathartes atratus Bertram, Gilliss, U. S. Nav. Astr. Exped. 173.

Gallinazo bei Mendoza, Cuervo bei Tucuman und im öftlichen iet.

Ueberall durch die La Blata Länder verbreitet, aber häufiger im Often und Norden, als im Westen und Süden; doch auch dort nirgends so häufig, wie in Brasilien, wo dieser Bogel entschieden der gemeinste Raubvogel von allen ist.

#### 2. Familie. Falten. Falconinae.

## 1. Gatt. Phalcobaenus Lafr.

4. Ph. megalopterus, Bonap. Consp. I. 13. 58. 1.

Aquila megaloptera Meyen, nov. act. phys. med. Soc. Cass. Leop. Carol. nat. cur. XVI. Suppl. 188. pl. 17.

Phalcob. montanus Lafren. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 51. pl. 2.

Aq. albigularis Gould. —

In den Thälern der Cordilleren und höheren westlichen Gebirgstetten. Ich habe zweimal einen ganz schwarzen Raubvogel mit weißem Baud und weißen Fleden am Flügel gesehen, das eine Mal dei Uspallata, das zweite Mal bei Tucuman; aber nicht erlegen können, weil er scheu und vorsichtig ist. Beide Individuen hatten einen schwarzen Schnabel, daher ich nicht sicher bin, daß es wirklich die hier genannte Spezies war.

# 2. Gatt. Milvago Spix.

5. M. pezoporus Nob. Cabanis Journ. l. l. 241. 6. Aquila pezoporus Meyen l. l. 186. tb. 16. —

Polyborus Chimango, Vieill. Enc. méth. Ornith. no. 1180. — Darwin, Zool. of the Beagle, III. 14. — D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 60. — v. Tschudi Fn. Per. Orn. 78. 3. — Bonap. Consp. I. 13. 57. 3. — Burm. syst. Uebers. II. 37. Anm.

Chimango, Azara Apunt: I. 47. no. 5. Chimango ber Einheimischen.

Im ganzen Gebiet der La Plata : Staaten einer der gemeinsten Raubvögel, besonders in den sublichen Districten, von der Banda oriental bis Mendoza. Der Bogel nistet im Schilf der großen Cienegas und legt bellbraune, mannigsach dunklerbraun gesteckte Gier, (D'Ordigny, 1. 1. pl. 2. f. 3. 4.) von denen ich eine Menge mitgebracht habe. Brgl. über ihn die Reise I. Bd. S. 54.

# 3. Gatt. Polyborus Vieill.

6. P. vulgaris Vieill. Gall. des Ois. I. 23. pl. 7. - Burm. sust. Uebers. II. 40. -

Falco brasiliensis aut. Lath. Ind. 21. 40. —

Polyb. bras. Bonap. Consp. I. 13. 59. 2.

Polyb. Tharus Molina, U. S. Nav. Astr. Exp. II. 173.

Caracara, Azara Apunt. I. 42. no. 4. —

Carancho ber Einheimischen. Traro in Chile.

Im ganzen Gebiet ber La Plata: Staaten höchst gemein; auch in 1 nördlichen Provinzen, wo die vorige Art sehlt. Bgl. die Reise: Bb. S. 53,

Auch von dieser Art erhielt ich öfters die Eier; sie sind dunkler rothbraun, mit noch dunkleren Fleden und Zeichnungen, meist dunkler sie D'Orbigny abgebildet hat (Ois. pl. 1. sig. 2.). Der Bogel sitt in Regel am Boden und frist Aas oder große Insekten; lebende Rückthiere geht er nicht an. Man sieht östers mehrere Individuen sich um e Beute zanken, wobei sie dumpf kreischende Tone ausstoßen. Darwin ihlt viel (Reise I. 62) von ihrer Stimme, die ich nicht oft vernommen

# 4. Gatt. Haliaëtus Sav.

## Geranoaëtus Kaup.

7. H. melanoleucus Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. . — Burm. syst. Ueb. II. 54. —

Falco Aguia Temm. pl. col. 302.

Geranoaëtus aguia Bonap. Consp. I. 15. 62.

Buteo Aguya Cabanis, v. Tschudi, Fn. per. Orn. 89. 1.

Pontoaëtus melanoleucus Gay Fn. chil. Orn. 221. — U. S. v. Astr. Exp. II. 174.

Aguila obscura y blanca, Azara Apunt. 1. 61. no. 8. Aguila ber Einheimischen.

Im ganzen Gebiet, besonders im Often und Norden der La Plataiaten häusig; ich erhielt ihn bei Paraná, wie bei Tucuman, und mein zleiter schoß einen jungen Bogel in der Pampa bei Rio Quarto.

#### 5. Gatt. Rostramus Nob.

#### Rostrhamus Vieill.

8. R. hamatus Ill. — Burm. syst. Uebers. II. 46. -- nap. Consp. I. 20. 77. —

Herpetotheres sociabilis Vieill. Buc. meth. III. 1248.

Gavilan del estero sociabile Azara Apunt. I. 84. no. 16.

Um Ufer bes Rio Parana, bei ber Stadt Barana häufig; sitt im silf auf hohen steisen Rohrhalmen und stößt nach Fischen in den Lagu-1, welche seine Lieblingsnahrung bilden. —

#### 6. Gatt. Buteo Bechst.

9. B. tricolor, Cabanis v. Tschudi Fn. peruana Orn. 92. – Burm. syst. Uebers. II. 51. Anm. – Lafresn, D'Orbigny Voyage Am. mer. IV. 3. 106. pl. 3. –

Tachytriorchis erythronotus Bonap. Consp. I. 17. 68. 2.

Buteo erythronotus Gay, Fn. chil. Orn. 215. — U. St. Nav. Astr. Exp. II. 175.

Aquila braccata Meyen, nov. act. phys. med. Soc. Caes. Carol. Leop. nat. cur. XVI. Suppl. 159. tb. 18. —

Aguila coliblanca Azara, Apunt. I. 69. no. 10. Gavilan der Einheimischen.

Im westlichen Gebiet der La Plata Staaten, besonders bei Mendoza und Tucuman beobachtet, wo dieser Bussard einer der bekanntesten Raubvögel ist, weil er dreist den Wohnungen nahe kommt, und gern auf die jungen Hühner stößt. Ich erhielt bei Tucuman ein weißes, ziemlich kugesrundes Ei mit mäßig dicker, matter Schaale, angeblich als das Ei dieses, dort wie überall, unter dem Namen Gavilan bekannten Bogels.

# 7. Gatt. Asturina Kaup.

10. A. rutilans, Licht. Doubl. 60. 27. — Burm. syst. Uebers. II. 80.

Falco meridionalis Lath. Ind. orn. I. 36. no. 82.

Urubitinga meridionalis Bonap. Consp. I. 30. 94. 3.

Asturina meridionalis Kaup. Isis, 1847, 204, 7.

Gavilan del estero acanelado, Azara Apunt. I. 72. no. 11.

Häufig bei Tucuman, aber scheu, daher ich nie zum Schuß getommen bin; sitt viel auf offenem Felbe am Boden und setzt sich im Gebusch immer auf die Spigen der höchsten Bäume. — Auch er heißt Gavilan, wie alle größeren tuhnen Raubvögel, bei der einheimischen Bevölterung.

11. A. unicincta, Burm. syst. Ueb. II. 82. 2. Falco unicinctus Temm. pl. col. 313. — Urubitinga unicincta Bonap. Consp. I. 29. 94. 2. Gavilan mixto oscuro y canela Azara Apunt. I. 94, no. 19.

Bei Mendoza, aber nur gesehen, doch längere Zeit in 2 Cremplaren auf einem hohen Baume der Borstadt sigend beobachtet, daher ich die Art ziemlich sicher erkannt zu haben glaube.

#### 8. Gatt. Falco. Linn.

12. F. Sparverius, Linn. Lath. Ind. orn. I. 42, 99. — rm. syst. Uebers. II. 93. 1. —

Tinnunculus cinnamomeus Swains. — Bonap. Consp. I. 27. 12. —

Tinnunculus Sparverius Gay, Fn. chil. Orn. 227. — Gilliss S. Nav. Astr. Exp. II. 176.

El Cernicalo, Azara Apunt. I. 182. no. 41.

Ueberall gemein im ganzen Gebiet. — Die recht alten mannlichen mplare von Mendoza und Tucuman haben teinen rothen Scheltelsted, teine schwarzen Binden im Schwanz; nur eine breite schwarze Endow vor der weißen Spige. —

13. F. femoralis, Temm. pl. col. 121 u. 343. — Burm. t. Uebers. II. 96. 2. —

Hypotriorchis femoralis, Bonap. Consp. I. 26. 86, 8. — Gay, chil. Orn. 230. — Gill. U. S. Nav. Astron. Brp. II. 177.

Alconcillo aplomado Azara Apunt. I. 175. no. 39 (alt). — oscuro azulejo id. 179. no. 40 (jung).

In der Pampa bei Rio Quarto erlegt. ---

#### 9. Gatt. Hemiiërax Nob.

Unter dem Namen Falco punctipennis habe ich in Cabanis ernal a. a. D. 242. no. 13 einen Falsen definirt, den ich damals unbekannt hielt; seitdem hat mich Hr. Ph. Sclater darauf aufstsam gemacht, daß er wohl Kaups Harpagus circumcinctus oceed. 200l. Soc. 1-51. S. 43.) sein könne, welche Bermuthung nach Einsicht der Beschreibung a. a. D. bestätigt hat. Die Art ört freilich nicht zu Harpagus (Diodon Vig. Bidens Spix, Diplo-1 Nitzsch.), weil sie nur einen ein fach en Jahn am Kieferrande ist; aber sie paßt auch nicht ganz zu Falco, weil sie sehr kurze igel und einen relativ breiteren abgerundeten Schwanz hat; wes-b es nöthig erscheint, eine eigne Gattung für den gewiß eigenmilichen Bogel zu errichten, wofür ich obigen Namen vorschlage. re Gattungsrechte wird die nachstehende Beschreibung darthun.

Schnabel ziemlich hoch, höber nach Berhaltniß, als bei Falco, aber it so did und bauchig, wie bei Harpagus, vielmehr deutlich etwas nach n zusammengedrückt; der Endhalen mäßig spig, daneben am Seitens be ein einfacher stumpfer Zahn, etwa wie bei Tinnuncutus; ber

Untertiefer abgestutt, mit scharfer Endede und stumpfem Ausschnitt bane ben; Rafenloch tlein, treisrund, mit beutlichem Bapfen in ber Tiefe. Gefieder großfedriger und fparlicher, als bei Falco; dem von Harpagus abn: lich, die Ropffedern weich, wie bei Tinnunculus; die Borftenfedern am Bugel und Rinn lang, bicht, fteif; Augenlieder nur febr wenig nadt, mit fteifem Wimpernsaume. Flügel turg, reichen rubend nur bis auf die Mitte bes Schwanzes, die Schwingen viel weicher, als bei Falco, die vordersten mit scharsem Ausschnitt, wie bei Falco, aber ber Ausschnitt liegt mehr nach unten, bicht vor ber Mitte ber Fahne. Erfte Schwinge furger als bie fechfte, etwas langer als die fiebente, die zweite ber funften gleich, bie britte und vierte gleich lang; alle stumpser und breiter als bei Falco. Sowanz breitsebriger und mehr zugerundet als bei Harpagus ober Falco und nach Berhaltniß turger; Die erfte Feber jeder Seite bedeutend (über 1 Boll) verfürzt, die zweite etwas, die britte wenig, die übrigen gleich lang. Beine hochläufig, mit relativ viel turgeren Beben als bei Harpagus und Falco: der Lauf auf der nachten Soblenseite doppelt fo lang wie die Mittelzehe obne die Kralle; Oberfläche des Laufs vorn mit doppelter, binten mit einfacher Schilberreibe; bie Beben obenauf mit turgen Salbgurteln, bie Arallen start und spis. -

Die Art muß also ben alteren Kaupschen Ramen annehmen, obgeleich ber meinige ungleich bezeichnenber mare. —

14. H. circumcinctus.

Harpagus circumcinctus Kaup, Proceed. 2001. Soc. 1. 1. Falco punctipennis Burm. Caban. Journ. etc. 1. 1.

Rüdengesieder braungrau, jede Jeder mit schwärzlichem Schaftstreif, die Flügelbedsebern weiß punktirt; Bauchseite weißlich, Hals und Bruft mit seinen, schwärzlichen Schaftstreifen; Schwingen und Schwanzsedern weiß gebandert.

Obertopf und Ruden braunlich grau, jede Feber mit schwarzem Schaftstreif; Zügel, ein Streif am Auge und die Baden unter dem Auge weißlich; vom Mundwintel erstreckt sich ein schwarzer Streif an den Seiten des Halses hinab; Borderhals, Brust, Bauch und Schenkel weiß; die Brustsedern mit schwalen, schwarzgrauen Schaftstreisen, neben denen ein gelblicher Anslug sich bemerklich macht; Schenkelgesieder, Aftergegend und Bürzel rein weiß. Flügeldedsedern mit weißen Punkten auf jeder Jahnenseite; die Schwingen schwarzlicher grau, als der Rüden, mit breiten, weißen Querdinden, die am Schast durchbrochen sind; die vordersten Handsschwingen an der schwanzsedern mit weißer Basis, drei oder vier nach unten breiteren weißen Binden und schwaler weißlicher Spize; die mittelsten Federn nur ganz am Grunde etwas weiß. Unterkieserbasis und die Beine graulichgelb, die Krallen schwarz, der Schwabel dunkelbleigrau, die Iris braun.

Sanze Länge 11 Boll, Flügel 64 Boll, Schwanz 5", Laufsohle 2 Boll, Mittelzehe ohne die Kralle 1"2", Hinterzehe ebenso 6". —

Mein Begleiter erlegte ein Cremplar dieses seltenen Bogels wahrend der Reise durch die Pampa bei Biga de la Paz (Coricorto); das von Kaup beschriebene angeblich junge Exemplar stammte aus Chile.

#### 10. Gatt. Circus Bechst.

15. C. cinereus, Vieill. Enc. meth. III. 1213 — D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 110. — Burm. syst. Uebers. II. 117. 2. — Gay Fn. Chil. Orn. 239. — Gill. U. S. Naval Astr. Exp. II. 175. Strigiceps histrionicus Bonap. Consp. I. 35. 4.

Gavilan del campo pardo (no. 33 jung) unb ceniciente (no. 32 alt) Azara Apunt. I. 145 u. 151.

Im ganzen Bampa Gebiet, von Rozario bis Mendoza nicht selten; mein Begleiter erlegte mehrmals junge wie alte Individuen, da der Vogel nicht sche ist, und namentlich wenn er jagt sich sehr gut beschleichen läßt. Wir schossen einem Cperling verzehrte.

#### 3. Mamilie Gulen. Striginae.

# 1. Gatt. Bubo Cuv.

16. B. crassirostris, Vieill. Enc. meth. III. 1280. — Burm. syst. Uebers. II. 121. —

Ulula crassirostris Gay. Fn. Chil. Orn. 254.

Bubo magellanicus D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 137. Bonap. Consp. I. 48. 118. 2.

Narutucu Azara Apunt. I. 192. 42.

Bei Mendoza. Außer in der geringeren Größe nicht von den Cremplaren aus Rord : Amerika verschieden.

#### 2. Gatt. Otus Cuv.

17. O. brachyotus, Forst. philos. Trans. Vol. 52. pag. 384. — Lath. Index. 1. 55. 11. Burm. syst. Uebers. II. 125. 2. — Gay Fn. chil. Orn. 251. Gill. U. S. Nav. Astr. Exped. II. 177.

Otus galopagensis Gould, Zool. of the Beagle, III. pl. 3. — Bonap. Consp. I. 51. 120. 3.

Bei Rozario erlegt, ebenfalls burch bas füdliche Pampas = Gebiet bis nach Chile verbreitet. — Das erlegte Individuum stimmt mit Europaischen vollständig überein, abgesehen von der Größe, die ein wenig beträchtlicher ist; ber schwarze Augenring scheint mir etwas breiter zu sein und die dunkle Zeichnung des Rückens voller, während ich die der Brust schwäller sinde. An den Schwingen und Schwanzsedern nehme ich keinen Unterschied wahr. —

#### 3. Gatt. Strix Linn.

18. St. perlata, Licht. Doubl. 59. 613. — Burm. syst. Uebers. II. 137. — Bonap. Consp. 1, 55. 9. — Gay, Fn. chil. Orn. 257. — Gill. U. S. Nav. Astron. Exp. II. 177.

Lechuza, Azara Apunt. I. 210. no. 46.

Lechuza ber Einheimischen.

Im ganzen Gebiet häufig und ziemlich die gewöhnlichste Eulen-Ant nach der kleinen Erdeule. —

### 4. Gatt. Noctua Sav.

N. cunicularia, D'Orbigny, Voy. Am. mer. IV. 3.
 Burm. syst. Uebers. II. 139. — Gay, Fn. Chil. Orn. 245.
 Athene cunicularia Bonap. Consp. I. 38. 10. — Gill. U. S.
 Nav. Astr. Exp. II. 178.

Strix cunicularia Molina, Compend. de l. hist. nat. d. Chile. Strix grallaria Temm. pl. col. 146.

Urucurea, Azara Apunt. I. 214. no. 47.

Lechuza del campo ber Einheimischen.

Ueberall gemein im ganzen Gebiet; lebt in Erdöchern, die theils eigene Baue sind, wie namentlich an steilen hohen Flußusern; theils verslassen Baue anderer Thiere, z. B. die Höhlen ausgestorbener Bizcachas. Man sieht das Thier bei Tage vor oder neben den Höhlen sigen und kreischend aufstliezen, bevor es sich dahin zurückieht. Gewöhnlich bleibt der Bogel im Eingange stehen und sieht den Reisenden vorbeiziehn.

## 5. Gatt. Glaucidium Boje.

20. Gl. passerinoides, Temm. pl. col. 344. — Burm. syst. Uebers. II. 143. 2. —

Noctua ferox D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 127.

Caburé Azara Apunt. I 225, no. 49.

Mehrmals sah ich bei Baraná in der Dämmerung eine kleine Cule sliegen, welche ich nach der Größe für die hier aufgeführte Art halten muß. —

In der Gegend von Mendoza, wo auch eine solche ganz kleine Eule vorkommen soll, möchte es die davon verschiedene Art:

Gl. nanum, Vigors Zool. Journ. III. 126. — Gray Gen. of rds, pl. 12. — Gay, Fn. chil. Orn. 244. — Burm. syst. Ueb. II. 146. wesen sein, weil nur diese aus dem südwestlichen Gebiet der La Platasinder bekannt ist. —

# 2. Ordnung. Rlettervögel.

#### Scancores.

4. Familie. Papageien. Psittacinae.

### 1. Gatt. Conurus Kuhl.

21. C. patagonus, Vieill. Enc. meth. III. 1400. — irwin, Zool. of the Beagle, III. 113. — Lear's Perrots pl. 10. — tace patagonica Wagl. Monogr. Psitt. 659. 27.

Psittacus cyanolysios Molina, Comp. d. l. hist. nat. de Chile. — vy, Fn. chil. Orn. 369. — Gilliss U. S. Naval Astr. Exd. II. 179.

Maracaná patagon Azara Apunt. II. 420. no. 277.

Loro der Einheimischen.

Gemein, besonders im südlichen und westlichen Theile der La Plata: nder, aber nicht mehr im nordöstlichen Gebiet. Bgl. über die Lebenssife des Bogels die Reise I. Bd. S. 130.

22. C. fugax, Nob. Cabanis Journ. d. Orn. VIII. 243. 23. Hellgrun, ber Schwanz blutroth, zumal am Grunde; Schnabel bid b hoch, wie bei der vorigen Art, schwarz gefärbt. —

Ich habe diesen großen, träftig gebauten Papagei öfters bei Parana b mitunter ganz in der Rabe gesehen; er lebt in den Gebüschen der igebungen ganz nahe bei der Stadt und ist so schoe, daß er sich nie kommen ließ, wenn ich die Flinte mit mir führte.

Gestalt, Größe und ganzer gedrungener Bau der vorigen Art, aber Schwanz nach Verhältniß kurzer und darin der Sittace pachyrhyncha zgl. Monogr Psitt. 667. no. 34. c. sig. verwandt, welcher Art diese maar sehr nahe stehen muß; aber das ganze Gesieder ist einsardig und haft grün, ohne alle andere Farbe. Schwingen schwärzlich, die vordersten ndschwingen grün angelausen; der Schwanz stark zugespist, rußdräunlich Rande, gegen die Basis hinauf blutroth, die äußere Oberstäche grün relausen. Ganze Länge 13—14", Schwanz 6", Fügel 8".

23. C. murinus, Gmel. Lath. Ind. I. 101. 55. — Burm. st. Uebers. II. 171. 10. — Darwin, Zool. of the Beagle I. 112.

Sittace murina Wagl. Monogr. Psitt. 638. 7. Psittacus monachus Bodd. Kuhl. Consp. Psittacus Cotorra Vieill. Enc. III. 1396. Maracana viudita Azara, Apunt. II. 431. no. 282. Catita der Einheimischen.

Ueberall gemein im Often wie im Westen der La Plata = Staaten, geht aber nach Norden nur bis zum 29 oder 30° S. Br. — Wird viel gezähmt gehalten, ist aber ein zänkischer, durch sein beständiges Geschrei unleidlicher Bogel. Ristet auf hohen Bäumen gesellig in großen Nestern aus Stroh und Reisig. Bgl. die Reise II. Bd. S. 107.

24. C. hilaris Nob. Cabanis Journ. l. l. 24. — Feiner gebaut, grun, Stirnrand blutroth, Schnabel rosa; Schwang am Grunde röthlich. —

Diese zierlich und sein gebaute Art sieht ber Sittace euops Wagl. Mon. Psittac. 638. 6. tb. 24. fg. 2 in der Gestalt und Größe nahe, und unterscheidet sich von ihr nur durch ben nicht roth gefärbten Flügelbug und einen röthlichen, statt gelblichen Schwanz. Der Bogel war bei Tucuman sehr gemein, besonders im Winter; er wurde dort auch gezähmt gehalten, tonnte aber nur jung eingesangen werden; die alten Bögel sind so schus tam. —

Größe und Farbe von Conurus murinus; ganzes Gesieber lebhast grün, nur die Gegend am Schnabelgrunde, namentlich die Stirn, blutroth; der Schnabel im Leben blaß rosafarben oder ganz weiß bei alten Thieren. Flügelbug grün; die Schwingen schwärzlich, besonders die vorderen am Rande bläulich angelausen. Schwanz schlant teilsormig, an den Seiten grünlich, gegen die Tiese und nach oden hinauf roth. Beine weißlich steischfarben, Iris orange. — Ganze Länge 10 Zoll, Flügel 5", Schwanz 4½". —

25. C. Aymara D'Orbigny, Louange à Parroq. pl. 20. C. brunniceps Nob. Cabanis Journ. l. l. no. 25. Bei Mendoga am Rande der Sierra, nicht selten. —

Da mir das citirte Werk, worin diese Art als Conurus Aymara abgebildet ist, in Halle nicht zu Gebote steht, so hielt ich den Bogel sür unbeschrieben; Herr Ph. Slater hat seitdem nachgewiesen, daß mein C. brunniceps mit D'Orbigny's C. Aymara aus Bolivien übereinstimmt.

26. C. rubrirostris Nobis, Caban. Journ. l. l. no. 26. Gleichförmig grün, die schwärzlichen Handschwingen, die außen himmelblau angelaufen; Schnabel im Leben rosenroth. —

Bom Ansehn bes C. viridissimus Temm. (Burm. syst. Uebers. II. 172. 11. — Sittace Tirica Wagt. Monogr. Psitt. 637. 5), aber beträchtlich kleiner und gedrungener gebaut; der Schnabel nach Berhältniß kürzer, bauchiger, mit stumpserer Spize, die Firste abgerundeter, der ganze Schnabel entschieden viel weniger zusammengedrückt. Iris braun. Gesieder gleichsormig spangrun, nicht graszrun, wie bei C. viridissimus; die Backenz gegend und der Rücken am lebhastesten grun; der Bauch blasser, matter gefärbt. Schwingen und große Handbecken schwärzlich, der freiliegende Theil der Jahne himmelblau überlausen. Schwanz auf der Oberseite grunzlich, auf der unteren grau. Beine steisschen. Ganze Länge 7", Flüsgel 5", Schwanz 2" 8". —

Dieser kleine Papagei ist ein Gebirgsvogel, welcher die Schluchten ber Sierra de Uspallata gegen die Ebene hin bewohnt, und auch in der Sierra de Cordova vorkommt; er lebt in kleinen Schwärmen gesellig und sliegt kreischend auf, wo man ihm nahe kommt. —

#### 2. Gatt. Psittacus Linn.

27. Ps. Amazonicus Lath. Ind. orn. I. 119. 114. — Burm. syst. Uebers. II. 187. 6. —

Psittacus ochrocephalus Gmel. Linn. S. Nat. I. 1. 339. — Wagl. Mon. Psitt. 584 (122). 6. — Gilliss U. S. Nav. Astr. Exped. II. 189. pl. 22.

Loro cabeza amarilla Azara Apunt. II. 440. no. 285. Loro ber Einheimischen.

In den Waldungen zwischen Tucuman und Catamarca traf ich diesen wohlbekannten, durch das ganze warmere Sud-Amerika verbreiteten Bogel mehrmals an; er wird vielfältig jung eingefangen und gezähmt gebalten. —

# 3. Gatt. Pionus Wagl.

28. P. menstruus Linn. S. Nat. I. 148. 49. — Burm. syst. Uebers. II. 190. 1. — Wagl. Mon. Psitt. 602 (140). 1. —

Haufig in Schwärmen bei Tucuman, wo biese Art nur im Sommer erschien, ben Felbsrüchten, besonders dem Mais, nachstellend. Gezähmt sieht man dieselbe nie, sie ist ungemein scheu und vorsichtig. —

## 5. Familie Rutute. Cuculinae.

# 1. Gatt. Ptiloleptis Swains.

29. Pt. Guira aut. Lath. Ind. orn. I. 219. 40. — Burm. syst. Uebers. II. 257. — Voyage de l'Uran. Zool. 114. pl. 26. Diplopterus Guira Boje, Isis 1826. 975.

Crotophaga Piririqua Vieill. Gal. II. 36. pl. 44. Piririgua Azara Apunt. II. 340. no. 262. Urraca bei Mendoza.

Besonders im Westen der La Plata: Länder gemein, lebt gesellig in buschigen Gegenden, geht viel am Boden, ist wenig scheu, und nistet im dichten Schilf der großen Cienegas, von wo mir öfters die blaugrünen, mit erhabenen, weißen Kalkadern nessörmig überzogenen Gier gesbracht wurden. Gewöhnlich trifft man viele Gier, über ein Duzend, in demselben Nest an; ähnlich wie beim Unu, der Crotophaga. Auch bei Tucuman und Paraná war der Bogel nicht selten, aber minder häusig. Der Schnabel ist im Leben schön voll orangegelb gefärdt, mit bräunlichem Rücken; die Iris hellgelb; die Beine sind bläulichgrau, nicht grünlichgrau, wie sie nach dem Tode aussehen.

# 2. Gatt. Coccygus Vieill. Cureus Boje, Isis 1831. 541.

30. C. Seniculus, Lath. Ind. orn. I. 219. 38. - Burm. syst. Uebers. II. 267. 3.

Coccyzus melanorhynchus Cuv. Less. Traité d'Orn. 141. Coccyzus cinereus Vieill. Bonap. Consp. I. 112. 5. Coucou ceniciento Azara Apunt. II. 365. no. 268.

Bei Paraná und Tucuman. — Die von mir beobachteten Eremplare, beren Unzahl freilich nicht groß ist (es waren nawe drei, denn der Bogel tommt an beiden Orten nicht häusig vor) hatten ganz schwarze Schnäbel; sie rechtsertigten einigermaßen die Trennung der Art in zwei, wovon diese südliche Form (C. melanorhynchus, s. cinereus) einen ganzschwarzen Schnabel besitzt, die nördliche aus Guyana (C. seniculus s. minor) einen zur Hälfte rothgelben.

6. Familie Spechte. Picinae.

Carpinteros der Einheimischen.

Øatt. Dryocopus Boje.
 Isis. 1826. 975.

31. D. atriventris, D'Orb. Voy. Am. mer. 1V. 3, 378. Orn. pl. 68. f. 1. Burm. syst. Uebers. II. 222. 2.

Picus Boiei Wagl. S. Av. I. no. 5.

Ich erhielt bei Tucuman einen Restvogel, beffen Conturfebern schon sammtlich entwidelt waren; sein Gesieder war schwarz, ber Kopf roth, und an jeder Seite bes halses lief ein schmaler, weißlicher Streif hinab, ber

, am Ruden verlor. Ich beutete diesen jungen Bogel auf die vorstehend vähnte Art. —

# 2. Gatt. Colaptes Swains.

32. C. australis, Nob. Cabanis Journ. l. l. 244. 33.

Col. campestroides Malherbe, Revue 2001. 1849. 541. — 1741. syst. Uebers, II. 237. Note. —

Bei Parans und weiter nörblich wurde in der Pampa öfters ein bspecht erlegt, welcher dem Brasilianischen C. campestris aut. sehr ähns i sieht, aber darin von ihm abweicht, daß Kinn und Kehle bis zum Ife hinab nicht schwarz gefärbt sind, sondern weiß, welche Färbung sich über die Zügel und den ganzen Augenrand ausdehnt. In dieser ißen Stelle steht zu jeder Seite des Untertiesers, etwas abwärts, ein ntel tirschrother Fled. Alles Uedrige ist wie dei der Brasilianischen Art, r die dunklen Binden über die gelbliche Brust dürsten dei C. australis vas schmäler sein. Auch hat der Schnabel eine weißliche Firstenkante.

Unm. Die gang unpassende Bortbildung; campestroides glaubte nicht beibehalten zu burfen.

# 3. Gatt. Leuconerpes Swains.

33. L. candidus, Otto. — Wagl. Syst. Av. sp. 61. — trm. syst. Uebers. II. 237. 7.

Pic. dominicanus Licht. Doub. 10, 61.

Carpintero blanco y negro, Azara Apunt. II. 315. no. 254.

Bei Parans und Cordova mehrmals beobachtet und erlegt; der zeel sindet sich gewöhnlich paarig, oder selbst in kleinen Schwärmen; einsu sah ich 5 Stud zusammen. Er kommt bis in die Städte, naments sah ich in Cordova im Mauerloch eines hohen Hauses ein Bärchen, mich durch sein lautes kreischendes Geschrei ausmerksam machte.

# 4. Gatt. Chrysoptilus Swains.

34. Ch. melanochlorus, Linn. Gmel. S. Nat. I. 1. 427. — uh. Ind. orn. I. 239. 41. — Burm. syst. Uebers. II. 242. 1. Carpintero verdi-negro, Azara Apunt. II. 306. no. 252.

Bei Parana, Cordova und Tucuman — Die hier gesammelten ude sind von denen, die ich aus Brafilien mitgebracht habe, nicht zu terscheiden. —

#### 5. Gatt. Dendrobates Swains.

35. D. Cactorum, Lafresn. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 18. no. 324. pl. 62. f. 2. —

Ich biesen hübschen Buntspecht einmal in brei Exemplaren auf einem hohen Algarroben Baum in Capellán, südwestlich von Catamarca; er ist leicht an der ganz weißen Stirn zu erkennen, welche ihn vor den ähnlichen Arten auszeichnet; dahinter bis auf den Scheitel ein rother Fled. Die Oberseite ist schwarz, Naden und Rüden sind gelblichgrau mit schwarzen Schaftstreisen; die Flügel und der Schwanz weiß quer gebändert; die ganze Unterseite grauweißlich, nur die Kehle ist schön gelb. — Bergl. die Reise, II. Bd. S. 226.

# 7. Familie Bartbogel. Bucconidae.

Gatt. Capito Temm.

36. C. maculatus, Wagl. Syst. Av. sp. 7. — Burm. syst. Uebers. II. 289. 7. —

Alcedo maculata Lath. Ind. orn. I. 258. 33.

Bucco somnulentus Licht. Doubl. 8. 34.

Dormilon ber Einheimischen.

Bei Tucuman mehrmals beobachtet und erlegt. Hat bas bekannte träge Naturell seiner Familiengenossen und heißt beshalb bei ben Einheis mischen: ber Schläfer.

# 3. Ordnung. Hodvögel.

Insessores.

- 1. Zunft Schriller. Strisores.
- 8. Familie Cisbogel, Halcedinidae.
  - 1. Gatt. Megaceryle Kaup.
- 37. M. torquata, Reichenb. Handb. I. 24. 56. Burm. syst. Uebers. II. 404. 1.

Alcedo torquata Linn. — Lath. Ind. orn. 1. 256, no. 30.

Ceryle torquata Bonap. Consp. I. 160. 5.

Martin pescador celeste Azara Apunt. III. 383. no. 417 u. 418.

Bei Paraná. — Der Bogel war an einer Stelle des Arroyd de Salto, wo er seine höchsten steilsten Userwände hat, ziemlich regelmäßig anzutreffen, indem er in Löchern der Erdwand an unzugänglichen Stellen nistete. Bon da zog er öfters über die benachbarten Gegenden nach den Lagunen am User des Paraná, um daselbst im Schilf und Gedüsch auf Fische zu lauern. —

# 2. Satt. Chloroceryle Kaup.

38. Ch. Amazona, Reich. Handb. I. 28. 69. — Burm. syst. Uebers. II. 405. 1. —

Alcedo amazona Lath. Ind. orn. I. 257. 31. — Ceryle amazona Bonap. Consp. I. 160. 7.

Martin pescador obscuro dorado Azara Apunt. III. 387. no.

), fem.

Martin pescador garganta roxa ibid. 388. no. 320. mas. Bei Barana und Tucuman häufig.

39. Ch. Americana, Reich. Handb. I. 27. 63. — Burm. t. Uebers. II. 407. 3.

Alcedo americana Linn. — Lath. Ind. orn. I. 258. 35. — Ceryle americana Bonap. Consp. I. 160. 9.

Martin pescador verde obscuro, Azara Apunt. III. 389. 421.

Gbendaselbst und nicht minder häufig an Bachen und kleinen Flüssen, ichwie in ben Lagunen am Rio Parans.

#### 9. Familie Rolibris. Trochilidae.

# Picaflor ber Einheimischen.

- 1. Gatt. Campylopterus Swains.
- 40. C. inornatus, Nob. Cabanis Journ. VIII. 244, 40.

Rüdengesieder erzgrün, Scheitel lebhafter erzfarben, fast goldglanzend; iterseite hellgrau, die Kehle weißlich. Hinter dem Auge ein schwarzer, rüber weißlich gesaumter Streif, der zum Hintertopf reicht. Flügel mäßig trümmt, schieferschwarz; Schwanzsedern bläulichgrün, die äußeren etwas iger als die inneren, mit breiter weißer Spize wenigstens an drei Fern jeder Seite. Schnabel lang, leicht gebogen, schwarz; Untertieser zur ilfte gelblich am Grunde.

Ich sah diesen kenntlichen Kolibri öfters bei Paraná, wo er sogar 3 an mein Fenster kam, und die kleinen Spinnen in den Eden aus ihren weben nahm; aber stets war ich ohne Schußwasse, ihn zu erlegen; das er mir entgangen ist, obgleich das Bögelchen dort nicht selten vortam.

# 2. Gatt. Petasophora Gray.

41. P. crispa, Spix Av. Bras. I. 80. 1. tb. 81. f. 1. — 1. syst. Uebers. II. 335. Temm. pl. col. 203. 3. — Lesson Ois. ouch. pl. 1. — Trochil. pl. 12 u. 59. — Ind. gen. 8. 11.

Petasophora serrirostris Bon. Cons. I. 69. 152. 1.

Bei Tucuman; flog im September in Menge an ben Orangebluthen r Quinten.

#### 3. Gatt. Heliomaster Bon.

42. II. Angelae, Less. Illustr. Zool. pl. 5. et pl. 46. — Bonap. Consp. I. 70. 157. 1. —

Bei Tucuman; in Gesellschaft ber vorigen Art und noch häusiger. — Das alte Mannchen ist einer ber schönsten Kolibris, die ich tenne; seine langen stahlblauen Halsseitensedern neben der tarminrothen Kehle zeichnen es besonders aus; der schmalsedrige, zugespitzte Gabelschwanz unterscheidet übrigens die Art generisch von Calothorax, mit welcher sie sonst manches Aehnliche hat. Das Beibchen ist kleiner als das Männchen und zeigt nichts von seiner schönen Färdung, die Oberseite ist einsarbig erzgrün, die Kehle und der Borderhals weiß, die Halsseiten und Oberbruft stahlblau, der Bauch grünlichblau, wie die Schwanzsedern, welche mit denen des Männchens übereinstimmen. Der ziemlich trästige grade Schenkel ist vor der schlanken Spize etwas erweitert, aber nicht mit Kerdzähnchen am Rande versehen; beim Weiden und jungen Bogel spielt die Basis des Unterkiesers ins Blaßgelbe.

# 4. Satt. Thaumatias Bonap.

43. Th. albicollis, Licht. Doubl. 13. 112. — Burmsyst. Uebers. II. 342. 13. 1. — Bonap. Consp. I. 78. 181. 7. — Lesson, Ois. Mouch. pl. 63. — Ind. gen. Trock. 25. 64. —

Picastor sienas blancas, Azara Apunt. II. 478. no. 289. Bei Tucuman, in Gesellschaft ber vorigen Arten. —

# 5. Gatt. Hylocharis Boje.

44. II. bicolor, Linn. Gmel. — Lath. Ind. orn. I. 314. 43. — Burm. syst. Uebers. II. 348. 4. — Lessan, Ois. Mouch. pl. 49. 50. — Troch. pl. 16. — Ind. gen. Trach. 38. no. 95.

Tr. splendidus Vieill. Enc. meth. III. 563.

Picaflor mas bello Azara Apunt. II. 489. no. 293. mas. Picaflor ceniciento obscure debaxo ibid. no. 294. fem.

Bei Mendoza, Paraná und Tucuman, gleichwie im ganzen La Plata Gebiet die gemeinste Art; an dem rothen Schnabel schon aus der Ferne tenntlich. — Der junge Bogel ist unten rostgelblich grau, die Rehle saft ganz weiß; die drei äußeren Schwanzsedern haben breite weiße Spigen, deren Endrand etwas ins Rostgelbe streist; der Rücken ist einsarbig metallisch grün, mit rostgelblichen Federnrändern; der Schnabel ansangs ganz schwarz, nur an der Basis des Untertiesers röthlich, wird allmälig immer etwas beller.

Das Beibchen ahnelt dem jungen Bogel mehr, als dem Mannchen; aber statt bes rostgelben Farbentones bat es unten einen aschgrauen und

en teine anders gefärbten Federnränder, sondern einen einsach erzgrünen hafteren Ruden. Die weißlichen Spigen der Schwanzsedern sind viel zer und die hellrothe Farbe des Schnabels dehnt sich weiter aus, auch er die Ränder des Oberschnabels. —

#### 6. Gatt. Cometes Gould.

45. C. sparganurus Shaw, Gen. Zool. I. pl. 39. — Bonap. nsp. I. 81. 188. 1. —

Trochilus chrysurus Cuv. R. Av. I.

Trochilus radiosus Temm.

Ornismya Sappho Lesson, Ois. Mouch. pl. 27. u. 28. — Id. ochil. pl. 49. — The Naturalist Cabinet Library. XV. pl. 23. —

Bei Mendoza, Catamarca und Tucuman nicht selten, lebt aber nur der Rähe des Gebirges und geht nie weit in die Ebene hinad. Bei mdoza umfliegt dieser prachtvolle Bogel besonders die Blumen von Lotuhus cuneisolius, bei Tucuman tras ich ihn zur Blüthezeit auch an den umen der Orangen. — Das Weidchen ähnelt zwar in der Farbe dem innchen, aber sein Farbenton ist viel matter und der Schwanz bedeutend zer; die äußere Schwanzseder jeder Seite hat einen weißlichen Saum d das Gesieder der Unterseite breitere rostgelbliche Spizen an allen hnenstrablen. —

# 10. Famil. Segler. Cypselidae. 'Satt. Acanthylis Boje.

46. A. collaris, Burm. syst. Uebers. II. 364. 1. — Bonap. nsp. I. 64. 144. 9.

Cypselus collaris Temm. pl. col. 195.

Cypselus torquatus Licht. Doubl.

Cypselus albicollis Vieill. Gal. d. Ois. II. pl. 120.

Bei Mendoza, in der Rabe der Sierra, zumal am Bormittage, wo im December und den folgenden Monaten stets einige Cremplare jaid beobachtete.

11. Famil. Rachtschwalben. Caprimulginae.

#### 1. Gatt. Podager Wagl.

47. P. Nacunda, Vieill. Enc. meth. III. 998. — Burm. syst. b. II. 400. — Bonap. Consp. I. 63. 143. 1.

Caprimulgus campestris Licht. Doubl. 59. 605. — Temm. pl. 182.

Caprimulgus diurnus Pr. Max Beitr. III a. 326. 5.

Nacunda, Azara Apunt. II. 544. no. 312. —

Häufig bei Parana, auf den Feldern in der Rahs des Jusses; sliegt besonders gegen Abend, aber vor Sonnenuntergang, um welche Zeit ich regelmäßig dieselben Individuen auf ihren Lieblingsrevieren jagend antras. — Das Ei des Bogels ist, wie das aller Caprimulginen, sehr länglich oval und mit vielen schiefergrauen Linien dicht gezeichnet; das von D'Orbigny (Voy. Am. mer. Ois. pl. 42. fig. 3.) abgebildete Ei gehört sicher zu einem ganz anderen Bogel; es ist viel zu groß und zu dick sür einen Caprimulgus.

# 2. Gatt. Hydropsalis Wagl.

48. H. psalurus, Temm. pl. col. 157. mas. 15%. fem. — Burm. syst. Uebers. H. 381. 2. —

Hydropsalis furcifer Vieill, Enc. Orn. III. 542. — Bonap. Consp. I. 58. 133, 1.

Hydropsalis Azarae Wagl. Isis. 1832. 1222. —

Ibiyaú cola de tixera Azara Apunt. II. 536. no. 309.

Haufig bei Barana. — Der Bogel fliegt erft nach Sonnenuntergang, am Anfange ber Nacht, stets einzeln, und sett sich, wie alle Caprimulgen, gern auf die offenen Stellen ber Fahrwege, den Kommenden erwartend. —

#### 3. Satt. Antrostomus Gould.

49. A. longirostris. Bonap. Consp. I. 61. 11. — Burm. syst. Uebers. II. 387. 3. —

Caprimulgus decussatus v. Tschudi, Fn. per. Orn. 126. 2, tb 5. f. 1.

Caprimulgus bifasciatus, Gould. Proc. zool. Soc. 1837. 22. — Zool. of the Beagle III. 36. 1. — Gay, Fn. chilena. Ornith. 261.

· Bei Mendoza, am Rande und in den Thalern der Sierra de Usppallata. —

Die beiben von mir mitgebrachten Individuen sind im Federnwechsel und wenigstens das eine noch sehr jung; die Halsbinde ist deutlich und breit, aber blaß rostgelb gesärbt, welche Farbe auch die Binde quer über die Flügel besitzt. Die Schwanzsedern haben auf der Rückseite undeutliche seine schwarze, auf der Bauchseite breitere, blaßgelbe, nach außen verloschene Querbinden; aber keine von allen zeigt eine breite weiße Binde am Ende, sondern nur eine schmase rostgelbliche Spize. — Der Schnabet ist lang, breit am Grunde, gegen die Spize etwas berabgebogen; neben dem Mundrande stehen am Obertiefer 6 — 7 lange (die längsten 1½ Boll), am Grunde die, hier gelbliche, dann schwarze und seine Borsten. Die Füße sind steischbraun.

Ich halte diese Unterschiede für Jugend : oder Geschlechtscheraktere, insosern die übrigen Berhältnisse der Farbe, Beichnung und Körpergröße zu der angezogenen Art passen. Ganze Länge 9",\*) Flügel 6", Schwanz 4", Lauf 7".

50. A. parvulus, Gould. Proc. zool. Soc. 1837. 23. — Id. Zool. of the Beagle, III. 37. 2. — Bonap. Consp. I. 61. 15. —

Stenopsis parvulus Gill. U. S. Naval Astr. Exped. II. 186. -

Bei Paraná nicht selten; ich beobachtete den Bogel sast jeden Abend, wenn ich aus der Stadt zurudtehrte und im Dunkel der beginnenden Nacht über die Flur ritt; er flog um mich'her, und setzte sich stets kurze Streden vor mir auf den Weg.

Feiner und zierlicher gebaut, als die vorige Urt. Das Rückengesieder graubraun, sein weißlich besprengt; jede Feber mit schwarzem Schaftstreis, der sich vor der Spize etwas ausdehnt; namentlich die großen Uchselsedern mit breitem, rostroth gesäumtem Längsstreis. Flügeldecksedsederen lichter
gefärbt, die Spize ganz bell rostgelblich weiß. Erste Handschwinge mit
rostrothem Außenrande nach unten, die folgenden mit rostrothen Quersieden
an der Innensahne, die Armschwingen rostroth quer gebändert. Schwanzsedern ähnlich rostrothgelb quergebändert, aber die Binden schedig punktirt;
die 2 mittelsten Federn mit seinen schwarzen Querbinden. Um den Borberhals eine blaßgelbliche Binde, die Brust mit helleren rostgelblichen und
seinen schwarzen Querbinden, der Bauch ganz rostgelb. Mundborsten seiner und nicht so zahlreich wie bei der vorigen Urt. Ganze Länge 9<sup>th</sup>,
Flügel 6<sup>th</sup>, Schwanz 4<sup>th</sup>, Lauf 8<sup>th</sup>.—

Ich erhielt auch das Ei einer Urt bei Paraná; es ist von der länge lich ovalen Form aller Caprimulgus-Eier, blaß rostgelblich, mit gleichmäßigen, ziemlich dichten graubräunlichen Tüpseln und mißt beinahe 14" in der Länge. — Sollte es nicht, wie ich vermuthe, zu Antr. parvulus gehören, so müßte es von Hydrops. psalurus sein, weil nur diese beiden Arten in jener Gegend, aber gesellig neben einander, sich aushielten. —

2. Junft. Schreier. Clamatores. Tracheophones. Müll.

12. Familie Schmudvögel. Colopteridae.

l. Ampelinae.

Gatt. Phytotoma Molina.

51. Ph. rutila, Vieill. Enc. meth. Orn. III, 903. — Id. Nouv. Dict. d'hist. nat. T. 26. pag. 64. —

<sup>\*) 3</sup>m Tert bei b. Tichudi ift a. a. D. 9" 6", ftatt 6" 6" zu lefen; wie die Größenangabe auf der Tafel neben der Abbildung beweift. -

Bonap. Consp. Av. 1. 61. 205. 3. — D'Orbigny, Voy. Am. mer. IV. 3. 293. 186. pl. 29. fig. 1. Dentudo Azara Apunt. I. 366. no. 91.

Im ganzen mittleren und westlichen Gebiet der La Blata Länder; ich tras den Bogel bei Paraná, Mendoza, Cordova, Tucuman und Catamarca, wo er überall häusig gesehen wird, aber sast nur Männchen, an der rostrothen Stirn und Bauchstäche kenntlich, während der Rücken gleichmäßig gelblich schiefergrau gesärbt ist. Man hört den Bogel schon in der Ferne an seiner knarrenden Stimme, die er einsam aus einem hohen Buschstend von Zeit zu Zeit ausstößt. Das viel selknere Weibchen ist wenig sichtbar; sein Rücken hat eine dunkle schieferschwärzliche Grundsarbe mit weißlichen Federrändern. Seine Unterseite ist weißlich gelb, mit schieferschwazzen Schassstirchen auf der Brust. Beide Geschlechter haben weiße Spisen der Schwanzsedern und weiße Känder des Flügelgesieders. — Schnabel und Beine dunkelbleigrau. Ich sand im Magen der Exemplare, welche ich untersuchte, bloß die Blätter einer einzigen gemeinen Pflanze, welche ich sür Adesmia dracteata Gill. Hook. halte. (Vergl. I. Bd. S. 222.).

## 2. Tyranninae.

## 1. Gatt. Saurophagus. Swains.

52. S. sulphuratus, Bonap. Consp. I. 193. 378. 1. - Burmeist. syst. Uebers. II. 461. 1. -

Lanius sulphuratus Linn. Lath. Ind. orn. I. 79. 43.

Tyrannus bellicosus Vieill. Enc. meth. Orn. 846.

Muscicapa Pitangua Pr. Wied, Beitr. III. 6. 838. 16.

Bientevéo o Pitanguá Azara Apunt. II. 157. no. 200.

Bienteveo ber Einheimischen.

Ueberall gemein. Die Eier sind blatzelb, mit einigen schwarzen Puntten am stumpferen Ende. D'Orbigny, Voy. Am. mer. IV. 3. 305. 202. pl. 49. fg. 3. —

# 2. Gatt. Tyrannus. Lacep.

53. T. melancholicus, Vieill. Enc. meth. Orn. 851. — Bonap. Consp. I. 192. 377. 1. — Burm. syst. Uebers. II. 464. 1.

Tyrannus furcatus Pr. Wied. Beitr. III. 6. 884. —

Muscicapa Despotes Licht. Doubl. 55. 567 a.

Laphyctes melancholicus, Caban. Mus. Hein. II. 76. 250.

Suiriri guazu Azara Apunt. II. 152 198.

Bienteveo ber Einheimischen.

Ueberall gemein im gangen Gebiet, aber in ben füblichen Gegenben nur im Sommer; im Binter zieht ber Bogel nach Norden. - Die Gier

b von sehr verschiedener Form und Größe, stets weiß, mit ungleich grot braunrothen oder schwarzrothen, sehr verschiedenen Kuntten und Fleden
stumpsen Ende; sie haben bald eine mehr längliche viel gestrecktere Form,
die des Saurophagus, sind aber nicht kurzer, nur schmächtiger gestaltet,
d eine ganz ähnliche, wahrhaft ovale, bei geringerer Länge und größerer
de. Ihre Schale ist, wie die aller Tyranninen, äußerst zart, zerbreche,
und matt glänzend.

54. T. violentus, Vieill. Enc. meth. Orn. 854. und Tyr. vana ibid. 853. — Burm. syst. Uebers. II. 467. 4.

Muscicapa Tyrannus Lath. Ind. orn. II. 484. 69. —

Milvulus violentus Bonap. Consp. I. 191, 376, 2. — Cabanis, is. Heinean. II. 78, 255.

Tyrannus Tyrannus D'Orbigny, Voy. Am. mer. IV. 3. 310. 211. —

Tixereta Azara Apunt. II. 130, no. 190.

Ebenda, aber nicht gang so häusig; zieht ebenfalls im Winter nach rben. — Die Gier ahneln benen ber vorigen Art ganz, sind aber stets rachtlich kleiner; D'Orbigny hat sie Tas. 44. Fig. 3. abbilden lassen, r in ber Regel sind sie nicht so start gestedt, wie er sie abbildet.

55. T. aurantio-atro-cristatus, Lafr. Consp. Guer. g. 1837. Cl. 2. pag. 45. no. 13. — D'Orbigny, Voy. Am. mer. 3. 312. no. 214. — Bonap. Consp. I. 192. 377. 14. —

Tyrannus auriflamma Nob. Cabanis Journ. d. Ornith. VIII. 6. 56. —

Am Rio Uruguan und bei Baraná in Entrerios, auch bei Mena; — von D'Orbigny bei Corientes, gleichwie in Bolivien gefammelt. —

Rleiner als die übrigen bekannten Arten, vom Ansehn des Tyr. inpidus aut. aus Nordamerika, aber etwas schmächtiger. Obertopf mit gen tohlschwarzen Haubensedern, die in der Tiese schön citronengelb sind; psseiten grau, aber die Ohrdede schwärzlich. Ganze Unterseite hellgrau, sen den Steiß hin blasser, ins Grünliche spielend; Rüden, Flügel und wanz bräunlich grau, die Armschwingen und Decksedern sein lichter gestet; obere Schwanzbeden und Ansang der Steuersedern mit matten tröthlichem Rande. Schnabel und Beine schwarz. Ganze Länge 6½ U, Flügel 4 Zoll, Schwanz 2½ Zoll, Lauf 8".

Das Mannchen hat vollere, reiner graue Farben; das Beibchen, just unten, einen grunlichen Unflug bes grauen Gefieders. —

3. Gatt. Mionectes Caban.

v. Tschudi Fn. peruana. Orn. 147.

56. M. rufiventris, Bonap. Consp. 1. 187. 370. 2. —

Tyrannus rufiventris, D'Orbigny, Voy. Am. mer. IV. 3. 312. 213. pl. 32. fig. 3. 4. – Burm. syst. Uebers. II. 482. Note zu no. 1. –

Bei Tucuman; nur einmal gesehen und erlegt, da der Bogel, gleich den meisten Tyrauninen, nicht scheu ist und sich leicht ankommen läßt. —

# 4. Gatt. Elainea Sund. Cab. Elaenea ant.

57. E. modesta v. Tschudi, Fn. per. Orn. 159. — Cabanis, Mus. Hein. II. 59. 202.

Leptopogon modestus Bonap. Consp. 1. 187. 9.

Muscipeta albiceps Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 319. 225.

Tyranıula albiceps Bonap. Consp. 1. 190. 25.

Muscicapa cryptoleuca · Licht. Nom. Av. Mus. Berol.

Alfrechero ber Einheimischen.

Höchst gemein im ganzen Gebiet der La Plata-Länder, aber am häufigsten im Westen, bei Mendoza und Catamarca, viel seltener bei Barand; zieht im Winter nach Norden, gleich den meisten Apranninen.

## Б. Gatt. Serpophaga Gould.

58. S. nigricans Gould, Zool of the Bengl. III. 50. — Cabanis, Mus. Hein. II. 53. Note 3.

Euscarthmus nigricans Licht. Nom. Av. Mus. ber. 18. – Burm. syst. Uebers. 11. 492. 8. – Bonap. Consp. I. 184. 362. 7.

Euscarthus cinereus Nob. Caban. Journ. l. 1. 246. 60.

Tachuris nigricans Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 334. no. 252. — Tachuri obscurito menor Azara Apunt. II. 83. no. 167.

Bei Parana und dort nicht selten, verbreitet sich über die Banda oriental und Sud-Brafilien. In meiner Beschreibung a. a. D. ist statt braun zu lesen: grau; die Schwanzsebern sind schwarz, der Ruden hat grünlichen Anflug.

59. S. subcristata Cabanis, Mus. Hein. II. 53. 184. — Sylvia subcristata Vieill. Enc. meth. Orn. 443.

Muscicapara subcristata Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 326. no. 239.

Muscicapa straminea Temm. pl. col. 167. 2

Serpophaga albocoronata Gould, Zool. of the Beagle III. 49.

Euscarthmus subcristatus u. Eusc. albecoronatus Gray, Gen of Birds, 251. 5. et 11.

Serpophaga verticata, Nob. Cabanis Journ. l. l. 246. 58.
Contremaestre copetillo ordinario, Azara Apunt. II. 66.
no. 160.

Gemein in allen Gebuschen bei Parana, über Entrerios, die Banda oriental und Sub-Brafilien verbreitet; viel seltener im Besten, bei Menboga, wo ich ben Bogel zuerst beobachtete und für eine besondere Art hielt.

## 6. Satt. Phylloscartes Caban.

#### Mus. Hein. II. 52.

Der schlankere, relativ längere Schnabel und der längere schmalsebrige Schwanz unterscheiden diese Gattung von der vorigen; von Leptopogon ist sie durch die geringere Entwickelung der Mundborsken und die viel böberen Läuse aut unterschieden. —

60. Ph. flavo-cinereus Nob.

Etwas größer als der folgende Vogel, aber ihm im Habitus ganz ähnlich, der Schnabel nach Verhältniß kurzer, der Schwanz länger, aber völlig so schwalfedrig, wie bei diesem. Rückengesieder von der Stirn an grünlichgrau, die Flügel und Schwanzsedern reiner grau; die großen Decksedern des Urmes und der Achsel breit weißlich gesäumt; äußerste Schwanzseder jeder Seite mit weißem Saume und weißer Spize, die 3 folgenden, successiv etwas längeren, bloß mit weißlicher Spize. Stirnrand, Zügel und ganze Unterseite blaß limonen gelb. Schnabel und Beine schwarz, Irls braun. Ganze Länge b. Zoll; Flügel 2. Boll, Schwanz 2. Boll. Erste Schwinge merklich, die zweite sehr wenig verkürzt, die dritte und vierte die längsten. Laussohle mit 2 Reihen Schilder bekleidet, die innere Reihe die größere.

Bei Mendoza, zweimal erlegt in den Thälern der Sierra de Uspallata. Unm. Zu dieser Gattung gehören, außer Leptopogon ventralis Natt. Temm. Bonap. Consp. I. 186. wahrscheinlich noch Muscicapara boliviana Lafr. D'Ord. l. l. 328. no. 244. und M. stramineoventris ibid. 327. no. 241.

#### 7. Gatt. Anzeretes Reich. Caban.

61. A. parulus, Caban. Mus. Hein. II. 54. 187.

Muscicapa parulus Kittl. Mém. de l'Acad. Imp. d. St. Petersb.

1831. tb. 9. — Burm. syst. Uebers. II. 491. Note 1.

Culicivora parulus Lafr. D'Orb. Voy. etc. 332. no. 249.

Serpophaga parulus Gould, Zool. of the Beagle III. 49.

Euscarthmus parulus Bonap. Consp. I. 184. 362. 4.

Regulus plumulosus, Peale U. S. Expl. Exped. 94. tb. 25. f. 4. Bei Mendoza, nicht seiten auf buschigem Terrain. — Mein Begleieter fund bas außerft tunftreich gebaute Reft vieses zierlichen Bögelchens

mit fünf gang weißen Giern, von entsprechend der Größe bes Bogels sehr geringem Umfange.

## 8. Gatt. Hapalocercus Caban.

62. H. flaviventris, Cab. Wiegm. Arch. 1847. I. 254. Euscarthmus flaviventris Burm. syst. Uebers. II. 493. 9.

Arundinicola flaviventris Lafr. D'Orb. Voy. l. l. 335. no. 254. pl. 36. f. 1.

Tachuri vientre amarillo, Azara Apunt. II. 89. no. 171.

Bei Mendoga, im Schilf an Bachen und auf Sumpfen nicht selten; minder häufig bei Barana, aber an benselben Dertlichkeiten.

## 3. Platyrhyn chineae.

## 1. Gatt. Pyrocephalus Gould.

63. P. parvirostris, Gould, Zool. of the Beagle, III. 44. pl. 6. — Cabanis Mus. Hein. II. 67. 225.

Muscicapa coronata Pr. Wied. Beitr. III b. 880. mas.

Muscicapa strigilata Pr. Wied. ibid. 900. fem.

Suiriri coronata Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 336. no. 256.

Elaenea coronata Burm. syst. Uebers, II. 476. Anm.

Churrinche, Azara Apunt. II. 105. no. 177.

Fuegero bei Baraná.

Richt selten in der Banda oriental, bei Montevideo; viel seltener in Entrerios bei Baraná. Hier erhielt ich das Nest des Bogels mit vier rosafarbenen Eiern von ziemlich länglicher Gestalt, deren stumpseres Ende einen Kranz seiner bluthrother Bunkte trägt, die ziemlich sperrig gestellt sind. — Der Bogel hat die Gewohnheit, wenn er irgendwo sitzt, von Zeit zu Zeit schreiend aufzussiegen, aber siets wieder auf dieselbe Stelle zurückzusehren; er gilt dei den Einheimischen als ein Sinnbild der Unruhe und des Ungebundenseins.

## 2. Gatt. Triccus Nob.

Triccus, Euscarthmus & Orchilus Caban. Mus. Hein. II. 49 — 51.

Todirostrum Lesson.

64. Tr. margaritiventris Nob.

Todirostrum margaritiventre Lafr. D'Orbigny, Voy. Am. mer. IV. 3. 316. 219. pl. 33. f. 3. — Bonap. Consp. I. 183. 9. —

Tachuri pardo vietre de perla, Azara Apunt. II. 90, no. 172.

Bei Paraná, nicht selten. — Ich hielt diese zierliche Art Ansangs für Tr. nidipendulus Nob. syst. Uebers. II. 498. 6., allein der schiefergraue Obertopf und die silberweiße Kehle unterscheiden die obige Art von letzterer recht gut. Die Brustseiten fallen etwas mehr ins Graue, als sie in D'Orbigny's Abbildung erscheinen. —

Anm. Tr. auricularis Vieill. etc. (syst. Uebers. Il. 490. 7.), ben ich für Mendoza in Cabanis Journal l. l. 246. 64. erwähnt habe, tommt bort nicht vor; meine Angabe beruhet auf einer Berwechselung, ich habe bei Mendoza keinen Triccus gesammelt.

#### 4. Fluvicolinae.

#### 1. Gatt. Alectrurus Vieill.

65. A. psalurus, Temm. pl. col. 286. mas. 296. fem. — Gould, Zool. of the Beagle, III. 51. — Burm. syst. Uebers. II. 510. 1. Alectrurus Guirayetapa Vieill. Enc. meth. III. 861. — D'Orb.

Voy. Am. mer. IV. 3. 342, 262. — Bonap. Consp. I. 194, 383, 2. — Psalidura Guirayetapa Caban. Mus. Hein. II. 43. 157.

Muscicapa nisorea Vieill. Gal. II. 209. pl. 13.

Cola rara pardo y blanco, Azara Apunt. II. 244. 226. Im mittleren Bampas-Gebiet, bei S. Luis und Rio Quarto erlegt. —

# 2. Gatt. Cnipolegus Boje.

66. Cn. cyanirostris, Boje, Isis 1828. — Bonap. Consp. I. 195. 388. 2.

Fluvicola cyanirostris Vieill. Enc. meth. III. 832. — Gray Gen. of Birds pl. 61. —

Ada cyanirostris, Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 340. 259. Suiriri negro pico celeste, Azara Apunt. II. 116. no. 181. mas. Suiriri cabeza y rabadilla de canela Azara ibid. 109. no. 178. fem.

Häufig bei Mendoza, in der Nähe von Bächen und seuchten, mit Schilf gesaumten Lachen. — Die Eier sind weiß, und haben am stumpsen Ende einige schwarzrothe, zerstreute Buntte.

### 3. Gatt. Lichenops Comm.

67. L. perspicillatus, Bonap. Consp. I. 194. 385. l. — Caban. Mus. Hein. II. 47, 170.

Motacilla perspicillata Gmel. Linn. S. Nat. I. 2. 969. Sylvia perspicillata Lath. Ind. orn. II. 524. 54.

Ada perspicillata Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 339. 258.

Fluvicola perspicillata Hartl. Ind. Azarae.

Lichenops erythropterus Gould, Zool. of the Bengle III. pl. 9. fem.

Suiriri chorreado Azara Apunt. II. 117. 182. fem.

Pico de plata Azara ibid. 250. 228. mas.

Ueberall gemein im ganzen Gebiet der La Plata : Länder, von der Banda oriental bis Mendoza; namentlich dort eine der gemeinsten Bogelarten. Das Nest habe ich vielsach gesunden, es enthält vier weiße, am stumpseren Ende mit wenigen schwarzen Punkten bestreute Gier von etwa 7" Länge.

#### 4. Gatt. Centrites Cab.

68. C. niger, Cabanis Mus. Hein. II. 47. 48. 171.

Alauda nigra Bodd. Tabl. cul. 738. 2. —

Alauda rufa Gmel. Linn. S. Nat. I. 2. 792. 7.

Alauda fulva Lath, Ind. orn. II. 492, 2.

Centrites rufa Bonap. Consp. I.196. 390.

Lessonia nigra Gray, Hartl. Ind. Azar. 10.

Anthus fulvus Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 223. — Gould, Zool. of the Beagl. III, 84. —

Authus variegatus Vielli. Guer. Magaz. d. Zool. 1836. Ou. pl. 67.

Alondra espalda roxa Azara Apunt. 15. 149.

: Ueberall im mittleren, füblichen und westlichen Gebiet der La Plata-Länder; gern nahe am Flußuser, oder auf trodenem Steppenboden in der Räbe von Lagunen, wo der Bogel, wie eine Lerche, am Boden herumläust. — Männchen und Weibchen sind in Farbe und Zeichnung ganz verschieden, was die 3 lesten Gattungen mit einander gemein haben. —

# 4. Gatt. Machetornis Gray.

69. M. rixosə, Gray, Gen. of Birds pag. 41. — Bonap Consp. I. 193. 380. — Caban. Mus. Hein. 45. 165. — Burmeist. syst. Uebers. II. 514.

Pepoaza rixosa Lafr. D'Orb. Voy. l. l. 350. 276. Muscicapa Joazeiro Spix Av. Bras. II. 17. 12. tb. 23. Suiriri, Azara Apunt. II. 148. no. 197.

Bei Parana, lauft ebenfalls viel am Boden, wie unsere Bachstelze, ber ber Bogel im Benehmen ahnlich ist. — Die Gier find ziemlich lugelig, weiß, mit gelbbraunen ungleichen Tupseln, wie sie D'Orbigny in der

Reise (Ois. pl. 51. /. 3. 4.) dargestellt hat; er schreibt aber das eine irs rigerweise dem Tyrannus melancholicus zu, dessen Ei hat er pl. 34 £.3 richtig in einer etwas dunkel gesärbten Barietät abgebildet.

# 6. Gatt. Agriornis Gould.

70. A. striatus, Gould, Zool. of the Beagle, III. 56. — Bonap. Consp. I, 197. 393. 2. —

3m mittleren und fuboftlichen Gebiet ber La Plata Lander, murbe

bei Rio Quarto mehrmals erlegt. -

Bon der höchst ähnlichen Chilenischen Art (A. lividus Kittl. Tyr. gutturalis Gerv. Guer. Mag. 1836. Ois. pl. 63.) hauptsächlich durch die blaßgelbe Farbe des Steißes und die an der Außensahne weiße außerste Schwanzseder verschieden. —

71. A. leucurus, Gould, Zool. of the Beagle pl. 13.

Pepoaza montana Lafr. B'Orbigny, Voyage Am. mer. IV. 3. 352. 279.

Tyr. gutturalis var. Gerv. Guer. Mag. l. l. 7.

In den Gebirgeschluchten der Sierra de Uspallata bei Mendoza. — Duntler gefärdt, kleiner und schmächtiger als die vorige Art, der Unterkiefer ebenfalls schwarz, nicht blaß hornsarben weiß, wie bei jener; die Schwanzsedern mit breiter weißer Spige, die nur dem mittelsten Paare sehlt; die unteren Schwanzdeden ebenfalls weiß. Die Handschwingen ohne abgesetzte Spize beim Männchen. —

# 7. Satt. Taenioptera Bonap.

72. T. Nengeta, Bonap. Consp. I. 195. 389. 1. — Burm. syst. Uebers. II. 516. 1.

Lanius Nengeta Linn. S. Nat. 1. 135. 7. — Lath. Ind. orn. I. 68. 7.

Muscicapa polyglotta Licht. Doubl. 54. 554.

Pepoaza polyglotta D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 346.

Pepoazá Azara Apunt. II. 166. no. 201.

3m öftlichen Gebiet; bei Montevideo, Buenos Aires und Parana nicht felten. ---

73. T. coronata, Vieill. Enc. meth. Orn. III. 855. — Bonap. Consp. 1. 195. 389. 3. — Burm. syst. Uebers. II. 517. Note 4. — Zool. of the Beagle, III. 54.

Pepoaza coronata D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 350.

Muscicapa vittigera Licht. Doubl. 54. tab. 554.

Pepoaza coronada Azara Apunt. II. 168. 202.

Ebenda, aber bei weitem häufiger. — Ich erhielt von beiden Bigeln die Eier, welche weiß gefärbt sind, mit einem Anflug ins Bläuliche, eine sehr glatte polirte Oberfläche und eine fast tugelige Form bestigen. D'Orbigny hat das der zuerst genannten Art abbilden lassen: Voy. Ois. pl. 57. s. 4.

74. T. dominicana, Vieill. Enc. meth. Orn. 856. — Bonap. Consp. I. 196. 3. — Burm. syst. Uebers. II. 517. Note 5.

Pepoaza dominicana D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 347. 269 — Fluvicola Azarae Gould, Zool. of the Beagle III. 53. pl. 10. Pepoazá dominica Azara Apunt. II. 170, 203.

In der Banda oriental und Entrerios; bei Paraná viel seltener als die vorigen Arten. —

75. T. moesta, Licht. Doubl. 55. 557. — Burm. syst. Uebers. II. 517. 3. —

Tyrannus irupero Vieill. Enc. méth. Orn. 856.
Pepoaza irupero D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 348. 271.
Taenioptera irupera Bonap. Consp. I. 196. 4.
Muscicapa nivea Spix Av. Bras. II. 20. 19. tb. 29. f. 1.
Hemipenthica Irupero Cab. Mus. Hein. II. 43. 44. 159.
Pepoaza irupero Azara Apunt. II. 171. 204.
Viudita der Einbeimischen.

Im ganzen Gebiet ber La Plata Länder einer der gemeinsten Bogel, namentlich in buschigen Gegenden. — Die Eier sind länglicher gesormt, als bei den beiden zuerst genannten Arten, minder glänzend, rein weiß, ohne bläulichen Anslug.

76. T. Suiriri, Vieill. Enc. meth. Orn. 820. — Burm syst. Uebers. II. 519. Note 8. —

Fluvicola Suiriri Bonap. Consp. I. 195. 6.

Suiriri Suiriri D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 336. 225.

Suiriri ordinario Azara Apunt. II. 111. 179. —

3m nordlichen La Blata Gebiet, bei Aucuman.

77. T. icterophrys Burm. syst. Uebers. II. 518. 7. —

Muscicapa icterophrys Vieill. Enc. meth. Orn. 832.

Suiriri icterophrys D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 338. 257.

Fluvicola icterophrys Bonap. Consp. I 195. 7.

Sisopygis icterophrys Caban. Mus. Hein. II. 46. 166.

Muscicapa chrysochloris Pr. Wied. Beitr. III. 6. 793. 2.

Suiriri obscure y amarillo Azara Apunt. II. 118. 183.

Im östlichen La Blata Gebiet, bei Montevideo, Buenos Aires und Baraná. — Die Gier haben, nach D'Orbigny (Voy. Ois. pl. 45. fig. 3.) die längliche Form der Eier von T. moesta und sind rein weiß, mit einem Kranz seiner schwarzer Puntte am stumpseren Ende. Das spricht für die mehr abgesonderte Stellung der Art, welche auch Cabanis, gleichwie T. moesta, zu einer besonderen Gattung erhebt. —

78. T. Rubetra, Nob. Cabanis Journ. d. Ornith. VIII. 247. no. 77.

In der Pampa, zumal südlich von Mendoza, bei S. Carlos und Totoral. — Mit Taeniopt. variegata Bonap. Consp. I. 196. 5. (Pepoaza variegata D'Ord. Voy. Am. mer. IV. 3. 349. 274. pl. 39. fig. 2. — Zool. of the Beagle, III. pl. 11.) am nächsten verwandt, aber nur halb so groß. Rüdengesieder von der Stirn dis zum Bürzel graulich rostgelbroth, Stirnrand und ein Streif über dem Auge weiß. Große Decksehrn und Schwingen, so weit frei liegend, schwärzlich, in der Tiese rostgelb; die untersten Armdecksehrn und langen Schwärzlich, in der Tiese rostgelb; die untersten Armdecksehrn und langen Schwärzlichen Rande, die äußerste Feder am Rande weiß. Bauchseite vom Kinn dis zum Steiß weiß, die Brust und die Seiten rostgelblich; alle zedern der Halsseiten und der Oberbrust mit schwärzlicher Schaftlinie. Schnabel und Beine schwarz, Iris roth. Ganze Länge 7", Flügel 4\frac{4}{3}", Schwanz 3", Lauf 1\frac{4}{3}". Erste handschwinge wenig, die zweite taum verfürzt, die ruhenden Flügel dis etwas über die Mitte des Schwanzes reichend.

# 8. Gatt. Ptyonura Gould.

79. Pt. rufivertex, Cabanis v. Tschudi Fn. per. Consp. no. 85. Orn. 168. 3. — Bonap. Consp. 1. 196. 392, 2. —

Muscisaxicola rufivertex Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 354. 282. pl. 40. f. 2.

Bei Mendoza, am Juße der Sierra de Uspallata in der Nähe von Bächen im Gebüsch des Users. — Die Abbildung dei D'Orbigny stellt das heller gefärbte Männchen vor, das Weibchen ist nicht bleigrau, sondern aschgrau am Rücken und sein rother Scheitel versließt allmälig in das benachbarte Gesieder; dagegen sett sich die weiße Linie über dem Auge schärfer ab.

80. Pt. capistrata Nob. Caban. Journ. d. Orn. l. l. 248. 79.

Bei Mendoza, an ähnlichen Stellen. — Stirn bis zn den Augen tohlschwarz, Scheitel bis zum Naden zimmtroth; Rüdengesieder braunlichzgrau, Flügel und Schwanz von derselben Farbe, die Federn sein heller gerandet, die äußerste Schwanzseder jeder Seite mit weißlichem Außensaum. Unterstäche gelblich grau, die Kehle sast ganz weiß, die Brust mehr ins Graue, der Bauch und der Steiß mehr ins Rostgelbe fallend. Schnabel

und Beine schwarz, Fris roth. — Mannchen. — Ganze Lange 6", Flügel 44", Schwanz 24", Lauf 1"2". —

81. Pt. frontalis, Nob. Cabin. Journ. ibid. 80.

Bei Mendoza, an denselben Orten. — Stirn bis zur Scheitelmitte hinauf tohlschwarz, Zügel bis zum Augenrande weiß; ganzes Rüdengesieder rein grau gesärbt, die vorderen Handschwingen und die Schwanzsedern schwarz, der Seitenkand der äußersten Schwanzseder weißlich. Unterstäche vom Kinn dis zum Steiß weiß, die Kehle rein weiß, die Brust und der Oberbauch gelbgraulich angestogen. Schwanz schwarz, wie die Beine; Iris roth. — Ganze Länge 7", Flügel 4"8", Schwanz  $2\frac{1}{2}$ ", Lauf  $1\frac{1}{4}$ ". Männchen. —

82. Pt. maculirostris, Bonap. Consp. I, 196. 392. 4. — Muscisaxicola Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3, 356. no. 284. pl. 41. fig. 2.

Bei Mendoza; am Rande der großen Baffergraben oberhalb der Stadt im Gebusch; häufiger als die vorhergehenden Arten. \_—

83. Pt. brunnea, Gould, Zool. of the Beagle, III. 84. — Bonap. Consp. I. 197. 7. — Burm. Caban. Journ. I. 1. 82.

Bei Barana. — Auf Felbern im Gebufch nicht felten. —

13, Ramil, Steigfdlüpfer Anabatineae.

Sammtliche Mitglieder dieser Familie legen weiße, ungestedte Eier; sie bauen gewöhnlich sehr große Nester aus Lehm oder Reisig, die weit in der Landschaft sich bemerklich machen.

#### 1. Furnariinae.

#### 1. Gatt. Furnarius Vieill.

84. F. rufus, D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 250. 129, pl. 55. f. 2. (bas Reft.) — Burm. syst. Uebers. III, 3. 1. — Caban. Mus. Hein. II. 23. 91. — Bonap. Consp. I. 214. 443. 1.

Merops rufus Gmel. Linn. S. Nat. 1. 1. 456. — Lath. Ind. I. 276 22.

Turdus badius Licht. Doubl. 40. 451.

Opetiorhynchus ruficaudus Pr. Max Beitr. III b. 671. 2.

Hornero, Azara Apunt. II. 221. 221.

Gemein im ganzen öftlichen La Plata: Gebiet. — Baut ein großes backofensormiges Rest aus Lehm, das in Städten und Dörsern vielfältig gessehen wird. Bgl. Caban. Journ. d. Orn. l. 167. 8. —

## 2. Gatt. Lochmias Swains.

85. L. nematura, Bonap. Consp. I. 210. 439. — Burm. syst. Uebers. II. 6. — Caban. Mus. Hein. II. 25. 96. —

Myiothera nematura Licht. Doubl. 43. 472. Furnarius St. Hilarii Lesson, Traité d'Orn. 307.

Bei Paraná einige Male erlegt; lebt in buschigen Gegenden unter bem Gebusch am Boden.

# 3. Satt. Cillurus. Caban. Cinclodes Gray. Bonap.

86. C. vulgaris, Nob. Caban. Journ. VIII. 248. 87. — Cinclodes vulgaris Bonap. Consp. I. 214. 444, 2.

Upacerthia vulgaris Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 372. 313. pl. 57. f. 1. —

Opethiorhynchus vulgaris, Reichenb. Handb. 1. 212. 515. Cillurus fuscus Caban. Mus. Hein. II. 25. Note 2. Anthus fuscus Vieill. Enc. meth. Orn. 325. Alondra parda Azara Apunt. II. 11, 147.

Im mittleren, füblichen und westlichen La Blata : Gebiet; bei Men-

Anm. — Cinclodes patagonicus s. Cillurus rupestris Kittl. Reichenb. Handb. 1. 211. 544. Bonap. Consp. t. t. 444. 1. habe ich nur in Chile, auf den Felsen am Meeresuser bei Caldera gesammelt, nicht auf der östlichen Seite der Cordilleren, im Gebiet der Argentinischen Republit; weshalb die Art in dieser Aufgählung übergangen ist.

# 4. Gatt. Ochetorhynchus Meyen.

87. O. ruficaudus, Meyen, Nova act. phys. med. Soc. Caes. Leop. Car. n. cur. XVI. 2 suppl. tb. 11. — Bonap. Consp. I. 214. 446.

Uppucerthia montana Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 371. 311. pl. 56. f. 1. — Bonap. Consp. I. 214. 444. 5. mas. Uppucerthia andecola ibid. 312. fig. 2. fem. Cabanis Mus. Hein. II. 24. Note. \*\*)

In der Sierra de Uspallata, hüpft an steilen Felswänden, daselbst nach Insetten suchend. — Das Weibchen, welches Lafresnape a.a. D. als eigne Urt aufgestellt hat, spielt auf der Brust, am Bauch und an den Baden etwas mehr ins Gelbe; sieht aber sonst dem Männchen ganzähnlich. —

58. O. dumetorius, Nob. Caban. Journ. l. l. 249. 90. Uppucerthia dumetoria Gould, Zool. of the Beagle III. 66. pl. 19. — Reichenb. Handb. I. 214. 521. — Is. Geoffr. Ann. d. Mus. I. 393.

Coprotretis dumetoria Cab. Mus. Hein. II. 24. 94. In der Bampa, bei Mendoza; nicht selten. —

89. O. validirostris Nob.

Sierra be Mendoza. — Gestalt und Größe genau wie die vorige Art, aber der Schnabel viel höher, stärter, trästiger und ganz schwarz, während O. dumetorius einen blasser gefärbten Schnabel mit bellerem Untertieser besitz; übrigens ebenso gedaut, wohl etwas stärter gedogen. Gesieder an der Rückenseite röthlichbraun, an der ganzen Unterseite gleichsörmig rostgelb; über dem Auge ein hellerer gelber Streis. Alle Schwingen und großen Decksedern voller rostroth, mit schwärzlicher Spize und Spizenrande; Schwanzsedern voll rothbraun, die äußern lebhaster gesärbt als die mittleren. Beine braunschwarz. Iris roth. — Ganze Länge 8", Schnabel gebogen 1" 6", Flügel 34", Schwanz 24", Lauf 1" 2". —

Schnabel gebogen 1" 6", Flügel 3\frac{1}{2}", Schwanz 2\frac{2}{3}", Lauf 1" 2"". — Anm. Ich hielt diesen Bogel früher für Upuc. Andicola Lafr. D'Orb. und führte ihn als solchen in Cabanis Journ. l. l. 248. 89, auf; aber ich habe mich seitdem überzeugt, daß er es nicht ist, vielmehr Up. Andicola nur das Beibchen von Up. montana vorstelle. Der längere stärter getrümmte Schnabel, dessen Nasengrube nicht in den Schnabeltörper hinabreicht, unterscheidet diese Art mit der vorigen von Ochetorhynchus und rechtsertigt die von Cabanis schon vollführte generische Trennung. Mein Ochet. validirostris wird also zu Copotretis Cab. zu stellen sein. —

90. O. Luscinia, Nob. Cabanis Journ. d. Ornith. VIII. 349. 91. Ruisiñol ber Einheimischen.

Bei Mendoza, Baraná und im ganzen innern Pampasgebiet häusig; nistet an Häusern, in Mauerlöchern, oder Erdmauern und macht sich durch sein lautes häßliches Geschrei ebenso bemerklich, wie der Furnarius.

Sanzes Gesieber einfarbig braun, Flügel und Schwanz ins Röthliche spielend; Stirn, Augenstreif und Schläfen lebhaster rostroth, Kehle, und Borderhals blendend weiß. — Der Schnabel wie bei den vorigen bei den Arten, aber nach Berhältniß etwas türzer und gerader, der Kinnrand weiß; die Flügel türzer, reichen nur dis auf den Ansang des Schwanzes, die erste Schwinge stärter vertürzt; der Schwanz länger, aber die äußerste Jeder Seite bedeutend vertürzt; hinterzehe kleiner, mit viel kürzerer Kralle, die Zehen überhaupt etwas kürzer, der Lauf dicker. — Ganze Länge 6", Schnabel am Mundwinkel 1", Flügel 2½ Zoll, Schwanz 2" 8", Lauf 1". —

Anm. Auch dieser Bogel eignet sich zu einer eignen Gattung, wegen der viel geringeren Entwidelung der hinterzehe; er zeichnet sich daneben durch steise Borstenspigen am Bügelgesieder aus, welche zwar auch den vorhergehenden Arten zukommen, aber bei dieser ganz besonders start entwidelt sind. Auch die sehr länglich gestalteten, ganz weißen Gier habe ich in Menge mitgebracht, weil man sie leicht bekommt. In Paraná nistete der Bogel unter dem Dach meines Hauses, und war mein täglicher Ge

schafter. Seine Nahrung sind Insetten, die er an Mauern, Banden b trodnen Zweigen herumfliegend absucht. --

## 5. Gatt. Geositta Swains.

91. G. cunicularia, Bonap. Consp. I. 215. 451. 1. — ichenb. Handb. I. 215. 525. — Caban. Mus. Hein. II. 22. 85.

· Alauda cunicularia Vieill. Enc. meth. Orn. 323.

Geositta anthoides Swains. two Cent. 323. 129.

Certhialauda cunicularia Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 3. 288. pl. 43. f. 1. —

Alondra minera Azara Apunt. II. 13. no. 148.

Bei Mendoza und Paraná, d.h. durch die ganze subliche Bampa breitet. —

92. G. fissirostris,, Reichenb. Handb. I. 216. 526.

Alauda fissirostris Kittl. Mem. pres. à l'Acad. Imp. de St. ersb. II. 486, tb. 3, 1835.

An der Sierra de Uspallata, am Rande auf der Ebene gegen Mena 3u. —

Anm. G. maritima Laf. D'Orb. steht dieser Art am nächsten; se unterscheiden sich von der vorigen leicht durch das viel heller gefärbte sieder. Bei G. sissirostris klasst der geschlossene Schnabel etwas an Spike, daher der Rame.

G. tenuirostris Lafr. D'Orb. Die ich in Cabanis Journ. l. l. no. als von mir gesammelt erwähnt habe, besige ich nicht. —

## 6. Gatt. Geobamon Caban.

Sestalt ber vorigen Gattung, aber ber Schnabel viel fürzer, iz grade, did pfriemenförmig, etwas seitlich zusammengedrückt mit stum: Spige. Flügel ziemlich lang, die erste Schwinge etwas, die zweite wenig vertürzt; Schwanz turz, grade abgeschnitten, alle Federn gleich g; Beine niedrig, mäßig start, die Laussolle mit kleinen flachen Hornstern bekleidet; die Zehen mäßig lang, die hintere groß, aber mit mehr ogener mäßig langer Kralle.

93. G. rufipennis, Nob. Cabanis Journ. d. Ornith. VIII. 9. 94. —

Bei Paraná, nicht selten; lebt am Boden auf offenen Triften wie e Lerche. — Etwas größer als unsere Haubenlerche; Rückengesieder blichgraubraun; Zügel, Augenrand, Baden und Unterseite weiß, die ust gelbgrau überlausen. Schwingen schwarzbraun, die Innensahne rosts, auch die Spize und der dußere Basalrand blaß rostsarben; Schwanz in rostroth, mit breiter, schwarzer Binde vor der Spize; Schnabel Burmeister, Reise. 2. Bb.

schwarz, die Basis des Untertiefers und die Beine gelbgraubraun. Inis braun. —

Ganze Länge 7", Schnabel am Mundrande 6", Flügel 4 Boll, Schwanz 2 Boll, Lauf 9", hinterzehe mit der Kralle 7". —

# 2. Dendrocolaptinae. Satt. Nasica Less.

94. N. gracilirostris, Nob. Cabanis Journ. l. l. 249. 95. Im Gebüsch ber Bampa bei Rio Quinto. — Am nächsten mit N. Bridgesii Eyton (Jardine Contrib. to Ornith. I. pt. 24) verwandt, aber kleiner und viel dunkler gefärdt. Schnabel im Berhältniß länger, ganz hornbraun, der Unterkieser am Grunde lichter; Iris zimmtroth; Obertops schwarzbraun, in der Tiese röthlich; vom Nacken an die zum Bürzel rothbraun; mehrere zedern zur Seite des Hinterhalses mit weißlichen, schwarz gerandeten Schastskreisen. Schwingen schwarzbraun, die hintersten an der Achsel rothbraun; Schwanzsern voll und lebhast rothbraun Kehle, ein Streis über dem Auge und ein anderer darunter, der vom Unterkieser ausgeht, rein weiß; Borderhals, Brust und Bauch blaß weißgelb, sede Feder schwarzbraun gerandet. Beine schwarzbraun. Ganze Länge 11½ zoll; Schnabel gebogen am Mundwintel 3", die Rückensirste 2½"; Flügel 5", Schwanz 4", Lauf 1½".

Anm. Andere Arten der Gruppe habe ich nicht erhalten; ich sab zwar öfters in den Wäldern bei Tucuman hierber gehörige Bögel, aber ich habe keinen erlegt, daher ich es vorziehe, die muthmaßlichen Arten lieber ganz unerwähnt zu lassen.

#### 3. Anabatineae.

#### 1. Gatt. Anabates Temm.

95. A. unirufus, Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 370. 309. pl. 55. fig. 1. — Bonup. Consp. I. 210. 435. 10.

Homorus unirufus, Reichenb. Handb. I. 173. 390, -

Im ganzen Innern der La Plata Länder häufig, besonders in den Umgebungen von Cordova. — Der Bogel baut ein großes überwöllbies Rest vom Umfange eines Kürbiß, aus starten Reisern mannshoch im Gebusch und legt 4 ganz weiße Eier. —

Anm. D'Orbignys Abbildung ist mißrathen, die Farbe viel 3u dunkel, die Haube zu schmalsedrig, der Schnabel zu spig und salsch colorirt; die Basis ist hell weißlich horngrau, die Spige schwarz. Rehle, Bürzel, Schwanz und Bauch voll rostroth; Rücken, Racken und Flügel brauner; Vorderhals und Brust weißlich überlausen, Ropshaube schwanzen.

Die Einheimischen nennen ben wegen seines großen Reftes überall bekannten Bogel Cache lote.

96. A. gutturalis, Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 370. 310. pl. 55. f. 3. — Bonap. Consp. I. 210. 435. 9.

Pseudoseisura gutturalis Reichenb. Handb. I. 172. 387.

Bei Mendoza und auf der benachbarten Pampa. — Lebensweise und Restdau der vorigen Art, und deshalb ebenso bekannt; heißt Paxaro del Rev. —

Anm. Ebenfalls sehr schlecht a. a. D. abgebilbet, zu dunkel gemalt, die Farbe ist sahlgraubraun, die Rehle weiß und der Hals darunter schiefergrau, nicht schwarz. Schnabel nach Berhältniß größer und träftiger, als bei der vorigen Art, einfarbig grau, Beine bleigrau, Kopshaube viel unbedeutender. —

#### 2. Gatt. Phacellodomus Reich.

97. Ph. ruber, Nob., Caban. Journ. VIII. 250. 99.

Furnarius ruber Vieill. Enc., meth. Orn. 514. —

Anumbius ruber Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 253. 131. — Bonap. Consp. 1. 212. 439. 2.

Asthenes rubra Reichenb. Handb. 1. 168, 377.

Anumbi roxo, Azara Apunt. II. 217. 220.

Baufig in allen Gebuschen bei Baraná und nordwarts bis Cordova, aber nicht im Besten ber La Plata Lander ansassigs.

98. Ph. frontalis, Nob. l. l. 250, 100. - Caban. Mus. Hein. II. 28, 107.

Anumbius frontalis, Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 256. 134. — Burm. syst. Uebers. III. 36.

Sphenura frontalis Licht. Doubl. 42. 460.

Anabates rufifrons Spix. Av. Bras. I. 84, 3, tb. 84. f. 1.

Anumbius rufifrons Bonap. Consp. I. 212, 439. 5.

Phacellodomus rufifrons Reichenb. Handb. I. 169, 379.

Im nordlichen und nordöstlichen Gebiet ber La Plata-Lander; - bei Tucuman.

# 3. Gatt. Anumbius Lafr. D'Orb.

Sphenopyga Cab.

99. A. acuticaudatus, Bonap. Consp. I. 212, 439. 1. — Reichenb. Handb. I. 162. 359.

Furnarius Anumbi Vieill. Buc. meth. Orn. 514.

Anthus acuticaudatus Lesson Traite d'Orn. 424.

Anumbius anthoides Lafr., D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 252, 130.

Synallaxis major Gould, Zool. of the Beagle, III. 76. pl. 22, Sphenopyga Anumbi Caban. Mus. Hein. II. 29. 108.

Anabates puncticollis Licht. Mus. ber. — Bonap. Consp. 1. 210, 435, 4. — Reichenb. Handb. I. 175, 400.

Anumbi, Azara, Apunt. II. 226. 222.

Sehr gemein im östlichen Gebiet der La Plata Länder, z. B. bei Barana; aber weder im westlichen bei Mendoza, noch im nördlichen bei Tucuman beobachtet. — Der Bogel baut ebenfalls ein großes Nest aus Reisern und legt darin 4 ganz weiße Gier. — Bei Parana nannte man ihn nicht Anumbi, sondern Taquaré.

## 4. Gatt. Synallaxis Vieill.

- Bir laffen diese Gattung in dem Umfange, wie fie von Lafres: nape und Bonaparte aufgefaßt ist, weil eine Sichtung der Arten nach ihren Unterschieden fast für jede eine besondere Gattung erheischen wurde.
- a. Schwanzsedern recht lang, aber ziemlich breit, stumpf, ohne scharfe Spige. —
- 100. S. humicola, Kittl., Mem. pres a l'Acad. Imp. de St. Petersb. 1830. I. pl. 6. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 245. pl. 17. f. 2. Bonap. Consp. I. 212. 441. 3. —

Leptasthenura humicola Reichenb. Handb. I. 161. 356.

3m ganzen füblichen Bampa = Gebiet ziemlich häufig, bei Mendoza und Baraná gesammelt.

101. S. flavogularis, Gould, Zool, of the Beagle III. 78. pl. 24. —

Synallaxis sordida Less, Bonap. Consp. I. 213. 20.

Rur bei Mendoza gesammelt. — Der vorigen Art höchst ähnlich, aber etwas kleiner, ber Kehlfied viel matter, grau überlaufen; ber Schwanz nach Berhältniß langer, seine Febern schmäler, die mittelsten nicht schwarz, sondern braun. —

102. S. ruficapilla Vieill, Gal. d. Ois. II. 284. pl. 174.

— Burm, syst. Uebers, III. 38. 1. — Reichenb. Handb. I. 158.

347. — Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 246. —

Sphenura ruficeps Licht. Doubl. 42. 463.

Parulus ruficeps Spix, Av. Bras. I. 85. I. tb. 86. fig. 2. Chicli Azara Apunt. II. 266. 236.

Bei Parana gesammelt, aber bort nicht baufig. -

b. Schwanzsedern ebenfalls lang, aber viel schmaler, lang jugespitt und überhaupt viel langer. —

103. S. fuliginiceps Bonap. Cons. I. 212. 441. 6. — fr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 242. pl. 17. fig. 1. — Bathmidura fuliginiceps Reichenb. Handb. I. 163. 363. Cógogo Azara Apunt. II. 268. 237.

Bei Barana, bort eine ber häufigsten Arten. —

104. S. phryganophila Vieill. Enc. meth. Orn. 460.—
nap. Consp. I. 213. 13.— Lafr: D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3.
3.— Reichenb. Handb. I. 159. 352.

Synallaxis tessellata Temm. pl. col. 311. fig. 1. Horqueta tricolor Azara Apunt. II. 255. 229. Chotó der Einheimischen.

Häusig bei Baraná; — nistete in 3 Pärchen in einem Baume nesmeinem Landhause und bauete ein sehr großes Rest aus trodnen Rei-1, das überwölbt und beutelartig gestaltet war; die Eier sind nicht rein 18, sondern fallen etwas ins Grünliche. — Dem Weibchen und jungen zel sehlen der gelbe unten schwarze Kehlsted; auch die rostrothe Brust ber eben so gesärbte Scheitel sind bei ihnen viel matteren Tones.

105. S. aegithaloides Kittl. Mem. pres. a l'Ac. Imp. d. mc. de St. Petersb. 1831. 187. pl. 7. — D'Orb. Voy. Am. mer. 3. 243. — Bonap. Consp. I. 212. 441. 5.

Synallaxis Thelati Less. Rev. zool. 1840. 99.

Leptasthenura aegithaloides Reichenb. Handb. I. 160. 353. Cabanis, Mus. Hein. II. 27, 101.

Im ganzen Gebiet ber Pampas, von Paraná bis Mendoza. — Die platensis Reich. 1. 1. 354 ist das Weibchen oder der junge Vogel dazu. Die Art zeichnet sich durch die langen Spiken der Schwanzsedern aus.

- c. Schwanzsehern turz und breit, am Ende schnell zugespitt, die eren minder verturzt. —
- a. Schnabel langer und mehr gebogen als bei ben vorhergehenden en. —
- 106. S. striatice ps D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 241. 16. f. 1. Bonap. Consp. I 212. 441. 8.

Bathmidura striaticeps Reich. Handb. 1. 163. 362.

Bei Rio Quinto und Parana, nur zweimal erlegt; — lebt im Gech, wie die anderen Arten, scheidet sich aber durch den viel längeren, hr gebogenen Schnabel und die breiten, turzen, am Ende scharf zugesten Schwanzsedern von den bisherigen sehr bestimmt ab, und erheischt, h den herrschenden Prinzipien, eine eigne Gattung, deren Benamung gern Anderen überlasse. — β. Schnabel ebenfalls sehr lang, aber grade; die breiten Schwanzischern gehen in weichere Spizen aus. Zehen sehr lang. Phloeocryptes Caban.

107. S. melanops, Bonap. Consp. I. 213. 22.
Sylvia melanops Vieill. Enc. méth. Orn. 434.
Phloeocryptes melanops Caban. Mus. Hein. II. 26.
Synallaxis dorsomaculatus D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3.
237. pl. 14. f. 1.

Oxyurus dorsomaculatus Gould, Zool. of the Beagle, III. 82. Bathmidura dorsomaculata Reichenb. Handb. I. 164. 365. Escapulario chorreado, Azara Apunt. II. 260. 232.

Bei Mendoza, im Schilf der Lagunen und Cienegas nicht selten; bupft wie ein Zaunschlüpfer unten zwischen den Halmen herum; auch in der Banda oriental bei Canelones grande erlegt. —

# 5. Gatt. Coryphistera Nob. Cabanis Journ. VIII. 251.

Schnabel genau wie bei Anumbius, ziemlich boch, die Firste sant gebogen, der Mundrand grade; Nasenloch frei, rund, in der Spige der Nasengrube. Gesieder von Synallaxis, ziemlich stramm, wie bei Anumbius Scheitelsedern start verlängert, schmal, zu einem Schopf aufrichtbar. Flügel kurz, zugerundet, die erste Schwinge etwas, die zweite sehr wenig verkürzt. Schwanz kurz, die Jedern mäßig breit, stusig zugerundet; die obern Schwanz beden verlängert. Beine hoch und start, die Laussoble mit mehreren Reihen kleiner Gitterschilder bekleidet, die Vorderzehen zierlich, die hintere nach Berbaltniß groß, mit gebogener Kralle.

108. C. alaudina, Nob. l. l. 251. no. 110.

Bei Paraná; im Gebüsch nahe dem Boden herumhüpsend, aber nicht grade häusig. — Ganzes Ansehn einer Haubenlerche (A. cristata); Rüdengesieder lehmbraun, alle Federn weißlich und daneben roströthlich gerandet; Schwingen am Innenrande nach unten rostroth. Unterstäche weiß, jede Feder mit breitem rostrothgelbem Schaftstreis. Schwanz rostroth, die Spike aller und die beiden mittelsten Federn ganz schwarzbraun, die Ränder sein weißlich gefärdt. Schnabel und Beine sleischbraun hornsarben, Iris dunkelroth. — Ganze Länge  $6\frac{1}{2}$ ", Schnabel am Mundrande 8", Flügel 3", Schwanz  $2\frac{1}{4}$ ", Lauf 1", Hinterzehe mit der Kralle 8". —

Anm. Diese eigenthümliche Bogelgestalt erinnert zugleich an Anumbius, Synallaxis und Pteroptochus, hat aber nicht das weiche Gesieder der Mpiotheriden und muß mit den Spallaxiden verbunden bleiben. — Der Schwanz wird im Leben hängend, nicht aufgerichtet getragen. —

#### 14. Famil. Bollfcblüpfer. Eriodoridae.

# I. Myiotheridae.

## 1. Gatt. Pteroptochus Kittl.

109. Pt. albicollis, Kittl. Vög. aus Chile. 8. th. 3. — banis Mus. Hein. II. 21. 79. — Bonap. Consp. I. 205. 415. 1. Megalonyx medius Lesson, Illustr. zool. pl. 60.

Megalonyx albicollis D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3, 196. pl. 8.

- Leptonyx albicollis im Tert. —

Bei Mendoga, im Schilf an Graben mit schnell stromenden Baffern, mbers wo es hohe Sturge bildet; läuft bort am Boden über Gestein, lich wie unfer Cinclus aquaticus.

# 2. Gatt. Rhinocrypta Gray. Rhinomya Is. Geoffr.

110. Rh. lanceolata, Bonap. Consp. I. 205. 416.
Rhinomya lanceolata Geoffr. Guér. Magaz. d. Zool. 1832.
2. pl. 3. — D'Orb. Voyage Am. mer. IV. 3. 194. pl. 7. f. l.
Gallito ber Einheimischen.

Bei Mendoza, St. Juan, Catamarca, d. h. im Westen der La ta Staaten. — Lebt in sandigen Gegenden, mit Gedüsch bestanden, it am Boden äußerst schnell und hebt dabei den Schwanz und die rnhaube, daß er einem kleinen hahn ganz ähnlich sieht. — Das ib den ist etwas kleiner, hat keine so deutliche Haube, einen kürzeren am Ende schwarzbräunlichen Schwanz, und oben eine gleichförmig roste, unten eine weißliche Farbe, mit ganz weißer Kehle und Augenstreis. Erlegten ansangs November mehrere Exemplare mit einem Ei in der ve, das auch ganz weiß war. — Veral, die Reise 1. Bd. S. 304.

## 2. Thamnophilidae.

# Gatt. Tham no philus Vieill.

111. Th. stagurus, Burm. syst. Uebers. III. 92. 5. Lanius stagurus Licht. Doubl. 45. no. 487 488.

Thamsophilus major Vieill. Enc. meth. Orn. II. 744. — Prb. Voy. Am. mer. IV. 3, 166. — v. Tschudi, Fn. per. Orn. 1. — Bonap. Cons. I. 198. 6.

Diallactes major Caban. Mus. Hein. 11. 18. 68. Thamnophilus bicolor Swains. Zool. Journ. II. 86. Thamnophilus cinnamomeus ibid. 87. Batara major, Axara Apunt. II, 192. 211. Bei Parana, Montevideo und Tucuman gesammelt, besonders häufig in den Gebuschen am Ufer des Rio Parana. —

112. Th. coerulescens, Vieill. Enc. meth. Orn. 743. — Erionotus coerulescens Caban. Mus. Hein. II. 15. 56.

Thamnophilus maculatus Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 172. — Bonap. Consp. I. 198. 9.

Thamnophilus pileatus Burm. syst. Ueb. III. 95. 8. Thamnophilus maculatus et ventralis Sclat. Thamph.

Batara pardo dorado Azara Apunt. II. 202. 214. –

3m ganzen Gebiet ber La Blata : Länder, bei Baraná, Mendoza und Tucuman beobachtet.

113. Th. argentinus, Nob.

Rhopochares argentinus Caban. Mus. Hein. II. 17. 63. — Thamnophilus ruficapillus Vieill. Enc. meth. Orn. 748. Thamnophilus scalaris Nob. Caban. Journ. VII. 251, 115. Batara acanelado Azara Apunt. II. 205. 215.

Banda oriental, Barans, Tucuman. — Cabanis hat mit Recht a. a. D. die aus den La Plata Ländern stammenden Individuen von denen aus Brasilien spezisisch getrennt; auch meine mitgebrachten Exemplare sind etwas größer, als die Brasilianer, haben einen entschieden größeren Schwanz mit schwaleren weißen Binden, die größtentheils auf die Innensahne bei schränkt sind, und eine viel trüber braune Rüdensarbe.

# 3. Bunft. Sanger. Canorae.

15. Famil. Bahnichnäbler. Dentirostris.

Vireoninae.

Gatt. Cycloris Swains.

114. C. viridis, Caban. Mus. Hein. 1, 64, 373. — Burm. syst. Uebers. III. 107. 2.

Saltator viridis Vieill. Enc. meth. Orn. 793.

Laniagra guianensis D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 160. — Bonap. Consp. I. 331. 4.

Habia verde Azara Apunt. I. 361. no. 89. alt.

Montese verdoso y cabeza de canela ibid. 433. 115. jung.

Bei Barana. — Der junge Bogel ift matter gefarbt, und hat einen graubraunen Obertopf, wovon sich die zimmtrothen Bugel und Schlafen scharf absehen; beim alten Bogel geht diese zimmtrothe Farbe allmalig in den brauner gefarbten Scheitel über, mahrend sich die bleigrauen

ten schärfer davon trennen. Rehle weiß, Borderhals citronengelb, aft xoftgelb, nach bem Bauch zu verblaffend; Ruden, Flügel und Schwanz n.

16. Famil. Bfriemenfchnabler. Subulirostres.

# 1. Gatt. Setophaga Swains.

115. S. brunniceps, Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 1. 245. pl. 34. f. 3. —

Basileuterus brunniceps Bonap. Consp. I. 314. 6. Setophaga virescens Nob. Cab. Journ. VIII. 251, 117.

Bei Tucuman, in den heden der Garten nicht felten. — Ich hielt e Art früher für verschieden von S. brunniceps, weil die weißen Zügelisen meinen Exemplaren sehlen. Auch sind die beiden außersten Schwanzen jeder Seite nicht ganz weiß, sondern weiß mit schwarzem Saum Innensahne. Eine Bergleichung mit Stüden aus Bolivien würde in darüber entscheiden können, ob beide Bögel wirklich verschiedene en sind. —

#### 2. Gatt. Culicivora Swains.

116. C. du mic o la, Bonap. Consp. I. 316. 670. 3. — Sylvia dumicola Vieill. Enc. meth. Orn. 433. — Polioptila dumicola Sclat. Proc. zool. Soc. 1855. Contramaestre azuladillo, Azara Apunt. II. 60. no. 158.

Bei Montevideo und Parana fehr haufig; hupft im Gebufch, niftet ; bort und legt gang weiße, ziemlich tugelige Gier. —

# 3. Gatt. Sylvicola Swains.

117. S. venusta, Hartl. Verz. d. Brem. Samml. 36. — rm. syst. Uebers. III. 116. 51.

Sylvia venusta Temm. pl. col. 293. fig. 1.

Sylvia plumbea Swains. zool. Ill. pl. 139.

Sylvia Pitiayumi Vieill. Enc. meth. Orn. 479.

Compsothlypis pitiayumi Caban. Mus. Hein. 1. 21. 143.

Parula brasiliana Bonap. Consp. 1. 310. 657. 3.

Pico de punzon celeste pecho de oro Azara Apunt. I. 421. 109.

Bei Paraná und Tucuman gesammelt; häufig in Garten und en. —

#### 4. Gatt. Anthus Beckst.

118. A. rufus, Bonap. Consp. I. 249, 26. — Burm. syst. Uebers. III. 118. 1.

Alauda rufa Gmel. S. N. I. 2. 798. — Lath. Ind. orn. Il. 498. 22.

Anthus Correndera aut. Bonap. l. l. 28. — D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 225. — Zool. of the Beagle, III. 85. — Cab. Mus. Hein. I. 15. 110.

Correndera Azara Apunt. II. 2. 145.

Im gangen Gebiet ber La Plata : Länder; bei Mendoza, wie bei Barans und Montevideo erlegt.

#### 5. Gatt. Turdus Linn.

119. T. rusiventris, Licht. Doubl. 38. 455. — Pr. Wied. Beitr. III. 6. 639. 1. — Spix, Av. Bras. 1. 70. tb. 68. — D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 203. — Caban. Mus. Hein. I. 3. 25.

Turdus Cochi Vieill. Enc. meth. Orn. 9. — Bonap. Consp. l. 272. 27.

Zorzal obscuro y roxo Azara Apant. I. 336. 79.

Zorzal der Einheimischen, Sabia der Brafilianer.

Gemein im östlichen Gebiet, häufig bei Paraná. — Man hält den Bogel viel in Räfigen, aber sein Gesang ist unbedeutend. — Die Sier sind länglich oval, blaßgrün, mit ziemlich großen rostrothen Fleden gleichmäßig bestreut; man bekommt sie leicht und oft, weil der Bogel ohne viel Borsicht sein Nest anlegt. —

120. T. Crotopezus, Illig, Licht. Doubl. 38, 436, 437.

— Burm. syst. Uebers. III. 153. 3.

Turdus leucomelas Vieill. Enc. meth. Orn. 614. —

Turdus albicollis Spix, Av. Bras. I. 71. 3. tb. 70.

Zorzal obscuro y blanco, Azara Apunt. 1. 341. 80.

Bei Mendoza mehrmals erlegt, aber nicht bäufig. —

Anm. Diese Art ist etwas größer als Turdus albiventris Spix (Burm. syst. Ueb III. 24. 4. — T. crotopezus Pr. Wied), hat einen relativ längeren Schwanz, teine abgesetze weiße Bauchmitte und eine matter gefärbte Brust, die sanst und allmälig gegen den Bauch bin helter wird. Das Männchen ist hinten am Steiß rein weiß, das Beibchen blaßgelb gessärbt. Die unteren Schwanzbeden grau gesaumt. —

121. T. fuscater, D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 200. pl. 9. fg. 5. — Bonap. Consp. 1, 275. 49. —

Bei Mendoza, Cordova und Tucuman und dort sehr häufig; überall ben Schattenbäumen der Promenaden anzutreffen. — hat einen leiseren jang als unsere Amsel, den man besonders am Abend weit hört. In ruman nannte man den Bogel: Crispin. —

## 6. Gatt. Mimus Boje.

122. M. Thenca, Bonap. Consp. 1. 276, 11. — .

Turdus thenca Molina Comp. d.l. hist. nat. de Chile 222. —
th. Ind. orn. 1. 339. 46. — Gay. Fn. chil. Orn. 333. — Gill.
S. Naval Astr. Exp. II. 183. — Cabanis Mus. Hein. 1. 83.
6. — Sclater Synops.

Orpheus australis Less. Traite d'Orn.

Orpheus thenca D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 209. pl. 10. f. 3. Thenca ber Einheimischen.

Bei Mendoza und im ganzen westlichen Gebiet der Argentinischen publit. — Die Gier ähneln denen von Turdus rusivontris in Gestalt, öse und Färbung, aber die rothen Sprengsieden sind viel seiner, wahre mite. —

123. M. Calandria, Gray Gen. of Birds, Orpheus no. 7. — nap. Consp. 1, 277, 13. — Cahanis Mus. Hein, I. 83, 464. — rm. syst. Uebers, II, 126, 8, 1.

Orpheus Calandria D'Orbign. Voy. Am. mer. IV. 3. 206. X. fig. 2. —

Calandria Azara Apunt. II. 231, 223.

Calandria ber Einheimischen.

In den öftlichen Gegenden der La Blata Lander, haufig bei Ba-14. - Legt gang ebenso große, gefarbte und gezeichnete Eier. —

124. M. triurus Bonap. Consp. I. 277. 14.

Turdus triurus Vieill. Enc. meth. Orn. 668.

Orpheus triurus D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 208.

Calandria tres colas Azara Apunt. II. 237. 224.

Haufig im Innern der La Plata Länder, besonders im westlichen biet, bei Mendoza, Cordova und Tucuman; seltener bei Baraná, aber ht mehr in der Banda oriental. — Die Eier sind ebenfalls blaßgrün, nr viel seiner roth punktirt, als die der beiden vorigen Arten und ets schlander gestaltet. —

## 7. Gatt. Donacobius Swains.

125. D. atricapillus, Cab. Mus. Hein. 1. 81. 457. — nap. Consp. 1. 277. 576. 1. — Burm. syst. Ueb. III. 129.

Turdus atricapillus Linn. S. Nat. I. 295, 18. — Lath. Ind. orn. I. 340, 49.

Turdus brasiliensis Gmel. S. Nat. I. 1. 381.

Oriolus Japacani Gmel. S. Nat. I. 1, 385.

Mimus brasiliensis Pr. Wied. Beitr. III. 6. 622.

Donacobius brasiliensis D'Orb, Am. mer. IV. 3, 213.

D. vociferus Swains. Ind. Ill. n. Scr. pl. 27.

D. albovittatus D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3, 213, pl. 12, f. 1, jung.

Batara agallas paladas Azara Apunt. II. 214. 219.

Im Schilf an Bachen und Seen, aber nur in ben öftlichen Diftricten, besonders ber Banda oriental.

## 8. Gatt. Troglodytes Koch.

126. Tr. platensis, Bonap. Consp. 1, 222, 13. — D'Orb. Voy. Am. mer. 1V. 3, 231. — Burm. syst. Uebers. III, 137, 2, — Caban. Mus. Hein. I. 78, 445.

Sylvia platensiś Lath. Ind. orn. II. 548. 149.

Thryothorus platensis Vieill. Bnc. meth. Orn. [1. 47]. — Zool. of the Beagle, III. 75.

Basacaraguay, Azara Apunt. II. 19. 150.

Taguare ber Einheimischen.

Ueberall gemein im ganzen La Plata-Gebiet; nistet an Häusern und legt fünf fein, aber bicht roth punktirte Gier.

#### 9. Batt. Cistothorus Caban.

#### Mus. Hein. I. 77. Note.

127. C. fasciolatus, Nob. Cabanis Journ. VII. 252. 129. Bei Mendoza, im Schilf der Cienegas. — Etwas kleiner als der vorhergehende Bogel, Gesteder ungemein lang und ziemlich großsederig. Rüdenseite gelbbraun, aus Schwarzbraun und Gelb gemischt, indem jede Jeder einen blassen Schwarzbraun und Gelb gemischt, indem jede Jeder einen blassen Schwanzsedern in die Quere blaßgelb und schwarzbraun gedändert. Unterseite weiß, Steiß und Bauchseiten gelblich überlausen. Oberschnabel hornbraun, Unterschnabel weißlich, besonders am Kinn; Beine graugelb, Iris braun. — Ganze Länge 4", Schwadel am Mundrande du, Flügel 2", Schwanz 13". Lauf 8". Erste Schwinge kleiner und beträchtlich verkürzt, zweite nur wenig kurzer als die dritte; Schwanzsedern nach Berhältnis lana, schwal, die seitlichen stufig abgekürzt, klarsahnig. —

17. Samil. Spaltidnabler. Fissirostres.

# 1. Schwalben. Hirundineae.

# 1. Gatt. Progne Boje.

128. Pr. domestica, Gray, Gen. of Birds. no. 5. — Caus Mus. Hein. I. 51, 315. — Bonap. Consp. 1, 337, 728, 3.

Golondrina domestica Azara Apunt. II. 502. 300.

Golondrina ber Ginheimischen.

Im ganzen Gebiet der La Plata-Länder gemein; nistet an Hauunter den Dachern und legt vier ganz weiße, sehr länglich gesormte, nlich große Eier. —

Ich lasse es dahin gestellt sein, ob diese Schwalbe nicht mit der ch ganz Süd-Amerika verbreiteten ähnlichen Art, welche die Ornithologen Hir. dominicensis und H. purpurea s. violacea davon unterschieden en, identisch ist, bin aber eher geneigt, es anzunehmen, als es zu verzien (vergl. syst. Uebers. III. 142. Note). Die von mir gesammelten dividuen sind im Alter ganz stahlblau, mit mehr schwarz gesärbten Flürund Schwanz; in der Jugend haben sie unten an der Kehle eine kgraue, an Brust und Bauch rein weiße, oben eine matter stahlblaue be. Ich messe 7" Länge, Flügel  $5\frac{1}{3}$ ", Schwanz in der Mitte 2", an Seiten sast.

# 2. Gatt. Cotyle Boje.

# a. Braungraue Arten. Cotyle aut.

129. C. Tapera, Bonap. Consp. 342. 10. — Burm. syst. bers. III. 143. 1.

Hirundo Tapera Linn. S. Nat. 1, 345. 9. — Lath. Ind. orn. 579. 23.

Progne Tapera Cab. Mus. Hein. 1. 51. 316.

Hirundo pascuum Pr. Wied. Beitr. III. a. 360, 2.

Hirundo susca Vieill. Enc. meth. Orn. 529.

Golondrina parda Azara Apunt. II. 505, 301.

Im öftlichen La Blata : Gebiete; nicht felten bei Baraná. — Bon Brafilianischen Urt nach meinem Dafürhalten nicht verschieden —

130. C. pyrrhonota, Burm. syst. Uebers. III. 145. Anm. Hirundo pyrrhonota Vieill. Enc. méth. Orn. 524.

Golondrina rabadilla acanelada, Azara Apunt. Il. 511. 305.

Bei Tucuman. — Agara's Beschreibung a. a. D. ist genau, wenn t bebenkt, daß seine Farbenangaben stets etwas grell sind. Mein mplar ist an Stirn, Bügel, Reble und Baden bis zum hintertopf bunkel

rostrothbraun, der Obertopf schwärzlich stablblau. Raden, Borderhals, Brust und Bauch sind aschgrau, gelblich überlausen, die Steißgegend mehr rostsfarben, der Bürzel hell rostgelb. Schwingen und Schwanzsebrau, mit seinen lichteren Kändern; Flügeldecksebern und Rücken dunkel stahlblau. Ein kleiner stahlblauer Fleck ist am Halse bemerkbar. Die untern Schwanzbeden haben eine rostgelblich weiße Farbe und einen grauen Streis vor der weißlichen Spige. Ganze Länge 5", Flügel 4", Schwanz 14", Lauf 6".

131. C. fucata, Burm. syst. Uebers. III. 145. Anm. — Bonap. Consp. I. 342. 11.

Hirundo fucata pl. col. 161. fig. 1.

Bei Mendoza häufig. — Feiner und zierlicher gebaut als die vorige Art, und viel kleiner als C. flavigastra Vieill. (H. hortensis Licht.). Tem min d's Abbildung ist zu groß gezeichnet und zu grell colorist. — Oberkopf schwarzbraun, jede Feder in der Tiese schwarz, aber der Saum breit rostroth; Schläsen, Naden und Halsseiten voll rostgelbroth, Rehle und Borderhals licht rostgelb; Bauch weiß, die Brust braunlich überlausen; Rüden, Flügel und Schwanz graubraun, die Schwingen und Schwanzssebern sein weißlich gerandet. —

- b. Oberhalb lebhaft ftahlblaue Arten. Herse aut.
- 132. C. leucoptera, Gmel. Burm. syst. Ueb. III. 143. 2. Hirundo leucoptera Lath. Ind. orn. 11. 579. 25. v. Tschudi Fn. per. Orn. 21. 3. 132.

Herse leucoptera Bonap. Consp. I. 341. 12.

Petrochelidon leucoptera Caban. Mus. Hein. I. 45. 298.

In der Banda oriental, am Rio Regro bei Mercedes ziemlich häufig; fitt auf Gebauden am Ufer. —

133. C. leucorrhoea, Burm. syst. Uebers. III. 144.

Hirundo leucorrhoea Vieill. Enc. méth. Orn. 521. Petrochelidon leucorrhoea Cab. Mus. Hein. I. 48. 299.

Herse leucorrhoea Bonap. Consp. I. 341. 15.

Hirundo frontalis Gould, Zool. of the Beagle, III. 40. Golondrina rabadilla blanca Azara Apunt. II. 509. 304.

Bei Paraná, aber nicht häufig; ebenfalls am Ufer des Finfies, in ben Lagunen, auf Gebäuden rastend, wie z. B. auf dem Wohnhause meiner Quinta.

# 3. Gatt. Atticora Boje.

134. A. cyanoleuca, Caban. Mus. Hein. I. 47. 295. — Burm. syst. Uebers. III. 147. 3.

Hirundo cyanoleuca Vieill. Enc. meth. Orn. 521.

Herse cyanoleuca Bonap. Consp. 341. 7.

Hirundo melampyga Licht. Douhl. 57. 593. — v. Tschudi Fn. per. Orn. 21. 4. 133. — Gould, Zool, of the Beagle III. 41.

Hirundo minuta Pr. Wied. Beitr. III. a. 369. 3. — Temm. pl. col. 209. 1.

Golondrina timoneles negros, Azara Apunt. II. 508. 303.

Im gangen Gebiet ber La Plata: Länder und eine ber gemeinsten Arten. — Die Individuen von Mendoga unterscheiden sich dadurch, daß die Kleineren unteren Schwanzbeden zunächst hinter dem After noch weiß sind und nur die großen zunächst unter dem Schwanz schwarz. Sollte das zur Ausstellung einer neuen Art hinreichend erscheinen, so wurde ich vorschlagen, sie A. hemipyga zu nennen. —

18. Famil. Regelichnabler. Conirostres.

# l. Tanagrinae.

# 1. Gatt. Pyranga Vieill.

135. P. coccinea, Gray, Gen. of Birds. — Burm. syst. Uebers. III. 171. —

Phoenicosoma Azarae Caban. v. Tschudi Fn. per. Orn. 30. — Mus. Hein. I. 25. 163.

Pyranga Azarae Bonap. Consp. I. 241. 3. — D'Orb. Voy. Am. mer. 1V. 3. 264.

Saltator ruber Vieill. Bnc. meth. Orn. 791. mas., ibid. S. flavus 792. fem.

Habia amarilla y H. punzó Azara Apunt. I. 358. no. 87. fem., 88 mas.

Bei Baraná, aber nicht grade häufig; öfter in der Banda oriental; - geht aber nicht westwärts bis Mendoza.

# 2. Gatt. Tanagra aut.

136. T. Sayaca, Pr. Wied Beitr. III. a. 484. 10. — Bonap. Consp. I. 238. — Burm. syst. Uehers, III. 176. 4.

Tanagra Episcopus Swains, Braz. Birds. pl. 30. Saltator cyanopterus Vieill. Bnc. meth. Orn. 790.

Thraupis cyanoptera Caban. Mus. Hein. I. 29. 194. Lindo saihobi Azara Apunt. I. 370. 92.

Bei Paraná, mehrmals in ben Garten ber Stadt felbst im Binter gesehen, wo sie die Drangenbaume besuchte.

137. T. striata, Gmel. Linn. S. Nat. 1. 2. 899. 44. —
Lath. Ind. orn. 1. 423. — Vieill. Bnc. meth. Orn. 776. — D'Orb.
Voy. Am. mer. IV. 3. 273. — Gould, Zool. of the Beagle III. pl
36. — Bonap. Consp. I. 239. 13. — Burm. syst. Uebers. III.
178. Ann. 3. —

Thraupis striata Caban. Mus. Hein. I. 29. 197.

Lindo celeste oro y negro Azara Apunt. I. 377. 94.

Sehr häufig im ganzen La Plata-Gebiet, von Buenos Aires bis Mendoza, und nördlich bis Paraná und Cordova. — Rommt viel in die Gärten der Borstädte, wo die Früchte der zuerst bei beginnendem Frühling blübenden und Frucht ansehenden Mandelbäume vollständig von diesem Bogel vertilgt werden; bei Mendoza wird kaum eine Mandel reif, alle verzehrt die Teste, wie die Mendoziner den Bogel nennen. —

# 2. Pitylinae.

# 1. Gatt. Stephanophorus Strickl.

138. St. coeruleus, Strickl. Proc. zool. Soc. 1841. 39. — Cabanis Mus. Hein. I. 148. 763. — Burm. syst. Uebers. III. 205. — Bonap. Consp. 1. 238. 509.

Tanagra diademata Temm. pl. col. 243.

Tanagra leucocephala Vieill. Enc. meth. Orn. 774.

Lindo azul cabeza blanca Azara Apunt. I. 375. 93.

Bei Barana, aber felten; — nur einmal erlegt. —

#### 2. Gatt. Saltator Vieill.

139. S. coerulescens, Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV.
3. 287. 177. — Vieill. Enc. meth. Orn. 791. — Cabanis Mus.
Hein. I. 142. Rote\*\*) 2. — Burm. syst. Uebers. III. 201. 3. —
Habia ceja blanca Asara Apunt. I. 344. 81.

Bei Paraná nicht selten. Rucken bes alten Bogels schiefergrau, vom Nasenloch bis zum oberen Augenrande ein weißer Streif; Rehle und ganze Unterseite blaß rostgelb, Brust grau überlausen; an jeder Seite des Untertiesers ein schwarzer Streis. Untere tleine Flügelbeden rostgelb; Flügel und Schwanz schieferschwarz, grau gerändert. — Der junge Bogel hat besonders auf der ganzen Ruckenseite und der Brust einen grünlichen

streif am Halfe nur schwach buntelgrau angebeutet. Der Schnanicht schwarz, sondern graubraun. — Ganze Länge 9". —

Anm. Cabanis hat a. a. D. gezeigt, daß der gleichnamige in v. ch udis Fn. aufgeführte Bogel, wohin Tanagr. superciliaris Spix get, von dem hier beschriebenen verschieden ist, und dem Tropengebiet ansört; er nennt ihn Saltator superciliaris und die von mir als Saltator erciliaris nach Pr. Wied beschriebene Urt (sp st. Uebers. III. 200. 2.) D'Orbigny's Namen Saltator similis.

140. S. aurantiirostris, Bonap. Consp. 490. 14. — D'Orb.
19. Am. mer. IV. 3. 288. 179. — Vieill. Enc. meth. Orn. 789.
Habia pico naranjado, Azara Apunt. 1. 349. 83. —
Siette cuchillas der Einheimischen.

Bei Mendoja, Cordova, Tucuman und Paraná häufig, aber nicht ter öftlich.

Die Eier dieser und der vorigen Art hat D'Orbig ny (a. a. Q. pl. f.g. 3. 4.) richtig und gut abgebildet, man bekommt sie leicht, weil se Bögel sehr dreist sind und ohne Vorsicht ihr Nest anlegen. Beide ben eine schön meergrüne Farbe, das von Salt. aurantiirostris hat runde schwarze Fleden am stumpseren Ende, das von S. coerulescens schwarze tzacklinien und Streisen daselbst. —

#### 3. Gatt. Saltatricula Nob.

Schnabel von Saltator, aber viel kleiner, der Oberkiefer niedriger der Unterkiefer, mit start gebogenem Mundrande und herabgezogenem undwinkel. Gesieder bunt, in der Zeichnung mit Salkator verwandt; igel kurz, nur wenig über den Ansang des Schwanzes hinabreichend, we Schwinge ziemlich verkurzt, die zweite nur wenig kurzer als die dritte, igste; Schwanz lang, schwal, die Außensedern stufig verkurzt. Beine lich, der Lauf ziemlich hoch, mit einsacher Schiene, ohne Taseln; hintere von beträchtlicher Größe, trägt die größte, am stärksen gebogene Kralle.

141. S. multicolor, Nob.

Saltator multicolor Nob. Caban. Journ. VIII. 254. 143.

Bei Paraná, in den Gebüschen östlich von der Stadt. — Ein unnein zierlicher Bogel, den mein Begleiter 5 Mal im Juli erlegte. —
erschnabel schwarzbraun, Mundrand und Untertieser weißgelb; Iris roth.
trnrand, Zügel und ein Streif am Halse hinad schwarz; die Kehle das
ischen und ein Streif über dem Auge die zum Nacken weiß. Obertops,
den und Rüden röthlich aschgrau; Flügel und Schwanzsebern dunkel asch
u, mit lichtern Kändern, die Schwingen an der Innensahne und die
—4 äußeren Schwanzsedern an der Spize weiß. Ueber die Brust eine
I bleigraue Binde, die Brustseiten die zum Bauch lebhaft rostroth, die
rustmitte und der Steiß weiß; der Unterrücken und Bürzel bleigrau,
Burmeister, Reise. 2.886.

Beine hellbraun. — Ganze Länge  $6\frac{1}{2}$  Boll, Schnabel 5 Linken, Flügel 2" 8". Schwanz 2" 10". Lauf 11". —

Anm. Dieser ausgezeichnete Bogel paßt zu keiner Getung genau, daher ich für ihn eine neue errichten mußte; in der Zeichnung schließt er sich an Saltator, in der Schnabelsorm zwar auch, aber der Schnabel ist sehr viel kleiner; endlich entsernt ihn der lange stufige Schwanz von allen abnlichen Gattungen.

# 4. Satt. Paroaria Bonap. Calyptrophorus Cab.

142. P. cucullata, Bonap. Consp. I. 471.1. — Burm. syst. Uebers. III. 210. 1.

Loxia cucullata Lath. Ind. orn, I. 378. 22.

Fringilla cucullata Licht. Doubl. 22. 222.

Crestudo roxo Azara Apunt. I. 461. 128.

Cardinal ber Einheimischen.

Gemein im Often der La Plata - Länder; bei Montevideo, Paraná und Lucuman. — Das Ei ist dicht grau besprengt und von D'Orbignp (Voyag. Ois. pl. 45. f. 4.) gut abgebildet.

143. P. capitata, Bonap. Consp. 1. 472. 5. — Burm. syst. Uebers. III. 214. 4. —

Tachyphonus capitatus *D'Orb. Voy. Am. mer.* IV. 3. 278. 167. pl. 19. f. 2.

Capitá Azara Apunt. I. 509, 137.

Chenfalls nicht selten bei Barana, aber nur in der Rabe des Flusses, am hoben steilen Usergebange, wo die Art gesellig sich aufhalt und gern auf den Steinen am Wasser sich niederließ.

#### 5. Gatt. Gubernatrix Less.

144. G. cristatella, Bonap. Consp. I. 470. 984. — Burm. syst. Uebers. III. 257. Anm.

Emberiza cristatella Vieill. Gol. d. Ois. pl. 67.

Emberiza gubernatrix Temm. pl. col. 63. 64.

Gubernatrix cristata Swains. zool. Illustr. pl. 148.

Crestudo amarillo Azara Apunt. 1. 464. 129.

Cardinal amarillo ber Ginheimischen.

Bei Paraná, nicht felten; häufiger noch bei Cordova, wo ich ben Bogel viel gesehen habe.

Anm. Die Gattung steht am richtigsten bier bei ben Graufinten, ihre Schnabelbildung hat in der That etwas von den Ammern, nament

lich ben Höcker am Boden des Mundes, der freilich viel schwächer ist, als bei Ammern gleicher Größe; mit Tiaris, neben welche Gattung ich den Bogel in meiner suft. Uebers. gestellt habe, zeigt sie teine Berwandtschaft, bochstens einige Analogie in Farbung und Zeichnung.

# 6. Gatt. Lophospiza Bonap.

145. L. pusilla, Nob.

Gubernatrix pusilla Nob. Caban. Journ. VIII. 254. 145.

Bei Tucuman, in den Gebüschen am Manantial de Marlopa in kleinen Schwärmen. — Ein ungemein niedliches Bögelchen, das in Farbe und Beichnung zu Gubernatrix paßt, aber nach der Schnabelbikung mehr mit L. cristata Bonap. Consp. 1. 470. 986. 1. verwandt ist. Schnabel ziemlich kurz und dich, die Firste etwas gebogen, das Nasenloch frei und ossen am Grunde; Oberschnabel schwarz, Mundrand und Unterschnabel weiß; Iris orange. — Die Federn des Oberkopses lang, schmal, haubenartig verzlängert, schieserschwarz; Zügel, Augenrand, ein breiter Streis am Hinterzhalse jederseits und die Kehle weiß, am Kinnwintel ein schwarzer Fleck. Rücken licht bleigrau beim Männchen, aschgrau beim Weibchen; Brust ebenso gefärbt, aber lichter, Bauchmitte und Steiß weiß. Schwingen und Schwanzsebern schieserschwarz, sein bleigrau ober aschgrau gerandet; die 3 dußern Schwanzsebern jeder Seite mit breiter weißer Spige. Beine schwarz, zierlich gestaltet, die Hinterzehe ziemlich lang mit großer Kralle. — Sanze Länge 5", Schnabel 4", Flügel 2½", Schwanz 2", Lauf 8".

#### 7. Gatt. Diuca Reichenb.

# Hedyglossa Caban.

146. D. vera, Nob. Cab. Journ. VII. 255, 152.

Fringilla diuca Molina Comp. d. l. hist. nat. de Chile 221.

— Lath. Ind. orn. 1, 456. 77. — Kittl. Mém. près à l'Ac. Imp. d. scienc. de St. Petersb. 1831. 192. pl. 11. — Eydoux, Voy. d. l. Favor. Guér. Mag. de Zool. 1836. d. 2. pl. 69.

Diuca diuca Bonap. Consp. 1. 476. 994. 1.

Hedyglossa diuca Caban. Mus. Hein. 1. 135. 706.

Bei Mendoza und im gangen Gebiet ber Corbilleren nicht selten. —

147. D. minor, Bonap. Consp. 1. 476. 994. 2.

In der Pampa bei St. Luis, Cordova und Las Palmitas. — Rleiner als die vorige Art, der Schnabel zierlicher, der Unterkieser ganz weiß; Hintertopf und Rüden rostgelb überlausen, hintere Armschwingen und große Flügesdeden rostgelb gerandet, vordere kleine Deckseden mit weißer Spize, Seiten des Steißes voll rostgelbroth; die zwei äußersten Schwanzsedern jeder Seite weiß.

# 8. Gatt. Poospiza Cab.

Paospiza aut. (Schreibfehler).

148. P. melanoleuca, Bonap. Consp. I. 473. 6.

Emberiza melanoleuca Vieill. Diif. XII. 4. Lafr. D'Orb. Consp. Guér. Mag. 1837. 82. no. 25.

Chipiu negro y blanco Azara Apunt. I. 532. 144.

Im öftlichen Gebiet ber La Plata-Staaten, Banda oriental und Entrerios, gemein. — Der Bogel halt sich besonders gern in Gebuschen nabe am Wasser von Bachen und Flüssen auf, nistet auch dort, und legt 5 blaß weißgrüne, sein kirschroth punktirte Gier in ein sehr kunstreich gebautes Rest.

149. P. torquata, Bonap. Consp. I. 473. 9. — • Emberiza torquata Lafr. D'Orb. Consp. Guér. Magaz. de Zool. 1837. cl. II. 82. 26.

Bei Mendoza, in den Thälern der Sierra de Uspallata. — Der vorigen Art im habitus ähnlich, aber etwas seiner gebaut. Scheitel und Rumps bleigrau, Bauchmitte weiß; Baden und eine Binde über die Bruts schwarz, über dem Auge dis zum Naden ein weißer Streif; Steiß rostroth Flügel und Schwanz schieferschwarz, die großen Armbecksehern und die Handschwingen sein weißlich gerandet; äußere Schwanzsedern weiß, unten an der Innensahne grau, die solgenden mit weißer Spize an der Innensahne. —

150. P. nigrorufa, Cabanis Wiegm. Arch. 1847. I. 350. 1. — Bonap. Consp. I. 472. 989. 1. — Burm. syst. Uebers. III. 216. 1.

Emberiza nigrorufa Lafr. D'Orb. Consp. l. l. 81. 21. — Lesson Traité d'Orn. 440.

Pipilio personata Swains. two Cent. 311. 94. fig. 58. — Gould, Zool. of the Beagle, III. pl. 35.

Chipiu negro y canela, Azara Apunt. I. 527. no. 142.

In der Banda oriental häufig, seltener bei Barana, nicht mehr in den westlichen Provinzen der Argentinischen Confoderation. — Hält sich ebenfalls gern in der Nähe des Flußusers im Gebusch auf und hüpft gewandt zwischen dessen dichtesten Theilen herum, den Nachstellungen sich entziehend. —

151. P. albifrons.

Sylvia albifrons Vieill. Enc. meth. Orn. 479.

Ammodromus longicaudatus Gould, Zool. of the Beagle, III. pl. 29. Donacospiza albifrons Caban. Mus. Hein. 1, 136, 710, — Id. Journ. d. Ornith. VIII, 254, 148.

Cola aguda vientre de canela Azara Apunt. II. 263. 234.

Bei Baraná. — Agara hat ben Bogel tenntlich beschrieben und Cabanis ihn zu einer eignen Gattung erhoben, wegen bes längeren, stufig febrigen Schwanzes. Das Rüdengesieber erinnert an Ammodromus, wohin Gould die Art brachte.

# 3. Geospizinae.

#### 1. Satt. Emberizoides Temm.

152. E. macrurus, Burm. syst. Uebers. III. 225.
Fringilla macrura Lath. Ind. orn. 1. 460. 90.
Emberizoides marginalis Temm. pl. col. 144. 2.
Embernagra macrura D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. 287. 176.
Tardivola marginalis Cab. Mus. Hein. I. 135. 707.
Emberizoides macrurus Bonap. Consp. I. 482. 1005.
Cola aguda encuentro amarillo Azara Apunt. II. 257. 230.
Bei Baraná unb im ganzen norböftlichen Gebiet. —

# 2. Gatt. Embernagra. Less.

153. E. platensis, Bonap. Consp. I. 483. 1006. 1. — D'Orb Voy. Am. mer. VI. 3. 284. 174. — Burm. syst. Uebers. III. 224.

Emberiza platensis Gmel. Lath. Ind. orn. I. 417. 66. Emberizoides poliocephalus Gould, Zool. of the Beagle III. 98. Limnospiza platensis Cab. Mus. Hein. I. 136. 708. Habia de banado Azara Apunt. I. 363. 90.

Bei Paraná, häufig; — nistete in den Gebuschen am User der Lagunen des Flusses, nicht weit von meiner Quinta, wo der Bogel in Menge vorkam. Die Eier sind mehr kugelig, gelb, mit grauen marmorartigen Fleden und Linien, die ziemlich dicht zusammengedrängt stehn. Sie ähneln etwas unsern Ammereiern.

154. E. olivascens, Bonap. Consp. I. 483. 1006. 2. — D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3, 285. 175. —

Emb., viridis Nob. Caban. Journ. VIII. 256. 161.

Bei Mendoza, in allen Gebüschen an Gräben und Bächen; — sehr ähnlich der vorigen Art, aber der Ruden einfarbig graugrün, ohne dunklere Schaftstriche und der Schnabel nur auf der Firste etwas dunkler, im Leben hell orangesarben.

# 3. Gatt. Coturniculus Bonap.

155. C. Manimbe, Bonap. Consp. 1. 481. 1003. 6. — Burm. syst. Uebers. III. 228. 1. — Caban. Mus. Hein. 1. 133. 697.

Fringilla Manimbev Licht. Doubl. 25, 253.

Emberiza Manimbe D'Orb. Voy. Am. mer. Vieill. Bnc. meth. Orn. 993. — Zool. of the Beagle III, pl. 30.

Manimbé Azara Apunt. I. 256. 141.

Bei Paraná. — Ich habe viese Art früher für C. peruanus Bonap. l. l. 7 gehalten, aber nach forgfältiger Bergleichung finde ich sie von der Brasilianischen Spezies nicht verschieden. —

#### 4. Gatt. Zonotrichia Swains.

156. Z. hypochondria, Nob. Caban. Journ. VIII. 256. 163. Emberiza hypochondria D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. pl. 45. f 1.

Paozpiza hypoch. Bonap. Consp. I. 472, 989. 3.

Bei Mendoza. — Reine Poospiza, sondern eine mahre Zonotrichia, wohin außer der Schnabelsorm auch die Zeichnung und das Colorit die Art verweisen.

157. Z. matutina, aut. Bonap. Consp. I. 479, 11. — Burm. syst. Uebers. III. 229. 1. — Caban. Mus. Hein. I. 132. 693.

Fringilla matutina Licht. Doubl. 25. 246.

Fringilla capensis Lath. Ind. orn. I. 408. D.

Tanagra ruficollis Spix, Av. Bras. I. 39, 10. tb. 53, f. 3.

Zonotrichia subtorquata Swains, nat. hist. II. 288.

Pyrgita peruviana Less. Rev. zool. 1839. 45.

Chingoló Azara Apunt. I. 492. 135.

Chingolito ber Einheimischen.

Ueberall gemein im gangen Gebiet. -

150: 7 anninin ann Cauld Fael as

158. Z. strigiceps, Gould, Zool. of the Beagle, III. 92. - Bonap. I. 479. 13. —

Cachile ber Einheimischen.

Bei Paraná und Sa Fé. — Der Bogel ist besonders häufig bei Sa Fé, man findet ihn in den Garten der Stadt, wie dei uns die Sperklinge. Ich erhielt auch sein Nest mit vier blakgrunen, blutroth getüpselten Giern, die viel kürzer und kugeliger gestaltet sind, als die der vorigen Art, in Farbe und Zeichnung aber ihnen gleichen. —

# 5. Gatt. Phrygilus Caban.

159. Ph. Gayi, Caban. Mus. Hein. I. 134. 703. — Bonap. Consp. I. 477. 7. — v. Tschudi Fn. per. Orn. 218.

Fringilla Gayi Gerv. Voy. d. Bydoux Guér. Mag. de Zoel. 1834. cl. 2. pl. 23.

Bei Mendoga, in ber Rabe ber Sierra und in beren Thalern; - nicht grabe baufig.

160. Ph. caniceps, Nob. Caban. Journ. de Orn. VIII. 256. 158

Ebenda. — Bom Ansehn der vorigen Art; Kopf, Hals und kleine Flügeldecksedsetern bleigrau, die Mitte jeder Jeder schwarzgrau, die Kehle lichter, mit zwei schwarzen Fledenreihen zu beiden Seiten; Schwingen und Schwanzsiedern schiefergrau, sein grauweiß gerandet. Rücken olivengrün, dunkler gesicheckt; Brust rostgelb, grünlich überlausen, nach hinten lichter und mehr orange; Bauch blaß rostgelb, die unteren Schwanzdecken auf der Mitte schwarzgrau. Oberschnabel schieferschwarz, Unterschnabel weiß, Beine hornsbraun, Iris hellbraun. Ganze Länge 6", Flügel 4", Schwanz 2", Lauf 10", Schnabel 6".

Anm. Der Bogel ist nicht bas Jugendkleid der vorigen Art, ich sand ihn nicht in Gesellschaft derselben, sondern isolirt zu gleicher Zeit und vollständig ausgesiedert, wie jenen. —

161. Ph. rusticus, Caban. v. Tschudi Fn. peruana Orn. 219. 5. — Bonap. Consp. I. 476. 995. 5. — Burm. syst. Uebers. III. 233. 2.

Cbenfalls bei Mendoza, aber mehr im Gebirge. —

162. Ph. carbonarius, Bonap. Consp. I. 476. 995. 2.

Emberiza carbonaria D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. Ois. pl. 45. fig. 2. — Burm. l. l. 3.

Auch bei Mendoza, aber nur tief im Gebirge, im obern Längsthal ber Sierra be Uspallata. —

163. Ph. fruticeti, Bonap. Consp. 1, 476, 995. l. — Burm. syst. Uebers. III. 233. 6. —

Fringilla fruticeti Kittl. Vögel aus Chile etc. tb. 23. fig. 1. Emberiza luctuosa Byd. & Gerv. Guér. Mag. de Zool. 1836. cl. 2. pl. 71.

Rhopospiza fruticeti Caban. Mus. Hein. 1. 135. 705.

Auf ben Corbilleren und in ben hochgelegenen Thalern ber benachbarten Gebirge; ber lette Bogel, welcher ben Reisenben bei hoben über 10000 Fuß begleitet und begegnet, aber schon tiefer, bei 6000 Fuß Erhebung auftretend. —

Es ist allerdings richtig, daß diese und die vorige Art durch einen seinern spigeren Schnabel, etwas längeren Schwanz und die viel kleinere Hinterzebe von den zuerst ausgeführten generisch sich unterscheiden läßt, und dadurch die von Cabanis beliebte Absonderung von Phrygilus rechtsertigt.

# 4. Sporophilidae.

# 1. Satt. Catamenia Bonap.

164. C. analis, Bonap. Consp. I. 493. 1022. 1. — Burm. Caban. Journ. VIII. 256. 166.

Linaria analis D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. Ois. pl. 48. f. 1. mas.

Bei Mendoza, in der Sierra. — Die Abbildung des Schnabels in D'Orbignhs Wert ist ganz versehlt, er hat den diden, tuppigen Bau der Sporophiliden, ist aber etwas zierlicher, als bei Sporophila. Das Beibiden hat ein grauliches Lerchengesieder, aber den rostgelben Steiß des Mannschens, und die weiße Binde an der Basis der Handschwingen. —

# 2. Gatt. Sporophila Caban.

165. Sp. ornata, Caban. Mus. Hein. I. 149. 768. — Bonap. Consp. I. 497. 16. — Burm. syst. Uebers. III. 243. 4.

Fringilla ornata Licht. Doubl. 26. 265.

Fringilla leucopogon Pr. Wied Beitr. IIIa. 572. 8.

Pico grueso gargantillo Azara Apunt. I. 452. no. 125.

Bei Mendoga und Baraná, aber nicht häufig; bei weitem feltener, als in Brafilien.

Anm. Die in Cabanis Journ. VIII. 257. no. 168, aufgeführte Sporophila concolor Nob. existit nicht, ein am Schnabel zerschoffenes Gremplar bes jungen Bogels von Phrygilus rusticus gab bazu Beranlassung.

# 3. Gatt. Oryzoborus Caban.

166. O. Maximiliani, Caban. Mus. Hein. I. 151. Note 2.

— Burm. syst. Uebers, III. 238, 32, 1.

Fringilla crassirostris Pr. Wied Beitr. IIIa. 564. 5. Bei Tucuman, aber nicht gemein.

#### 4. Gatt. Coccoborus Swains.

167. C. glauco-coeruleus, Caban. Mus. Hein. I. 152. —
Pyrrhula glaucocaerulea Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3.
Ois. pl. 50. fig. 2.

Cyanoloxia glaucocoerulea Bonap. Consp. I. 503. 5. Pico grueso azul Azara Apunt. I. 440. 119.

Bei Parans, einmal erlegt. — Beträchtlich kleiner als ber Brasilianische C. cyaneus und nicht so lebhaft gefärbt; Flügel und Schwanz schwarz, die Federn hellblau gerandet. —

# 5. Fringillinae.

# 1. Gatt. Sycalis Boje.

168. S. luteiventris, Nob. — Caban. Journ. VIII. 257. 171. Fringilla luteiventris Meyen nov. act. phys. med. Soc. Caes. Leop. Car. nat. cur. XVI. 2. Suppl. tb. 12. fig. 2.

Crithagra luteiventris Bonap. Consp. I. 521. 1054. 3. Chipiu, Azara Apunt. I. 475. 132.

Im ganzen La Plata. Gebiet einer der gemeinsten Bögel. Rückenseite gründraun, jede Feder mit dunklerer Mitte; Bauchseite blaßgelb, die Brust graulich angeslogen, Schnadel kurzkegelförmig, mit scharfer und etwas gebogener Spize. Füße zierlich, mit sehr langen Krallen, besonders an der hinterzehe. Erste Schwinge kaum kurzer als die zweite. — Die ziemlich kleinen Eier sind hellgrün, sein roth punktirt, die Punkte gleichmäßig versteilt, aber nicht sehr dicht an einander gedrängt.

169. S. chloropis, Nob. Caban. Journ. VIII. 257. 172.

Emberiza luteocephala D'Orb. Voy. Am. mer. IV. 3. Ois. pl. 44. f. 2. — Bonap. Consp. I. 521. 1054. 5 — junger Bogel. Chritagra chloropis Bonap. Consp. ibid. 7. alter Bogel.

Bei Mendoza und Catamarca, bis nach Bolivien hinauf. — Beträchtlich größer als die vorige Art; der Schnabel dicker, bläulich horngrau. Gesieder des alten Bogels am Rücken grünlich gelb, ohne dunklere Schaftstreisen; Schwingen und Schwanz graubraun, gelb gerandet. Untersseite lebhaft citronengelb. Beim jungen Vogel die Rückenseite braunlich grau, die Bauchseite blaßgelb; die Brust ziemlich grau. Die 3 ersten Schwingen genau gleich lang. Füße kurzzehiger, namentlich mit viel kurzeren Krallen.

# 2. Gatt. Chrysomitris Boje.

170. Ch. magellanica, Caban. Mus. Hein. I. 160. 808.

— Bonap. Consp. I. 516. 9. — Burm. syst. Uebers. III. 255. 35.

Fringilla magellanica Vieill. Enc. méth. Orn. 983.

Fringilla campestris Spix, Av. Bras. I. 48. 2. tb. 61. f. 3. Carduelis magellanica Lafr. D'Orb. Gould Zool. of the Beagle, III. 97.

Gafarron, Azara Apunt. I. 483. 134.

Silgero ber Einheimischen.

Ueberall. — Gier blaggrun.

171. Ch. marginalis, Bonap. Consp. I. 517. 14. — Caben. Mus. Hein. I. 160. 810. — Gilliss U. S. Naval Astron. Exp. II. 181. pl. 17.

Bei Mendoza, am Rande der Sierra. — Etwas größer, als die vorige Art, matter grün gefärbt, Borderlopf und Kehle des Männchens schwarz; Flügel und Schwanz graubraun, die Ränder der Federn grün, Armschwingen an der Basis weiß. —

172. Ch. atrata, Bonap. Consp. 1. 515.7. — Burm. Cab. Journ. VIII. 257. 174. —

Carduelis atrata Lafr. D'Orb. Voy. Am. mer. Ois. pl. 48. f. 2. —

In der Sierra de Uspallata, aber nicht häufig, nur zweimal er legt. — Das Männch en schwarz, Handschwingen, Basis der Schwanzsebern und der Bauch eitronengelb; Weibchen lichtgrau, jede Feder mit dunklerem Schaftstreif und grünlichem Nande; Schwingen und Schwanzsedern braungrau, die Basis der Handschwingen, besonders nach innen, eitronengelb. —

#### 19. Samil. Großich nabler. Magnirostres.

#### I. Sturnellidae.

# 1. Gatt. Trupialis Bonap.

173. Tr. guianensis, Bonap. Consp. 1. 430. 4. — Burm. syst. Uebers. III. 260. 1.

Oriolus guianensis Linn. S. Nat. 1. 162, 9. — Lath. Ind. orn. I. 179, 16.

Tanagra militaris ibid. 316. 17 u. 431. 38.

Psarocolius militaris Wagl. Syst. Av. no. 11.

Pedotribes guianensis Caban. Mus. Hein. I. 191. 920.

Tordo degollado tercero Azara Apunt. 1. 309. 70.

Pecho colorado chico bet Einheimischen.

In ber Banba oriental, baufig. -

174. Tr. militaris, Burm, syst. Uebers. III, 261. 2.

Sturnus militaris Linn. Mant. 1771. 527. - S. Nat. 1.

291. 6. — Lath. Ind. orn. 1. 323. 4.

Sturnella militaris aut.

Trupialis defilippii Bonap. Consp. I. 429. 3.

Pezites militaris Cab. Mus. Hein. I. 191. Note 3.

Tordo degollado primero y segundo Azara Apunt. I. 304. 68 b 306. 69.

Pecho colorado ber Einheimischen.

Gemein in der Banda oriental, bei Rozario und Parana. — Größer s die vorige Art, der Schnabel viel langer; die unteren kleinen Flügelden schwarz.

175. Tr. Loyca, Burm. syst. Uebers. III. 264. Note.

Sturnus Loyca Molina, Comp. d. l. hist. nat. de Chile. 255. Linn. S. Nat. 1. 1. 304. — Lath. Ind. orn. 1. 325. 12.

Sturnella militaris Gill. U. S. Naval Astron. Exp. II. 179.

. 16. fig. 2. Leistes americanus Gay, Fn. Chil. Orn. 350.

Pecho colorado ber Einheimischen.

Bei Mendoza und im ganzen Gebiet der Cordilleren. — Heller sarbt, als die vorige Art, auch etwas größer, die unteren Flügeldeden is. — Man brachte mir einmal das Nest mit drei Eiern; sie sind pr länglich gestaltet, sast 1 $\frac{1}{3}$  Boll lang, haben eine grünlich bellgraue urbe und daranf tirschrothe, z. Th. verwaschene, sehr ungleiche Fleden, liche am stumpseren Ende marmorartig zusammensließen. —

# 2. Gatt. Amblyrhamphus Leach.

176. A. ruber, Bonap. Consp. I. 429. 923. — Burm. st. Uebers. III. 263. —

Oriolus ruber Linn. Gmel. S. Nat. I. 1, 388. 34. — Lath. d. orn. I. 179. 17.

Sturnus pyrocephalus Licht. Doubl. 18. 166. —

Sturnella rubra Vieill. Enc. meth. Orn. 635. — Darwin, ol. of the Beagle, III. 109.

Amblyrhamphus bicolor Leach. Zool. Misc. I. 82. pl. 36. Amblyrhamphus holosericeus Caban. Mus. Hein. I. 190. 919. Tordo negro cabeza roza, Azara Apunt. I. 316. 73.

In der Banda oriental, Entrerios, Sa Fé und im ganzen Uferviet des Rio Parana; nicht selten, nistet im Schilf und legt dicht, fein
d gleichmäßig roth punktirte Eier.

# 3. Gatt. Leistes Vig.

177. L. anticus, Bonap. Cons. I. 436. 934. 3. — Burm. st. Uebers. III. 265. 2.

Icterus anticus Licht. Doubl. 19. 182.

Agelaius virescens Vieill. Enc. meth. Orn. 716.

Icterus virescens Lafr. D'Orh. Consp. Voy. Am. mer. Ois. pl. 48. f. 4. Ei.

Leistes virescens Caban. Mus. Hein. I. 189, 919.

Dragon, Azara Apunt. I. 296. 65.

Pecho amarillo ber Einbeimischen.

Sehr häufig an feuchten Stellen im Schilf und Gebusch der Flußuser und Sumpse, in der Banda oriental, wie dei Paraná. — Gier, wie das von D'Ordigny a. a. D. abgebildete, habe ich nicht erhalten; seine tugelige Form scheint auch dafür zu sprechen, daß es dem Bogel nicht angehöre; man brachte mir länglich ovale Gier, weiß, mit dichten aber seinen violetten Zeichnungen und Punkten am stumpseren Ende, als die des Pecho amarillo, wie der Bogel von den gemeinen Leuten genannt wird. Er nistet im Schilf, oder im Gebusch, nahe dem Ufer. —

# 4. Gatt. Chrysomus Swains.

178. Chr. frontalis, Bonap. Consp. I. 431, 929, 2. - Burm. syst. Uebers. III. 267. 1.

Agelaius frontalis Vieill. Enc. meth. Orn. 717.

Agelaius ruficapillus Vieill. ibid. 712.

Agelaius ruficollis Swains. two Centur. 302. 68.

Xanthosomus frontalis Cab. Mus. Hein. I. 189. 916.

Tordo corona de canela Azara Apunt. I. 315. 72.

Bei Parand. — Beim Beibchen ist der rothbraune Rehlssed viel Keiner, und nicht bis zur Brust ausgedehnt; auch der braunrothe Scheitel hat einen geringeren Umsang. —

#### 5. Gatt. Agelaius Vieill.

Agelaius et Agelasticus Cab.

179. A. Thilius.

Turdus thilius Molina Comp. de la hist. nat. de Chile. 221.

Turdus plumbeus Lath. Ind. orn. 1. 334. 29.

Xanthornus chrysopterus Vieill. Enc. meth. orn. 713.

Psarocolius chrysopterus Wagl. Syst. Av. no. 21.

Icterus chrysopterus Lafr. D'Orb. Synops. Guér. Mag. d. Zool. 1858. cl. 2. 5. 4.

Agelasticus chrysopterus Caban. Mus. Hein. I. 188. Rote.

Agelaius thilius Bonap. Consp. I. 431. 6. — Gilliss, U. S. Nav. Astr. Exp. II. 179. pl. 16. f. l.

Tordo negro cobijas amarillas Azara Apunt. I. 301. 67.

Sehr gemein im Inneren der La Plata : Staaten, zumal im Westen, bei Mendoza, S. Juan, Catamarca. — Der junge Begel hat vollständiges Staargesieder, d. h. gelbgraue Ränder an allen Federn, und nur sehr wenig Gelb am Flügelbug; der alte Bogel ist ganz schwarz, mit schwefelgelbem Flügelbug. —

Anm. Oriolus cayennensis Linn. (Pendulinus cay. Bonap. Consp. I. 433. 7), womit ich in meiner spft. Uebers. III. 271 den Agel. chrysopterus Vieill. aus Unkenntniß des letzteren zusammengeworfen habe, ist ein ganz anderer Bogel, der dottergelbe kleine Flügeldecksern und einen kurzeren, seineren, sanst gebogenen Schnabel besitzt.

Cabanis macht a. a. D. barauf aufmerksam, daß die Individuen aus Chile in allen Dimensionen beträchtlich größer sind, als die von Azara beschriebenen der La Plata-Länder und schlägt vor, demnach zwei Arten anzunehmen, die aus Chile als Agelasticus thilius, die aus der Argentina als Ag. chrysopterus aufsührend. Ich kann das bestätigen, meine Individuen von Mendoza und Parans sind beträchtlich kleiner, als das eine aus Chile, welches ich vor mir habe. — Bon diesem Bogel, einem der gemeinsten des Landes, soll Chile nach dessen Ruf, der wie Chil-li klingt, seinen Namen erhalten haben. —

#### 2. Icteridae.

## 1. Gatt. Xanthornus Cuv. Gray.

Pendulinus Bonap.

180. X. pyrrhopterus, Nob.

Agelaius pyrrhopterus Vieill. Enc. meth. Orn. 716. — Icterus pyrrhopterus Lafr. D'Orb. Syn. Guér. Mag. 1838.

cl. 2. 6. 8.

Psarocolius pyrrhopterus Wagl. S. Av. sp. dub. 8. Pendulinus periporphyreus Bonap. Consp. I. 432. 931. 3. Xanthornus periporphyreus Nob. Caban. Journ. VIII. 258. 181. Tordo negro cobijas de canela Azara Apunt. I. 318. 74.

Bei Paraná und Tucuman, auch am Rio Uruguap. — Schwanz lang, zugerundet, die mittleren Federn viel länger als die seitlichen. Blauschwarz, kleine Flügeldecken zimmtbraun. Fris orange. —

#### 2. Gatt. Cassicus Cuv.

181. C. solitarius, Vieill. Enc. méth. Orn. 723. — Lafr. D'Orb. Synops. Guér. Mag. de Zool. 1838. cl. 2, 8, 6.

Cassicus nigerrimus Spix, Av. Bras. I. 66. 3. pl. 63. f. 1.

— Swains. Birds of Braz. pl. 4. — Burm. syst. Uebers. III.
273. Anm.

Psarocolius nigerrimus Waql. Syst. Av. 7.

Amblyrhamphus Prevostii Less. Cent. zool. pl. 54. — Bonap. Consp. I. 428. 922. 5.

Japu negro, Azara Apunt. I. 268. 58.

Bei Mendoza und Parana, aber selten. — Die sehr länglich ovalen, belkgrünlichen Gier haben große, bell tirschrothe verflossene Flecken; ich er bielt sie bei Barana.

Anm. Cassicus albirostris aut. syst. Uebers. III. 272. 8. 1., welche ich in Cabanis Journ. VIII. 258. no. 183 als bei Mendoza und Paraná gesammelt aufgeführt habe, tommt dort nicht vor, sondern nur im nordöstlichen Theil der La Plata. Staaten, den alten Missionen und Baraguap, welche Gegenden ich nicht besuchte. Der Vogel ist kleiner, schwag mit gelbem Flügelbug, Burzel und weißlichem Schnabel.

#### 3. Psarocolidae.

# 1. Gatt. Psarocolius Bonap.

182. Ps. unicolor Nob. syst. Uebers. III. 281.

Icterus unicolor Licht. Doubl. 19, 178.

Agelaius Chopi Vieill. Enc. méth. Orn. 713. — Bonap. Consp. I. 425. 917. 5.

Psarocolius sulcirostris Wagl. Syst. Av. sp. 29.

Aphobus Chopi Caban. Mus. Hein. 1. 194. 928.

Chopi, Azara Apunt. I. 282. 62.

Bei Mendoza und Parand, aber felten; gehört mehr ben nordöstlichen Districten ber La Blata-Länder an.

#### 2. Gatt. Molobrus Caban.

Molothrus aut. (Schreibfehler).

183. M. sericeus, Nob. syst. Uebers. 111. 279.

Icterus sericeus Licht. Doubl. 19. 179.

Psarocolius sericeus Wagl. Syst. Av. no. 31.

Tanagra bonariensis Gmel. Linn. S. Nat. 1. 2. 898. 38.

Molothrus bonariensis Bonap. Consp. I. 437. 3. — Caban. Mus. Hein, I. 193. 925.

Icterus violaceus Pr. Wied. Beitr. III. 6. 1212.

Tordo comun Azara Apunt. I. 275. 61. Tordo der Einheimischen. —

Der gemeinste Bogel bes Landes, überall im ganzen Gebiet anig. — Ristet nicht selbst, sondern legt Sperlingen, Drosseln, Fliegenzeppern ic. seine Gier einzeln oder selbst paarig ins Nest. Die Gier behr tugelig gestaltet, blaß grünlich weiß, mit ungleichen lirschrothen, d größeren bald lieineren Puntten. Die Abbildung von D'Orbig ny y. Am. mer. Ois. pl. 45. sig. 4. ist nicht sehr gut, der Umriß etwas groß und die Fledenzeichnung zu matt, der Farbenton des Grundes rrichtig. Die jungen Bögel sind ansangs ganz bräunlich aschgrau, mit teren, mehr rostsarbenen Rändern der Schwingen und Schwanzsedern; Schnabel und die Beine hornbraun; sie sinden sich im Sommer stets ssiger, als die alten stahlblausselben Bögel und tommen nicht selten im bergangstleide mit stahlblausselben Gesieder vor. Bei sehr jungen emplaren ist der Schnabel beträchtlich türzer, als der der alten

184. M. badius, Caban. Mus. Hein. I. 193. Rote 4. — rm. syst. Uebers. III. 280. Ann. 4.

Agelaius badius Vieill. Enc. meth. Orn. 711. 4. — Lesson aité d'Orn. 432.

Icterus badius Lafr., D'Orb. Syn. Guér. Mag. de Zool. 1838. 2. 7. 11.

Psarocolius badius Wagl. Syst. Av. sp. inv. 7. Icterus fringillarius Spix, Av. Bras. 1. 68. 4. tb. 65. f. 1. 2. Tordo pardo roxizo Azara Apunt. 1. 290. 63. Bei Baraná und Tucuman.

#### 4. Corvinae.

# Gatt. Cyanocorax Boje.

185. C. pileatus, Caban. Mus. Hein. I. 224. 1036. — 185. Uebers. III. 284. 13. 1. —

Corvus pileatus Temm. pl. col. 58.

Pica pileata Wagl. S. Av. 1. sp. 28.

Pica chrysops Vieill. Gal. d. Ois. II. 157. pl. 101.

Uroleuca pileata Bonap. Consp. I. 380. 4.

Acalé, Azara Apunt. I. 253, 53.

Urraca der Einheimischen.

In der Banda oriental, bei Mercedes und bei Tucuman bevbachtet; letzteren Orte häufig. Die Unterseite der von hier mitgebrachten üde ist blaßgelb, nicht rein weiß.

# . 4. Ordnung. Girrvögel. Gyratores.

20. Fam. Lauben. Columbinae.

# 1. Satt. Patagioenas Reich.

156. P. maculosa, Burm. syst. Uebers. III. 294. 6. Columba maculosa Temm. Pig. et Gall. 1. 113.

Columba loricata Wagl. Syst. Av. 53.

Columba poeciloptera Vieill. Enc. meth. Orn. 315. jung. Crossophthalmus Reichenbachii Bonap. Compt. rend. Vol. 39. 1110. — Reichenb. Handb. II. 67. 153. — Bonap. Consp. II. 55. 50. 2.

Picazuro Azara Apunt. III. 4. 317. alter Bogel.

Paloma cobijas machadas ibid. 10. 318.

Torcasa ber Einheimischen.

Bei Mendoza, Cordova und Tucuman und an den zwei zulett genannten Orten hochst gemein; in großen Schwärmen auf den frisch gemäheten Beizenstoppeln sich einfindend.

#### 2. Gatt. Columbula.

187. C. Picui, Gray, Reichenb. Handb. II. 17. 29. — Burm. syst. Uebers. III. 300. 4. — Bonap. Consp. II. 80. 69. 3.

Columba Picui Temm. Pig. et Gall, 1. 435. — Wagl. Syst. Av. I. sp. 87. — Vieill. Enc. meth. Orn. 385. — Knip et Prév. Pig. II. pl. 29.

Paloma Picui, Azara Apunt. III 23. 324.

Palomita ber Einheimischen.

Bei Mendoza, Baraná und Tucuman, sehr häufig. — Das Männschen hat eine schöne bellgraue, das Weibchen eine braunlich graue hauptsarbe; die jungen Bögel sind trüber braungrau, mit sehr undeutlichen Stahlsteden auf den Flügeln. — Läuft auf den Straßen der Städte umber, Futter suchend. —

# 3. Gatt. Metriopelia Bonap.

168. M. melanoptera, Reichenb. Handb. II. 17. 30. — Bonap. Consp. II. 75. 66. 1.

Columba melanoptera Molina, Comp. d. l. hist. nat. de Chile 308. — Gmel. Linn. S. Nat. I. 2. 790. — Lath. Ind. orn. II. 615, 78. Columba boliviana Lafr. Guér. Mag. de Zool. 1837. cl. 2. 75. — Knip. et Prév. Piq. 11. pl. 22.

Zenaida innotata Hartlaub Rev. zool. 1851, 74. — Jard. ntrib. Orn. of Quito, III, 1845.

Columba silvestris Vieill. Enc. meth. Orn. 375.

Paloma montese Azara Apunt. III. 11. 319.

Paloma de la sierra ber Einheimischen.

Auf allen hohen Gebitgen, zumal auf den Cordilleren in den Hochstern über 6000 Fuß. — Das Männchen ist hell weinröthlich grau, 3 Weibchen bräunlich grau, beide mit schwarzen Flügeln und Schwanz, krothen Beinen und schwarzem Schnabel. — Diese Taube ist mit Phrygilus uticeti der letzte Bogel, welcher den Reisenden bis auf die Höhen der roilleren von 12000 Fuß begleitet.

## 4. Gatt. Zenaida Reich.

189. Z. maculata, — Bonap. Compt. rend. Vol. 40. 97. — ichenb. Handb. II. 21, 46. Bonap. — Consp. II, 82. 4. — Burm. st. Uebers. III, 302. 1.

Columba aurita *Licht. Doubl.* 66, 686, — *Wagl. Syst. Av.* 70. —

Zenaida chrysauchena Reichenb. MSC.

Columba maculata Vieill. Enc. meth. Orn. 376. — Gould, ol. of the Beagle III. 115.

Paloma parda machada Azara Apunt. III. 17. 322.

Paloma dorada ober Tortola ber Einheimischen.

Ueberall gemein im ganzen La Plata-Gebiet; fitt gern im Gebusch vnistet auch ba. —

## 5. Gatt. Peristera Swains.

190. P. frontalis, Burm. syst. Uebers. III. 305. 3.

Columba frontalis Temm. Pig. et Gall. 18. pl. 10.

Columba rufaxilla Richard, — Wagl. Syst. Av. I. sp. 69. — . Wied. Beitr. IV. 474. 8.

Leptoptila rufaxilla Reichenb. Handb. II. 25. 56. — Bonap. nsp. II. 73. 64. 3.

Paloma parda tapadas roxas Azara Apunt. III. 12. 320.

Paloma montese ber Einheimischen.

Bei Paraná, Tucuman und in allen bewaldeten Gegenden der öftsen La Plata: Länder. —

Burmeifter, Reife. 2. 28b.

# 5. Ordnung. Scharrvögel. Rasores.

21. Familie. Dubner. Gallinaceae.

# I. Crypturidae.

# I. Gatt. Eudromia Lafr.

191. E. eleigans, Lafr. D'Orb. Guér. Mag. de Zool. 1832. cl. 2. pl. 1.

Martineta Azara Apunt. III. 31.

Martineta ober Perdiz de copeta ber Einheimischen.

In der Pampa bei S. Luis und Mendoza nicht felten, lebt in kleinen Boltern, nicht isoliert, wie die übrigen Feldhühner der dortigen Gegend, und ist an dem langen, spizen, aufrechten Federnschopf leicht tenntlich. Das glanzend polirte Ei des Bogels ist grasgrun gefärbt. — Brgl. über seine Lebensweise die Reise, I. Bd. S. 166. —

# 2. Gatt. Rhynchotus Spix.

192. Rh. rufescens, aut. Wagl. Syst. Av. I. — Burm. syst. Uebers. III. 327.

Rhynchotus fasciatus Spix. Av. Bras. II. 60. tb. 76. c.

Crypturus rufescens Licht. Doubl. 67. 702. — Gould, Zool. of the Beagle, 111. 120.

Tinamus guazu Vieill. Enc. méth. Orn. 370.

Inambú guazu Azara Apunt. III. 34. 326.

Perdiz grande ber Einheimischen.

Im öftlichen Gebiet der La Plata Länder häufig; bei Paraná, Nozario, Tucuman und in der Banda oriental. — Die großen glänzend pozlirten Gier sind röthlich chololadensarben. —

## 3. Gatt. Nothura Wagl.

193. N. cinerascens, Nob. Cabanis Journ. d. Orn. VIII. 350. 195.

Bei Cordova und Tucuman. — Größe und Gestalt wie N. perdicaria Kittl. (Mem. pres. à l'Ac. Imp. d. sc. d. St. Petersb. 1830. 192), auch von dessen Farbe und Zeichnung, aber sogleich darin als verschieden tenntlich, daß die Armschwingen nicht rostroth gefärbt sind, sondern ebenso graubraun, wie der übrige Körper. Im Ganzen etwas größer, als unser Rebhuhn; graubraun, jede Feder des Küdens schwarzbraun und rostraun quer gebändert, die duntse Endbinde die breiteste; die Seiten der Federn blaßgelb, mit grauem Saume. Schwingen duntelbraun, blaßgelb quer gebändert. Rehle rein gelblich weiß, Borderhals braun getüpfelt, die

tere Partie, die Brust und die Seiten graubraun, auf jeder Feder eine lere, schwarzbraun gerandete Querdinde vor der Spige, daher die Brust it einfardig, wie bei N. perdicaria, sondern heller und dunkler gewellt, uchmitte und Steiß blaß rostgelb. Iris gelb. Oberschnabel braun, terschnabel und Beine horngelb. Hinterzebe sehr klein, hoch hinauf gestt. Sanze Länge 13 Zoll, Schnabel am Mundrande 14", Flügel 7", wanz 14 Zoll, Lauf 2".

194. N. maculosa, Burm. syst. Uebers. III. 330. 2.

Tinamus maculosus Temm. Pig. et Gall. III. 557. 748.

Crypturus maculosus Lichtenst. Doubl. 68. 706.

Nothura major et media Wagl. S. Av. I. 2 et 3.

Cryptura fasciata Vieill. Enc. meth. Orn. 370.

Inambui Azara Apunt. III. 40. 327.

Perdiz ber Einheimischen.

Ueberall gemein im hohen Grase des buschlosen Feldes, aber stets jeln, nie in Boltern. — Das lebhaft glanzende Ei hat eine hell chocosenbraune Farbe. —

# 2. Penelopidae.

## 1. Gatt. Penelope Gmel.

195. P. Pipile, aut. Burm. syst. Uebers. III. 336. 1. — th. Ind. orn. II. 620. 2. — Temm. Pig. et Gall. III. 76. — tgl. Isis. 1830. 1109. 1.

Crax Pipile Jacq. Beitr. etc. 26. tb. 21.

Penelope Jacutinga Spix. Aves II. 53. 3. tb. 70.

Penelope leucoptera Pr. Wied, Beitr. IV. 544. 2.

Jacu-apeti Azara Apunt. III. 80. 337.

Bei Tucuman, in den bortigen Waldungen. —

196. P. canicollis, Wagl. Isis 1830. 1112. 16. — Burm.

t. Uebers. III, 341. 11.

Jacú caraguatá Azara Apunt. III. 77. 336.

Charata ber Einheimischen.

Bei Tucuman, in den Balbern und Gebuschen am Fuß der Sierra. — ngen und Rehle nackt, licht fleischroth, auf letterer ein besiederter Längsf. Ruden grünlich braun, Schwingen und Schwanzsedern metallisch varzgrün, Obertopf schiesergrau; Hals und Brust aschgrau, die vordersten ern mit weißlichem Schaststreif, Bauch reiner aschgrau; innere Flügelsedern und Spige der zwei außeren Schwanzsedern rostroth, Bauchseiten zelb überlausen.

#### 2. Gatt. Crax Linn.

197. Cr. Alector, Linn. S. Nat. I. 269, 1. — Lath. Ind. orn. II, 622, 1. — Burm. syst. Uebers. III. 344, 1.

Mitú Azara Apunt. III. 83. 338.

In den Balbern nördlich von Tucuman, nach Angabe der Einheimischen; in Gran Chaco und ben Missionen; mir nicht vorgetommen

# 6. Ordnung. Laufvögel. Currentes.

#### Gatt. Rhea Briss.

198. Rh. americana, aut. — Briss. Orn. V. 8. — Lath. Ind. orn. II. 665. 1. — Vieill. Gal. d. Ois. III. pl. 224. — Darw. Zoot. of the Beagle III. 120.

Struthio Rhea Linn. S. Nat. I. 266. 3.

Churi ober Nandu, Azara Apunt. III. 89. 339.

Avestruz der Einheimischen. -

Im suböstlichen, süblichen und sübwestlichen Gebiet der La Blata: Länder, so weit die offene buschlose Bampa sich erstreckt; nicht mehr in Entrerios und im Norden, bei Tucuman.

Die von mir gesammelten, noch ziemlich jungen Exemplare aus ber Gegend von Mendoza gehören zu der Art, für welche Ph. Sclater den obigen Namen sesthielt. Bergl. Proceed. xool. Soc. Apr. 24. 1860. -

# 7. Ordnung. Gumpfvogel. Grallae.

23. Familie. Schnepfenbogel, Limicolae

#### l. Glareolidae.

#### Satt. Thinocorus Back.

199. Th. Orbignianus, Less. Cent. zool. 137. pl. 48. 49. — Gay, Fn. chilena, Orn. 387. — Gilliss, U. S. Nav. Astron. Exped. II. 191.

In den Thälern der Sierra de Uspalkata, bet 6000 Fuß Erhebung über dem Meere; namentlich im oberen Längsthal der Sierra häusig. — Beträchtlich größer als die solgende Art, ebenso gesärbt, aber der Border: hals einsarbig bleigrau, mit schwarzem Rande um die weiße Reble; — ber junge Bogel am Borderhalse wie am Rücken gesärbt, gelb, sawarzbraun getüpselt. — Heißt suancho bei den Einheimischen, nach seinem Ruf, der wir wie Tul co klang, und vielkältig in der Gegend, wo der Bogel lebt, in der Racht gehört wird.

200. Th. rumicivorus, Esch. 200l. Atl. 2. Taf. 2. — 19, Fn. chilena, Orn. 387.

Thinocorus Escholzii Lesson Cent. zool. 140. pl. 50.

Ocypetes torquatus Wagl. Isis. 1829. 762.

Perdizito ber Einheimischen.

In der Ebene, zumal bei Rozario und Parana erlegt. — Die von r mitgebrachten Individuen sind beträchtlich kleiner, als die aus Chile, terscheiden sich aber sonst von ihnen in Farbe und Beichnung nicht. Die we Brust hat einen schwarzen Mittelstreis.

Anm. Die spstematische Stellung ber Gattung Thinocorus wird lsach verändert; einige Schriftsteller bringen sie zu den Hühnern ben Syrrhaptes, andere gar zu den Lerchen. Die Osteologie weist instem entscheidend nach, daß sie ein schnepfenartiger Bogel ist, welcher mit areola die kleine Unterabtheilung der Steppenschnepfen (Glareoae) bildet, welche den Uebergang von den Flughühnern (Syrrhadae) zu den Trappen (Otidae) und Brachvögeln (Oedicnemidae) mittelt.

#### 2. Charadriinae.

#### 1. Gatt. Charadrius Linn.

201. Ch. virginianus, Linn. S. Nat. I. — Burm. syst. bers. III. 357. 1.

Charadrius pluvialis var. B. Lath. Ind. orn. 1. 740. 1.

Charadrius pectoralis Vieill. Enc. meth. Orn. 337.

Charadrius marmoratus Wagl. Syst. Av. I. 12.

Mbatuitui Azara Apunt. III. 283. 389. jung und 390 alt.

häufig am Ufer ber Fluffe und am Rande der Cienegas und Lasnen der Pampa. —

202. Ch. Azarae, Licht. Doubl. 71. 733. — Wagl. Syst. 1. 34. — Pr. Wied. Beitr. IV, 772. 5. — Temm. pl. col. 184. — 184. Uebers. III. 360. 6.

Charadrius collaris Vieill. Enc. meth. Orn. 355. — Darw. ol. of the Beagle, III. 127.

Mbatuitui collar negro, Azara Apunt. III. 291. 392.

Ueberall an ähnlichen Orten; wohl ber gemeinste Schnepsenvogel Landes; nistet am Boben im Sande der Flußuser und legt zwei ungelbe, schwarzbraun getüpselte Gier, die sehr benen von Ch. minor sein. —

## 2. Gatt. Vanellus Cuv.

203. V. cayanensis, Gmel. Linn. S. Nat. 1, 2, 706. — Burm. syst. Uebers. III, 363. 2.

Charadrius lampropterus Wagl. Syst. Av. I. 48.

Terutéro o Tetéu Azara Apunt. III. 264. 386.

Terotero ber Einheimischen.

Ueberall auf Feldern und haiben mit turzem Grase in der Rabe von Flüssen und Seen. — Die Gier sind etwas größer als die unsers Kiedig, ähneln ihnen aber in Farbe und Zeichnung vollständig. Ich er, hielt sie bei Paraná und Mendoza öfters, weil sie von den Leuten viel gesucht und gern gegessen werden. —

204. V. modestus, Nob. syst. Uebers. III. 362. 1.

Charadrius modestus Licht. Doubl. 71. 730. — Wagl. Syst. Av. I. 44. — Isis 1829. 654.

Tringa D'Urvillei Garnot Ann. d. sc. nat. Zool. 1826. I. 46. — Voyage de l'Uranie. Zool. pl. 43.

Vanellus cinctus et nebulosus Lesson, Mem. d'Orn. II. 309 und 315.

In der Bampa, am Rio Quarto. — Der junge Bogel, ben ich mitgebracht habe, ist graubraun, die Federn des Unterruckens und der Flügel haben rostgelbliche Rander; die Stirn dis zum Auge, die Kehle, der Borderhals, Bauch und Steiß sind weiß, rostgelblich überlaufen, die Bruft graubraun. Der alte Bogel hat eine rothbraune Brust, die nach unten gegen den weißen Bauch schwarz gesaumt ist; die zwei äußersten Schwanzsebern sind weiß. Schnabel und Beine schwarz, Iris dunkelbraun. — Länge 8".

Anm. In meiner früheren Beschreibung a. a. D. ist S. 363 Zeile 2 von oben: weiß, statt schwarz zu setzen.

#### 3. Totanidae.

#### 1. Gatt. Himantopus Briss.

205. H. nigricollis, Vieill. Gal. des Ois. III. 85. pl. 229. Himantopus mexicanus Wils. Am. Orn. VII. 52. tb. 58. f. 2. - Pr. Wied, Beitr. IV. 741. l. - v. Tschudi, Fn. per. Orn. 53.

Hypsibates nigricollis Caban. Schomb. Reise III. 758. 397. Zancudo, Azara Apunt. III. 297. 393. Saufig in ber ganzen Pampa, an Seen und Flugufern. — Bei

Mendoza erhielt ich auch die leberbraunen, schwarzbraun gesteckten Gier des Bogels, welche denen der Europäischen Art höchst ähnlich sehen. —

#### 2. Gatt. Totanus Bechst.

206. T. melanoleucus, Licht. Doubl. d. zool Mus. 73. 750. — Darw. Zool. of the Beagle, III. 130. — Burm. syst. Ueb. III. 368. 6. 1.

Scolopax melanoleuca Lath. Ind. orn. 11. 723. 28.

Totanus solitarius Vieill. Enc. meth. Orn. 1105.

Totanus maculatus Pr. Wied, Beitr. IV. 727, 2.

Chorlito rabadilla blanca, Azara Apunt. III, 305. 394.

Ueberall an Flugufern und Seen. -

207. T. Bartramia, Wilson Am. Orn. Il. 353. pl. 59. f. 2.

Sublich von Mendoza, am Ufer des Rio Lunupan. — 3ch finde zwischen einem dort erlegten Judividuum und zweien aus Nord-Amerika keinen Unterschied, der zur Trennung berechtigte.

208. T. flavipes, Licht. Doubl. 75. 754. — Vigors zool. Journ. III. 448. — Caban. in Schomb. Reise III. 757. 390. — Darwin Zool. of the Beagle III. 129. —

Scolopax flavipes Lath. Ind. orn. 11. 723. 29.

Tringa flavipes Wils. Am. Orn. II. 346. pl. 58. 4.

Chorlito pardo picado de blanco Azara Apunt. III. 308. 396 alt und Ch. p. mayor ibid. 314. 399 jung. —

Bei Mendoza und Paraná, am Ufer. -

# 4. Scolopacinae.

# 1. Gatt. Tringa Linn.

209. Tr. dorsalis, Licht. MSC. — Meyen nova acta phys. med. Soc. Caes. Leop. Car. n. cur. XVI. Suppl. —

Tringa melanotus Vieill. Enc. meth. Orn. 1089. — Burm. syst. Uebers. III. 374. 2.

Chorlito lomo negro, Azara Apunt. III. 317. 401. Bei Mendoza, am Flußufer. —

# 2. Gatt. Scolopax Linn.

210. Sc. frenata, Illig. MSC. — Licht. Doubl. 75. 770. — Pr. Wied, Beitr. IV. 712. 1. — Burm. syst. Uebers. III. 377. 2. Becasina segunda Azara Apunt. III. 275. 388.

Ueberall, an jedem kleinen Bach und Fluß, selbst an ben Graben ber Landstraßen; — heißt auch überall Becasina. —

# 3. Gatt. Rhynchaes Cuv.

211. Rh. Hilarii, Valenc. Mus. Par. — Lesson, Traité d'Orn. 557. — Illustr. zool. pl. 18. — Darw. Zool. of the Beagle III, 131. — Burm. syst. Uebers. III, 378.

Rhynchaea semicollaris Vieill. Enc. meth. Orn. 1100.

Chorlito golas obscura y blanca Azara Apunt. III. 323. 405.

Bei Paraná, am Ufer ber Lagunen neben bem Fluß, ziemlich häufig in Meinen Gesellschaften. —

24. Familie. Schilfhühner. Paludicolae.

#### 1. Rallinae.

#### 1. Gatt. Aramus Vieill.

212. A. scolopaceus, Vieill. Gal. d. Ois. III. 134. pl. 252. — Burm. syst. Uebers. III. 380. — Bonap. Consp. II. 103.97. Ardea scolopacea Lath. Ind. orn. II. 701. 89.

Rallus gigas Licht. Doubl. 79. 815.

Notherodius Guarauna Wagl. Syst. Av. I.

Coráu, Azara Apunt. III. 202. 366.

Bei Parana, im Schilf ber Lagunen bes Fluffes.

#### 2. Gatt. Aramides Pucher.

213. A. gigas, Burm. syst. Uebers. III. 383. 1.

Gallinula gigas Spix Av. Bras. II. 75. 5. tb. 99.

Bei Barana; an benfelben Orten. -

214. A. nigricans, Vieill. Enc. méth. Orn. 1067. — Burm. syst. Uebers. III. 385. 5.

Rallus immaculatus Licht. Doubl. 79. 816.

Rallus nigricans Pr. Wied, Beitr. IV. 782. 1.

Gallinula caesia Spix, Av. Bras. II. 73. 1. tb. 95. — Gill. U. S. Naval. Astr. Exp. II. 195.

Ipecaha obscuro Azara Apunt. III. 219. 371.

Gemein im Schilf an allen Bachen, Seen, Fluffen und Sumpfen.

215. A. rhytirhynchus, Vieill. Enc. meth. Orn. 1060.

Ipecaha pardo Azara Apunt. III. 220. 372.

Bei Barana, im Schilf ber Lagunen. -

# 3. Gatt. Ortygometra Leach.

216. O. melanops, Nob. Caban. Journ. VIII. 261. 218. Rallus melanops, Vieill. Enc. meth. Orn. 1063. Ipecaha cara negra Azara Apunt. III. 223. 373. Am Mo Uruguan, in denselben Umgebungen.

## 4. Gatt. Corethura Leach.

217. C. leucopyrrha, Vieill. Enc. meth. Orn. 1965. — Natterer, Isis 1823. 1063. —

Ipecaha pardo acanelado y blanco, Azara Apunt, III. 228, 375. Am Manantial be Marlopa bei Tucuman; besonders fruh Morgens auf feuchten Stellen am Ufer.

#### 2. Fulicariae.

## 1. Batt. Gallinula aut.

218. G. galeata, Pr. Wied. Beitr. IV. 807. 1. — Burm. syst. Uebers. III. 389.

Crex galeata Licht. Doubl. 80, 826.

Jahaná Azara Apunt. III. 238. 379.

Am Rio Baraná, im Schilf bet Lagunen. —

## 2. Gatt. Fulica aut.

219. F. armillata, Vieill. Enc. meth. Orn. 343. — Hartl. Cabanis Journ. 1. 1835. Extrah. S. 82. no. 8 — Burm. syst. Uebers. III. 390.

Focha de lignas roxas Azara Apunt. III. 474. 448.

Ueberall auf ben Lagunen ber Pampa, bei Mendoza und Parans gesammelt. — Die Beine sind im Leben gelblich olivengrau, nicht schwarzsgrau, wie ich a. a. D. gesagt habe, und die Spize des Unterschenkels über ben Haden roth, nicht gelb. —

220. F. leucoptera, Vieill. Enc. meth. Orn. 343. — Harts. a. a. O. S. 87. unter F. Stricklandii.

Focha, Azara Apunt. III. 472. 447.

Bei Paraná auf den Lagunen am Fluß. — Beträchtlich kleiner, als die vorige Art, lebhafter gefärdt; Kopf und Hals dis zum Rumpf kohlschwarz, Rumpf lichter bleigrau; das äußerste Ende der Armschwingen weiß, aber der weiße Rand der ersten Handschwinge kurzer. Schnabel seiner, das Stirnschild weiter hinauf gerückt, erreicht die Höhe der Augen; die Basis des Schnabels mit blutrother Binde; die Beine dunkler gefärdt, die unteren Schwanzbeden ebenfalls weiß. —

#### 3. Parridae.

#### Gatt. Parra Linn.

221. P. Jacana Linn. S. Nat. I. 259. 3. — Lath. Ind. orn. II. 762. 1. — Burm. syst. Uebers. III. 394.

Aguapeazo Azara Apunt. III. 257, 384. alter Bogel.
Aguapeazo blanco debaxo ibid. 262, 385. junger Bogel.
Bei Tucuman. — Rur in ben nörblichen und öftlichen Diftricten ber La Blata: Länder beimisch.

## 4. Palamedeidae.

#### Gatt. Palamedea Linn.

222. P. Chavaria aut. — Burm. syst. Uebers. III. 397. 2. Chauna Chavaria Illiger. — Temm. pl. col 219. Opistolophus fidelis Vieill. Gall. d. Ois. III. 156. pl. 262.

Chajá, Azara Apunt. III. 106. 341.

Am Rio Barana, auf Untiesen; auch an den großen Lagunen im Lande, aber nur in den östlichen und südlichen Gegenden, wo der Bogel auch nistet, und zwar im Schilf auf weiter Unterlage, wie Fulica. Gier länglich oval, kleiner als die der Gans, weiß, mit sehr rauber, grob punttirter Oberstäche. — Heißt überall Chaja, wird viel gezähmt auf Höfen gehalten, wo der Bogel bald den Meister des Hausgestügels spielt. — Bergl. Reise 1. Bd. S. 57.

# 25. Famil, Feldstörche. Arvicolae. Gatt. Dicholophus Mig.

223. D. Burmeisteri, Hartlaub, Report brit. Assoc. Oxford, Juni 24. 1860. — Cabanis Journ. d. Ornith. 262, 225. Chunia ber Einheimischen.

In den nordwestlichen Gegenden der La Plata-Lander, zwischen La Rioja, Catamarca und Tucuman; hier ein überall bekannter, nicht seltener Bogel, der im Dunkel der dichten Buschwaldung sich aushält. —

Gestalt des D. cristatus, der Körper etwas kleiner, die Beine und besonders der Lauf nach Berhältniß kurzer, daher der lange Schwanz viel tiefer gegen den Boden hinabreicht. Der Bogel aufrecht stehend dis zum Scheitel 18½" hoch, der Schnabel dis zum Mundwinkel 2" 5" lang, 7" in der Mitte hoch, schwarz; die Nasengrube dicht mit Federn besetzt, welche in eine astlose Borste ausgehen, das Nasenloch länglich oval, in der vors dersten untersten Ede angebracht. Zügel wie die Nasengrube dicht besiedert, aber ein 2" breiter Ring um das Auge nacht, schwärzlich grau gesärdt. Irs dunkelgrau. Augenlieder nacht, am Rande mit steisen Wimpern des

fest, und über bem Auge am Ranbe bes nacken Ringes, dem Orbitalranbe entsprechend, eine Reihe starker, fast stechenber Borstensebern.

Gefieder völlig wie bei D. cristatus gebildet, die Federn breit und klar, mit sperrigen Außenasten, welche wie der Hauptschaft in lange seine Haare übergeben; besonders die vordersten Stirnsedern, die des Scheitels und Nadens; die Federn auf dem Schnabelrücken und Ansang der Stirn kammartig ausgerichtet, aber viel kürzer als bei D. cristatus, kaum einen Boll lang, mit langen Haarspisen. Borderhals:, Rücken: und Rumpsgessieder derber, mehr anliegend, ohne Borstenspisen; Bauch: und Steißgesieder weich, sast anliegend, ohne Borstenspisen; Bauch: und Steißgesieder weich, sast dunenartig, besonders am After. Flügel dis etwas über den Ansang des Schwanzes hinabreichend, von zugerundeter Form. Schwanzlang, die außern Federn stufig verkürzt, die zwei mittelsten allein die längsten.

Beine schwarz, die nackte Gegend des Unterschenkels sein warzig chagrinirt, mit einigen größeren unregelmäßigen Schildern auf der Mitte der Borderseite. Lauf von der Stelle unter dem Haden an, vorn und hinten mit Taseln von halbrundem Umsange belegt; vorn 20-22 größere, mehr oblonge, hinten kurzere, Vescrmig gestaltete; dazwischen an beiden Seiten kleine ungleiche, zum Theil länglich sechsseitige Täselchen in doppelter Reihe. Behen kurz mit krästigen, start gebogenen, spiken Krallen; alle wie die Kralle an der Innenzebe von D. cristatus gesormt und ihr Unterschied in der Größe nicht so beträchtlich. Der Daumen klein, hoch angesetz, berührt nicht den Boden beim Gehen; die 3 Borderzehen obenauf mit kurzen halbgürteln bekleidet, daneben warzig chagrinirt

Ganges Gefieder rein aschgrau, jede Feber mit abwechselnben weißlichen und schwarzgrauen feinen Querlinien, welche besonders am Ruden nicht so bicht fteben und nicht so fein find, wie bei D. cristatus; am Borberhalfe und der Bruft feine weißlichen Schaftstreifen auf den Febern. Ueber bem Auge ein bom Schnabel bertommenber, rein weißer Bugelftreif, der bis jum Ohre reicht. Bon ber Bruftmitte an der Farbenton beller. gelblicher; Bauch, Steiß und Schenkel ganz gelblich weiß. — Schwingen schwarzbraungrau, an der Innenfahne mit rostgelben Querstreisen; die erfte Schwinge halb so lang wie die britte, die zweite ftart, die britte etwas verfürzt, die vierte und fünfte noch etwas fürzer als die fechste, langfte; vorbere Armschwingen gleich lang, etwas breiter, unter ben letten wie ber Ruden gefärbten langften gang verftedt. Schwanzfebern wie ber Ruden gefarbt, aber bie feinen Querlinien beutlicher, febr wellenformig gezacht; bie zwei mittelften gang einfarbig, die übrigen mit zwei breiten, von einander abstebenben schwarzen Querbinden por ber Spige; Unterfläche aller beller gefärbt, meiflicher.

Ganze Länge des Bogels von der Schnabelspite dis zur Schwanzsspite mit der Krümmung 28½", Schnabel bis zum Nasenloch 13", Kopf ohne den Schnabel 2½", Hals 7", Flügel 12", Schwanz 10", nackte Strede des Unterschenkels 2" 5", Lauf 5" 2", Mittelzehe 2", Inne nzehe 1" 3", Außenzehe 1" 5", Daumen 7".

Diese neue Dicholophus: Art tann mit bemfelben Rechte, wie Chauna Chavaria von Palamedea cornuta, von D. cristatus generisch getrennt werben; ihre Gattungsunterschiede wurden bestehen in:

1) ben gleichmäßig und bicht befiederten Bugeln,

2) bem Mangel bes boben Feberntammes auf ber Stirn,

3) bem relativ langeren Schwang,

4) bem verhaltnismäßig viel furgern Lauf,

5) der Gleichförmigkeit seiner Krallen, insofern die Kralle der Innenzehe nicht stärker gekrummt ist als die der beiden anderen, oder richtiger gesagt, diese beiden ebenso stark gekrummt sind, wie jene.

Die Chunia nährt sich von Insetten, namentlich heuschrecken und Maden, welche sie am Boden sucht; zur Nacht setzt sich der Bogel auf erzhöhete Stellen, um zu schlasen und nistet auch in Mannshöhe über dem Boden. Seine Sier sind weiß, mit einigen kleinen rostrothen Fleden; die Jungen haben ein dichtes rostgelbgraues, schwarzbraun gewelltes Nestdunentleid. — Bergl. hierüber, wie über seine Lebensweise, die Neise, II. Bb. 5. 195. — Chunga (besser Chunnia) Burmeisteri, Reichend. Handb. II 159. 110. 386.

#### 26. Famil. Sumpfftorche. Aquosae

#### 1. Ardeinae.

Gatt. Ardea Linn.

224. A. Gardeni, Gmel. Linn. S. Nat. I. 645. — Lath. Ind. orn. II. 685. 32. junger Bogel. — Burm. syst. Uebers. III. 405. 1.

A. jamaicensis ibid. Lath. II. 679. 14. alter Bogel.

A. maculata Vieill. Enc. meth. Orn. 1129.

Nycticorax americanus Bonap. List. of Birds 48.

Nycticorax Gardeni Wils. Am. Orn. II. 5. pl. 61. f. 1. 2. — Bonap Consp. II. 141. 5.

Garza parda chorreada Azara Apunt. III, 168, 355, unb Garza tayacú-guira ibid. 173, 357.

Bei Parana, im Schilf ber Lagunen und Inseln bes Fluffes.

225. A. Cocoi, Linn. S. Nat. I. 237. 14. — Lath. Ind. orn. II. 699. 80. — Licht. Doubl. 77. 786. — Wagl. Syst. Av. I. 2. — Burm. syst. Uebers. III. 415. 14. — Bonap. Consp. H. 110. 109. 1. —

Ardea Maguari Spix Av. Bras. II. 171. tb. 90. Ardea coerulescens Vieill. Enc. meth. Orn. 1116. Garza aplomada, Azara Apunt. III. 148. 347.

Garza grande ber Einheimischen.

Am Ufer der großen Fluffe und Bache, fitt gern boch über dem Boden auf Baumzweigen und Gipfeln der Busche, aber stets einzeln. — Bei Barana, Corpova und Tucuman gesehn. —

226. A. coerulea, Linn. S. Nat. I. 238. 17. — Lath. Ind. orn. II. 689. 49. — Wils. Am. Orn. III. 20. pl. 62. f. 3. — Burm. syst. Ueders. III. 414. 13.

Ardea coerulescens Lath. Ind. II. 690. 49. — Licht. Doubl. 77. 792. — Wagl. Syst. Av. I. 15.

Herodias coerulea Bonap. Consp. II. 123. 14.

Am Ufer bes Rio Regro, im Schiff; bei Mercebes.

227. A. Leuce, Illig Msc. — Licht. Doubl. 77, 793. — Caban. Schomb. Reise III. 752. 365. — Burm. syst. Uebers. III. 416. 15.

Egretta Leuce Bonap. Consp. II. 111. 1.

Ardea Egretta Lath. Ind. orn. II. 694, 13. — Wils. Am. Orn. III. 9, pl. 61, f. 4. — Pr. Wied, Beitr. IV, 607, 3.

Garza grande blanca Azara Apunt. III. 151. 348.

Ueberall, an Flußufern und Lagunen im Schilf ober auf Sumpfboben, von ber Banda oriental bis in die Cordilleren hinein. —

228. A. nivea, Licht. Doubl. 77. 795. — Caban. Schomb. Reise. III. 753. 369. — Lath. Ind. orn. II. 696. 67. — Burm. syst. Uebers. III. 417. 16.

Ardea candidissima Gmel. Linn. S. Nat. 1. 2. 633. — Wagl. Syst. Av. I. 11. — Pr. Wied, Beitr. IV. 612. 4. — Wils. Am. Orn. III. 23. pl. 62. f. 4.

Garzetta candidissima Bonap. Consp. II. 119. 5. Garza chica blanca Azara Avunt. III. 153. 349.

Ebenda, stellenweis noch häufiger, als die vorige Art; besonders in ben westlichen Gegenden. —

#### 2. Ciconiinae.

#### 1. Gatt. Ciconia Linn.

229. C. Maguari, Temm. Man. d'Orn. H. 563. — Wagl. Syst. Av. I. 7. — Pr. Wied, Beitr. IV. 677. 1. — Burm. syst. Uebers. III. 419. 2. — Bonap. Consp. II. 104. 98. 2.

Ardea Maguari Lath. Ind. orn. II. 677. 10. Ciconia Jaburu Spix, Av. Bras. II. 71. tb. 89.

Baguari Azara Apunt. III. 114. 342.

Tuyuya ber Ginheimischen.

Banda oriental, Entrerios, Tucuman; — an Fluffen auf fumpfigen Riederungen in großen Schwärmen, ganz wie unfer Storch Europas.

#### 2. Gatt. Tantalus Linn.

230. T. Loculator, Linn. S. Nat. I. 240. 1. — Lath. Ind. orn. II. 702. 1. — Pr. Wied, Beitr. IV. 682. 1. — Wils. Am. Orn. III. 60. pl. 66. f. 1. — Burm. syst. Uebers. III. 420. — Bonap. Consp. II. 149. 135. 1.

Tantalus plumicollis Spix, Av. Bras. II. 68. tb. 85.

Coagui Azara Apunt. III. 122. 344.

Cigogne ber Einheimischen.

Am Rio Barana, gewöhnlich in kleinen Zugen von einer Lagune jur andern ziehend; geht viel seltener auf dem Boden, als der Storch, und wird in der Regel nur fliegend gesehen, weil er sich gern im Schilf vertftedt.

#### 3. Satt. 1 bis Möhr.

231. lb. plumbea, Temm. pl. col. 235. — Wagl. Syst. Av. 1. 14. — Burm, syst. Uebers. III. 422. 2.

Ibis coerulescens Vieill. Enc. meth. Orn. 1147.

Molybdophanes coerulescens Reich. — Bonap. Consp. II. 154. 145.

Curucàu aplomado Azara Apunt. III. 195. 363.

Bandurria parda ber Einheimischen.

Banda oriental, Entrerios; im Schilf der Lagunen, nicht felten. — 232. Ib. albicollis, Vieill. Bnc. meth. Orn. 1149. — Pr. Max zu Wied, Beitr. IV. 698. 1. — Cabanis Schomb. Reise III. 757, 388.

Tantalus albicollis Gmel. Linn. S. Nat. I. 2. 653. — Lath. Ind. ornith. II. 704. 6.

Theristicus albicollis Bonap. Consp. II. 155. 146. 2.

Ibis melanopis Burm. syst. Uebers. III. 421. 1.

Mandurria o Curucáu, Azara Apunt. III. 189. 362.

Bandurria mora ber Einheimischen.

Bei Paraná, Mendoza und Tucuman gesammelt; auch in den Thalern der Cordilleren hinter Copacavana beobachtet. — Die von mir an ben angegebenen Orten gesundenen Individuen haben eine helle, weißliche Halssarbe, welche nur bis an die Brust reicht; einen braungelben Obertopf und eben solden Unternaden; eine graue Brust nebst grauem Rüden, weißliche große Flügelbeden und schwarzen Bauch, Steiß, Schwanz und Schwingen. Der Schnabel und das nadte Gesicht sind schwarz; an der Rehle geht die Besiederung bis zum Kinnwinkel, aber daneben sind zwei nackte Streisen; die Beine und Fris sind roth.

Demnach verbreitet sich die Brasilianische Art auch durch die La Plata Staaten bis nach Chile hinein; die andere von Forster zuerst besschriebene: Ib. melanopis mit ganz nackter Kehle und gelber Oberbrust, schließt sich su die daran, und bewohnt ebensogut die Oftseite, wie die Westseite des Continents von Sud-Amerika im außersten Süden.

233. Ib. infuscata, Licht. Doubl. d. Zool. Mus. 75. 778.

— Pr. Wied, Beitr. IV. 699. 2. — Burm. syst. Uebers. III, 422. 3. —

Phimosus infuscatus Bonap. Consp. II. 156. 149.

Ibis nudifrons Spix Av. Bras. II. 69. tb. 86.

Curucáu afeytado Azara Apunt. III. 201. 365,

Bandurria negra ber Einheimischen.

Am Rio Barana mehrmals beobachtet. -

234. Ib. chalcoptera, Temm. pl. col. 511. —

lb. Guarauna Licht. Doubl. 75, 771. - Wagl. Syst. Av. I. 8.

Numenias Guarauna Lath. Ind. orn. II. 712. 8.

Numenias Chihi Vieill.

Falcinellus Guarauna Bonap. Consp. II. 159. 5.

Curucáu cuello jaspeado, Azara Apunt. III. 197. 364.

Bandurria bei Barana, Cuervo bei Mendoza.

Ueberall gemein im ganzen Gebiet an Flüssen, Seen, Teichen und auf Wiesen; zieht in großen Schaaren gegen Abend auf seine beliebten Nachtquartiere und heißt deßhalb Bandurria.

## 4. Gatt. Platalea Linn.

235. Pl. Ajaja, Linn. S. Nat. 1. 231. 2. — Lath. Ind. orn. II. 668. 2. — Wils. Am. Orn. III. 26. pl. 63. f. 1. — Pr. Wied, Beitr. IV. 668. 1. — Burm. syst. Uebers. III. 427. — Bonap. Consp. II. 146. 133. 1. —

Espátula Azara Apunt. III. 128. 345.

Espatula ber Einheimischen.

Ueberall im ganzen La Plata : Gebiet, halt fich im Schilf am Ufer ber Fluffe, Bache, Lagunen und Cienegas auf und zeigt fich stets einzeln; nicht in ganzen Schwärmen. —

# 8. Ordnung. Schwimmvögel. Natatores.

27. Mamil. Siebichnabler. Lamellirostres.

1. Phoenicopteridae.

Gatt. Phoenicopterus Linn.

236. Ph. ignipalliatus, Is. Geoffroy, Guér. Magaz. de Zool. 1832. cl. 2. pl. 2. — Burm. syst. Uebers. III. 430.

Phoenicopterus chilensis Molina, Comp. d. l. hist. nat. de Chile. 214. — Gray Gen. of Birds p. 163. — Bonap. Consp. II. 145. 132. 2.

Flamenco Azara Apunt. III. 133. 346.

Bei Mendoza und im ganzen Gebiet der Pampa, dis Baraná, Rozario und Buenos Aires, an den größeren Lagunen, wo der Bogel gern reihenweis auf Untiesen im Wasser steht. — Die Abbildungen von Geoffrop und Grap sind im Colorit des Schnabels und der Füße versehlt; ersterer ist am Grunde nicht roth, sondern weiß, wie die Iris; die Beine dagegen blaßgelb, nur das Hadengelent und die Zehen dunkel viokettsleischroth. — In meiner Beschreibung des jungen Bogels (a. q. D. S. 431) ist Zeile 4 von oben grau zu lesen, statt grün.

Anm. Die kleinere Urt von ben Corbilleren, welche Philippi als Ph. Andinus (Reise durch die Wüste Atacama S. 164. 25. Taf. 4. u. 5.) beschrieben hat, ift mir nicht begegnet; ebensowenig eine andere, ehensalls kleinere Urt, welche sublich von Buenos Aires an ben zahlreichen Lagunen in der Umgebung von Dolores vortommen soll.

#### 2. Anatinae.

# 1. Gatt. Cygnus Linn.

237. C. nigricollis, aut. — Rüppel, Mus. Senkenb. 2. 8. — Burm. syst. Uebers. III. 432. — Gay, Fn. chil. Orn. 445.

Anas nigricollis Lath. Ind. orn. II. 834. 3.

Anas melanocorypha Molina Comp. d. l. hist. nat. de Chile 207. Cisne de cabeza negra Azara Apunt. III. 404. 425.

An benselben Stellen, wo ber Flamingo sich aushält; auch bei Barana öfters fliegend in kleinen Zugen bevbachtet.

238. C. Coscoroba, Gray, Gen. of Birds pl. 166.—
Anas Coscoroba Molina, Comp. d. l. hist. nat. de Chile. 207.
— Lath. Ind. orn. II. 835. 7. — Eyd. Gerv. Guér. Mag. d. Zool.

1836. d. 2. 36.

Anser candidus Vieill. Enc. meth. Orn. 351. Cygnus hyperboreus D'Orb. Cygnus anatoides King. Proc. zool. Soc. 1830. 15. Ganso blanco Azara Apunt. III. 406. 426.

In großen Schaaren am Rio Paraná und Rio Salado, zumal an ben Lagunen des Flusses bei Sa Fé; — hält sich während des Winters gesellig zusammen, wie unser Singschwan. — Auch bei Mendoza und auf den großen Lagunen der Pampa. —

Anm. Durch die dicht besiederten Zügel und den kleineren Körper entsernt sich diese Art von den übrigen Gattungsgenossen. Der Bogel ist ganz weiß, nur die Spizen der sechs ersten Handschwingen sind schwarz; Schnabel und Beine lebhaft fleischroth. Iris perlweiß. Schwingen 31, davon 10 an der Hand, die zweite die längste; 14 Schwanzsedern.

## 2. Gatt. Sarcidiornis Eyton.

239. S. regia, Eyton Monogr. Anatidum. -

Anas regia Molina Comp. etc. 206 — Lath. Index ornith. II. 847. 39. —

Anas carunculata Illig, Abh. d. Berl. Acad. 1816. 17. - Pr. Wied, Beitr. 1V. 942.

Anser melanonotus aut. Lath. Ind. II. 839, 18 — Vieill. Gal. d. Ois. III. 213, pl. 285.

Pato crestudo Azara Apunt. III. 417. 428.

Bei Tucuman, auf dem Fluß und auf den Lagunen in deffen Rachbarschaft. — Das Weibchen ist um ein Drittel kleiner, als das Männchen und hat keinen Kamm. Beide Geschlechter sind an den Brustseiten rein weiß, nicht stahlblau getüpfelt, wie am Halse; was sie von den Afrikanischen Bögeln unterscheidet. Ich sah längere Zeit lebende Exemplare im Bestitz eines Bekannten, und habe ein Männchen mitgebracht.

# 3. Gatt. Chloëphaga Eyton.

240. Ch. melanoptera, Byton Monogr. Anat. 93. — Id. Zool. of the Beagle, III. 134. pl. 50. — v. Tschudi Fn. per. Orn. 54, 308.

Anser montanus v. Tschudi, Wiegm. Arch. 1834. I. 390. 21.

Bernicla melanoptera Gay Fn. chilena, Orn. 443. — Gill. U. S. Nav. Astr. Exp. II. 301.

Piuquen ber Ginheimischen. Burmeifter, Reife. 2. 85.

In den Thalern der Cordilleren, jenseits Copacavana, an Bachen auf Sumpstoden und stets paarig gesehen; — serner stolich vom Tupungatu am Rio Tunuyan, im Thal zwischen beiden Ketten der Cordilleren; lebt nur in einer Höhe von 8—10,000' und kommt niemals in die tieser gelegenen Ebenen. —

## 4. Gatt. Bernicla Eyton.

241. B. antarctica, Eyt. Mon. Anat. — Gay, Fn. chilma Orn. 442. — Gill. U. S. Nav. Astr. Exp. II. 200, pl. 23.

Anas antarctica Gmel. Linn. S. Nat. I. 2. 505. — Lath. Ind. arn. II. 835. 8.

Pato de la sierra ber Einheimischen.

Im Suden von Buenos Aires, in den Thalern und Schluchten der Sierra Tinta, S. del Bulcan und S. Bentana, bis nach dem Feuerlande binunter.

Anm. Bon der ahntichen Chilenischen Art: B. magellanica aut. Gill. U. S. Nav. Astr Exp. II. 201. pt. 24. — Anas magellanica Loth. Ind. II. 836. 11 die beide weiße Mannchen und schwarz und weiß quergewellte Beibchen haben, unterscheidet sich diese östliche Art durch weißen Schwanz wie Unterrucken, welche an der Chilenischen bei beiden Geschlecktern schwarz gesarbt sind. —

#### 5. Gatt. Cairina Flemm.

#### Carina Euton.

242. C. moschata, Burm, syst. Uebers. III. 440. 5.

Anas moschata Linn. S. Nat. I. 199. 16. — Lath. Ind. orn. II. 846. 37. — Pr. Wied, Beitr'. IV. 910. 1. — Rengger, Reise nach Paraguay. 220. —

Anas silvestris Marcgr. hist. nat. Bras. 213.

Pato grande o réal, Azara Apunt. III. 410. 427.

Um Rio Paraná, auf ben Lagunen des Flusses, nicht selten; auch am Rio Salado bei Sa Fé und nordwärts bei Tucuman häufig. —

#### 6. Gatt. Anas Linn.

Für die Aufgählung der zahlreichen Arten scheint es passend, die generische Sichtung dieser großen Gattung in Untergattungen burch die vorgesetzten Gruppennamen wenigstens anzubeuten. —

## 1. Dendrocygna Swains.

243. A. fulva, Linn. Gmel. syst. Nat. 1. 2: 530. - Lath.

Ind. orn. II. 863. 79. — Pr. Wied, Beitr. IV. 918. 2. — Wagl. Isis 1831, 532. — Burm. syst. Uebers. III. 435. 2. —

Im öftlichen und nördlichen Gebiet der La Plata-Länder, am Mio Uruguap, Paraná, und hinauf bis nach Tucuman. —

241. A. viduata, Linn. S. Nat. I. 205. 38. — Lath. Ind. orn. II. 858. 65. — Pr. Wied, Beitr. IV. 921. 3. — v. Tschudi, Fn. per. Orn. 54. 4. — Burm. syst. Uebers. III 434. 1.

Pato cara blanca Azara Apunt. III. 440. 335.

Ebenfalls bei Tucuman; ich sah den Bogel mehrmals auf einem kleinen Teich ganz nahe bei meinem Landhause. —

#### 2. Dafila Leach.

## Poecilonetta Eyton.

245. A. bahamensis, Linn. S. Nat. I. 199. 7. — Lath. Ind. orn. II. 855. 58. — Pr. Wied Beitr. IV. 925. — Burm. syst. Uebers. III. 436. 3.

Poecilonetta bahamensis Eyton Monogr. Anat. 116.

Anas rubrirostris Vieill. Enc. meth. Orn. 355.

Pato pico aplomado y roxo Azara Apunt. III. 436. 433.

Im öftlichen La Blata Gebiet, besonders am Rio Uruguap; geht füblich bis Buenos Aires, wo ich die Ente auf dem Martte feil bieten sab; ift mir aber bei Baraná und weiter westlich nicht vorgesommen.

246. A. spinicauda, Vieill. Enc. meth. Orn. 356. — Anas caudacuta Nob. Caban. Journ. VIII. 266. 247. Pato cola aguda Azara Apunt. III. 421. 429.

Um Rio Barana, auf den Lagunen, nicht selten. — Gestalt und Ansehn ganz wie A. bahamensis, mit demselben spisen Rückengesieder und zugespisten, verlängerten mittleren Schwanzsedern. Farbe des Mannchens rosigelb, duntler getüpselt, des Meibchens graubraun, schärfer duntler gesstedt; Kehle bei beiden weiß, Obertops braun. Bauchsläche rein gelb beim Männchen, oder weiß beim Weibchen. Rückengesieder braun, die Federn rosigelb gerandet; die Flügeldecksern grau, die Außensahne der Armsschwingen braun, wie die großen Decksedern weiß gesäumt, beider Färzbung nach unten in den breiten blaßgelden Saum versließend; Schwanzssedern wie die Achselsern mit weißlicher Spize und Unterseite. Schnabel wachsgelb, die Firste des Oberschnabels schwarz; Iris braun; Beine schwießsergrau, die Schwimmhaut schwarz.

247. A. oxyura, Licht. Meyen, nova act. phys. med. Soc. Caes. Leop. Car. nat. cur. XVI. Suppl. 122. — Gay, Faun. chilena, Orn. 449. — Gilliss, U. S. Nav. Astr. Exped. II. 202.

Bei Mendoza, auf den Lagunen der Bampa, und in Chile. — Etwas größer, als die vorige Art, namentlich der Schnabel stärker, der Schwanz länger; beide Geschlechter braungrau, schwarz getüpselt, Brust und Bauch weiß, mit großen schwarzen Tropsen an den Seiten. Flügeldechter reiner grau, mit schwatzen weißen Rande; die Armsedern mit schwatzer Außenfahne, die beim alten Männchen Metallschiller annimmt. Reble nicht rein weiß, sondern sein grau punktirt; der Oberkopf nicht braun, sondern grau. Schnabel, Iris und Beine der vorigen Art.

Unm. Ich halte die öftlichen und westlichen Individuen dieser beiden geographisch gesonderten Arten für gute Spezies und habe sie deshalb getrennt. Freilich stehen sich beide Arten sehr nabe.

# 3. Querquedula Steph.

248. A. flavirostris, Vieill. Enc. meth. Orn. 353. - Lesson, Traité d'Orn. 634.

Anas creccoides King, Zool. Journ. IV. 99.

Anas oxyptera Meyen, Nova act. phys. med. Soc. Caes. Leop. Car. nat. cur. XVI. Suppl. 245, tb. 36. — v. Tschudi, Fn. peruan. 55, 4.

Querquedula creccoides Byton. Mon. Anat. — Gay, Fn. chil. Orn. 453. — Gilliss, U. S. Nav. Astr. Exp. II. 203. pl. 26.

Pato pico amarillo y negro, Azara Apunt. III. 448. 439.

Bei Mendoza, auf den Lagunen von Rodeo del Medio, nicht selten. — 249. A. maculirostris, Lichtenst. Doub. 84. —

Querquedula maculirostris Gay, Fn. chil. Orn. 453.

Anas versicolor Vieill. Enc. meth. Orn. 353. -

Anas fretensis King, Proc. zool. Soc. 1830. 15.

Querquedula versicolor Gill. U. S. Nav. Astr. Exp. II. 203. Pato pico de tres colores, Azara Apunt. III. 450, 440.

Bei Mendoza, am Juß der Cordilleren, neben Sumpfen und kleinen Bachen. —

Bei den beiden eben erwähnten Enten Arten sind Mannchen und Weibchen in Farbe und Zeichnung nur relativ verschieden, ganz ähnlich, wie bei den drei vor ihnen ausgeführten Arten der Gruppe Dasila, wo auch nur ein relativer Geschlechtsunterschied im Federnkleide bemerkt wird; das ist bei der nächsten Gruppe nicht der Fall, und darum trenne ich sie von jenen Arten.

## 4. Pterocyanea Bonap.

250. A. cyanoptera, Vieill. Enc. meth. Orn. 352. Ouerquedula cyanoptera Gill. U. S. Nav. Astr. Exped. II. 202. Anas coeruleata Licht. Doubl.

Querquedula coeruleata Gay, Fn. chil. Orn. 452.

Anas Rafflesii King, Zool. Journ. IV. 97. — Jard. Selb. Illustr. Orn. 2. ser. pl. 23.

Pato alas azulas, Azara Apunt. III. 437. 434.

Bei Mendoza und Barana, auf den Lagunen und Fluffen.

251. A. platalea, Vieill. Bnc. méth. Orn. 357.

Spatula platalea Eyton. — Darw. Zool. of the Beagle, III. 135. Rhynchaspis maculatus Gould, Jard. Selby. Illustr. Orn. pl. 147.

Pato espatula, Azara Apunt. III. 427. 431.

Bei Paraná und Buenos Aires, auf den Lagunen am Fluß. — Dieser schnabelsorm zur Aufstellung einer besonderen Gruppe mir nicht genügend scheint. Die Körpergrundsarbe des Männchens ist hier hell rostroth, dort dunkel kastanienbraun; A. platalea hat schwarze Tüpfel auf allen Rumpssedern, A. cyanoptera nur auf den Rückensedern schwarze Querbander; die Achselsedern jener sind weiß gestreist, dieser gelb gestreift.

## 5. Mareca Eyt.

252. A. chiloënsis, King, Proc. zool. Soc. 1830. 15. — Byton Monogr. Anat. 117. pl. 21. —

Mareca chiloënsis Gay, Fn. chil. Orn. 447.

Anas sibilatrix Poppig, Fror. Nat. Bd. 32. Nr. 529.

Pato pico pequeño Azara Apunt. [11, 434, 432.

Bei Mendoza, am Juß der Cordilleren auf Lagunen und Flüssen; aber auch südlich von Buenos Aires, an den Lagunen der Pampa. — Ich taufte den Bogel in Buenos Aires auf dem Markt, er verbreitet sich also durch den ganzen außersten Süden Amerikas. —

## 6. Anas aut.

Das mehr abgerundete, turzere Achselgefieder und die wenigstens im Alter rothe Farbe des Schnabels und der Beine tennzeichnen die hierber gebörigen Arten. —

253. A. brasiliensis, Briss. Orn. VI. 360. 13. — Gmel. Linn. S. Nat. I. 2. 517. — Lath. Ind. II. 856. 59. — Pr. Wied, Beitr. IV. 936. — Burm. syst. Uebers. III. 437. 4.

Anas paturi Spix Av. Bras. II. 58. tb. 109.

Anas Ipecutiri Vieill. Enc. meth. Orn. 354.

Pato Ipecutiri, Azara Apunt. III. 445. 437.

Sehr gemein am Rio Paraná, auch auf allen Lagunen und Sumpfen bes nördlichen Gebietes; häufig bei Tucuman. —

254. A. peposaca, Vieill. Enc. meth. Orn. 357. — Lesson, Traité d'Orn. 632.

Anas metopias Poppig, Fror. Notiz. Bd. 32. No. 529.

Fuligula metopias Gay Fn. chilen. Orn. 456. — Gill. U.S. Nav. Astr. Exp. II. 204, pl. 27.

Pato negrizo ala blanca Azara Apunt. III. 423. 430.

Sehr gemein am Rio Parans. — Beim alten Bogel sind Schnabel und Iris roth, die Beine orange, mit schwarzer Schwimmhaut; der junge Bogel und das Weibchen haben mattere Farben und ist namentlich bei jenem der Schnabel ansangs ganz schwarzbraun und wird allmälig gegen die Spize hin roth. — Die Art gehört nicht zur Gruppe Anas, weil das Männchen eine große ovale Trommel unten an der Luströhre hat, vom Umsange einer Wallnuß. — Aber auch nicht zu Fuligula, denn die hinterzehe hat teinen breiten Hautlappen, wie bei den Tauchenten, sondern nur einen 2 Linien breiten Saum. —

#### 28. Samil. Cangflügler. Longipennes.

## I. Batt. Larus Linn.

255. L. vociferus, Gray Gen. of Birds. — Gould, Zool. of the Beagle, III. 142. — Bruch, Caban. Journ. III, 281. 14. Taf. 4. Fig. 4.

Larus dominicanus Licht. Doubl. 82. 846. — Pr. Wied, Beitr. IV. 850. 1.

Dominicanus Azarae, Bonap. Consp. Il. 214. 4.

Gabiota mayor Azara Apunt. III. 338. 409.

Gaviota ber Einheimischen.

Un der Mundung des Rio de la Plata, bei Montevideo, häufig; feltener aufwärts, bei Buenos Aires. —

256. L. maculipennis, Licht. Doubl. d. zool. Mus. 83. 855. — Burm. syst. Urbers. III. 448. 2.

Larus poliocephalus Temm. Man. II. 780. — Pr. Wied, Beitr. IV. 854. 2.

Chroicocephalus maculipennis Bruch, Cab. Journ. III. 291. 60. Larus cirrocephalus Vieill. Gal. d. Ois. 223. pl. 289.

Gabiota ceniciente, Azara Apunt. III. 350. 410.

Um Rio Paraná, überall und häufig. — Erste Schwinge schiefer- schwarz, mit weißem Fled vor ber Spige; zweite am Grunde mit weißem

Randstreif und Neinerem weißen Fled vor der Spige; dritte bis sechste breiter weiß am Grunde, ohne weißen Spigensled; die solgenden silbergrau an der Außensahne, schiefergrau an der Junensahne, die letzten ganz silbergrau, wie die Decksebern, der Rücken und der Kopf mit der Kehle, dessen And allmälig schiefergrau wird. Alles andere weiß. Schnabel und Beine roth. Länge 16", Flügel 13", Lauf 24".

Anm. Der höchst ähnliche Lar. glaucodes Meyen, nov. act. phys. med. Soc. Caes. Leup. Car. nat. Cur. AVI. Suppl. 115. pl. 24. hat die vordersten Handschwingen von der Spize bis zur Mitte hinab rein weiß, und lebt an der Kuste von Chile. —

257. L. Serranus, v. Tschudi Fn. per. 53. 2 und 307. — Burm. syst. Uebers. III. 449.

Chroicocephalus personatus Natt. Bruch. Caban. Journ. III. 289. 53.

Im Binnenlande an den Lagunen der Pampa und auf überflutheten Biesen; baufig bei Mendoza, seltener bei Barana. —

Junger Bogel mit schwarzbraun gestedtem Kopse und licht silbergrauen Rücken- wie Flügelbeckseben, übrigens weiß. — Alter Bogel mit duntel schieferschwarzem Kopse, rothem Schnabel und steischrathen Beinen. — Erste Schwinge schwarz, die Spize breit weiß, aber an der Innensahne vor der Spize ein dreieckiger schwarzer Fleck; die zweite Schwinge hat neben demselben Fleck auch an der Außensahne einen schwarzen Tüpsel und die weiße Farbe reicht außen schon die zur Basis hinad; die dritte weiß an der Außensahne, schieferschwarz an der Innensahne, welche Farbe sich vor der Spize über die ganze Feder ausdreitet, die Spize selbst aber weiß läßt. Ebenso die zwei nächsten (vierte und fünste), aber die sechste und alle solgenden bleigrau, mit abnehmender Intensität des Farbentones. — Ganze Länge 12", Flügel 11", Lauf 2".

#### 2. Gatt. Sterna Linn.

258. St. magnirostris, Licht. Doubl. 81. 835. — Spix Av. Bras. II. 81. tb. 104. — Pr. Wied, Beitr. IV. 861. 2. — Burm, syst. Uebers. III. 450. 2.

Sterna cloripoda Vieill. Enc. méth. Orn. 349.

Hati cabeza negra, Azara Apunt. III. 372. 412 — 373. 413 — 376. 414.

Richt felten, auf bem Rio Parana, besonders in der Gegend, wo ber Rio Salado mundet, und auf den großen Lagunen neben Sa Fé. —

259. St. argentea, Pr. Wied, Beitr. IV. 871. 5. — Burm. syst. Uebers. III. 452. 5. —

Sterna superciliaris Vieill. Enc. meth. Orn. 350.

Hati ceja blanca Azara Apunt. III. 377. 415. An benselben Stellen, aber minber gablreich.

# 3. Gatt. Rhynchops Linn.

260. Rh. nigra, Linn. S. Nat. I. 228. 1. — Lath. Ind. orn. II. 802. 1. — Wils. Am. Orn. II. 376. pl. 60. f. 4. — Burm. sust. Uebers. III. 454.

Rhynchops cinerascens Spix Av. Bras. tb. 102. juv.

Rayador, Azara Apunt. III. 329. 408.

Am Rio Baraná, besonders über den Lagunen neben dem Juh, wo der Bogel, wie es Azara beschreibt, Furchen durch das Wasser ziehend sischt. Daher stammt sein Bollsname: Rayador. —

#### 29. Mamil. Ruberfüßler. Steganopodes.

# Gatt. Haliaeus Illig.

Phalacrocorax Briss. Carbo Lac.

261. H. brasilianus, Licht. Doubl. 86. 908. — Pr. Wied, Beitr. IV. 895. 1. — Burm. syst. Uebers. III. 460.

Carbo brasilianus Spix Av. Bras. II. 83. 1. tb. 106.

Procellaria brasiliana Gmel. Linn, S. Nat. I. 2, 564. — Lath. Ind. orn. H. 821. 2.

Phalacrocorax brasilianus Gill. U. S. Nav. Astr. Esp. II. 205. pl. 28.

Phalacrocorax niger King, zool. Journ. IV. 101.

Zaramagullon negro, Azara Apunt. III. 395. 423.

Cuervo ber Einheimischen in ben meiften Gegenben.

Ueberall am Rio Paraná und weiter landeinwarts auf Lagunen und großen Teichen. — Bergl. über bie Lebensweise bes Bogels bie Schilberung in der Reise 1. Bd. S. 103. —

#### 30. gamil. Steiffüßer. Pygopodes.

# Gatt. Podiceps Lath.

262. P. bicornis, Licht. Doubl. d. 200l. Mus. 88, 924. — Burm. syst. Uebers. III. 464.

Macas cornudo, Azara Apunt. III. 457. 443.

Auf dem Rio Barana, nicht selten; besonders häufig bei Sa Fé auf dem Rio Salado. —

263. P. dominicus, Lath. Ind. orn. II. 785. 10. — Pr. . Wied, Beitr. IV. 885. 2. — Spix Aves Bras. II. 78. 2. ib. 101. — Burm. syst. Uebers. III. 463. 1.

Colymbus dominicus Linn. S. Nat. I. 223. 10. - Licht. Doubl. 87. 921.

Macas menor, Azara Apunt. III. 467. 445.

Ueberall im ganzen Gebiet ber La Plata: Länder, auf Teichen und Seen in ber Bampa, und auf ben Lagunen neben ben großen Fluffen. —

# Dritte Rlaffe.

# Amphibien. Amphibia.

- 1. Ordnung. Schildfröten. Chelonia.
  - 1. Famil. Landichildfroten. Testudinata.

#### Gatt. Testudo Linn.

1. T. sulcata, Miller, on var. subj. etc. pl. 26. a. b. c. — Dumer. Bibr. Herpet. générale II. 74. 7.

Testudo calcarata Schneid. Bechst. Merrem.

Testudo sulcata Gmel. Shaw, Daud. Schweigg.

Bei Mendoza und in der ganzen Pampa. — Bergl. die Reise I. Bd. S. 308. — Es ist zuerst durch D'Orbign p's Entdeckung dieser Ort am Rio Negro in Batagonien bekannt geworden, daß diese bisher nur in Süd-Afrika und auf Madagascar beobachtete Schildkröte auch in Süd-Amerika unter gleicher Breite auftritt; das einzige Beispiel so weiter Berzbreitung bei Landschildkröten. —

2. Ramil. Sumpfichildfroten. Emydae.

# Gatt. Platemys Wagl.

2. Pl. Hilarii, Dum. Bibr. Herpet. génér. II. 428. 9.?

Im Rio Salado bei Sa Fé und in den Lagunen am Paraná, bei der Stadt. — Ich erhielt von dieser großen Schildtröte, die über 13 Boll lang und 8" breit wird, zwei erwachsene weibliche und mehrere ganz junge Individuen, welche eben erst das Ei verlassen hatten, nebst den völlig tugelrunden großen Eiern, mehrmals während meines Ausenthalts auf der Quinta. Sie stimmen mit der Beschreibung a. a. D. gut überein, mit Ausnahme des Riels längs des Rückgrats, wovon die alten Individuen teine Spur zeigen, decen sämmtliche Rückenschilder sind vielmehr ganz eben, glatt und sanst gewöldt. Bei den jungen Thieren von 2 — 3 Boll Länge hat

. jede Rüdenplatte zahlreiche kleine Höder und längs der Mitte des Rüdens ist ein stumpfer Kiel angedentet, der aber lediglich von der leichten Andentung des Laufes der Wirbelreihe herrührt. Im Uebrigen paßt die Beschreibung gut auf diese Art. —

Die Achsels und Inguinalbrusen, beren Mündung in einem tleinen Schilde neben ber Brude zwischen ber Rüden: und Brustplatte tiegt, sind von ganz enormer Größe; sie ruchen gleich auf der Brustplatte, außerbalb der Peritonnealhaut, haben eine gelblichgraue Farbe und einen so bedeutenden Umfang, daß sie die ganze Partie der Brustplatte neben der Brude bedeen.

# 2. Ordnung. Eibechfen. Sauria.

3. Famil. Pangereidechfen. Sauria loricata.

s. Crocodilina.

Satt. Alligator Cuv. Champsa Wagl.

3. A. Sclerops, aut. — Dum. Bibr. Herp. génér. III. 79. — Burm. d. fossile Gavial v. Boll etc. S. 6. Nr. 2.

In den Lagunen am Rio Paraná, besonders flugauswärts von der Stadt, die Corientes und den Missionen. Ich sah einmal ein frisch er legtes Individuum von 12 Juß Länge, das 30 Leguas von der Stadt in der bezeichneten Gegend gesangen war. Das Thier tommt auch am Rio Salado und den anderen großen Rebenssüssen des Rio Paraná vor.

#### 4. Famil. Bedonen. Ascalabotae

Gatt. Gymnodactylus Spix.

4. G. horridus, Nob. Reise I. Bd. S. 309.

Bei Mendoza. In den Schluchten der Sierra bei Challad. — Gleicht ganz dem G. fasciatus Dum. Bibr. Herp. Génér. III. 420. 7, ist wie dieser, mit hoben dreitantigen Höderschuppen besetzt, unterscheidet sich aber in manchen Einzelnheiten von der westindischen Art. Die Oberlippe hat, außer dem vieredigen Schnauzenschilde, neun Lippenschilder an zeher Seite, wodon die drei letzten sehr klein sind, aber noch 2—3 kleine Täselchen hinter sich haben; an der Unterlippe stehen, außer dem Kinnschilde, nur sechs Lippenschilder, und hinter dem letzten noch einige kleine Taseln am Mundwinkel. Die Obersläche des Körpers ist zwischen dem kleinen Wärzchen ziemlich gleichmäßig mit großen dreikantig pyramidalen, aber nicht sehr spigen Höckerschuppen besetzt, welche nach hinten höher werden, und auf dem Schwanz zu ungleichen, schärfer gezackten Wirteln sich ausbitden. Die Unterstäche und die Innenseite der Beine ist mit glatten

Schindelschuppen bekleitet; Schenkelporen sehlen. Die sehr seinen zierlichen Beben haben eine einsache Reihe querer runder Falten. Hinter dem großen Kinnschilde steben, wie neben den Lippenschildern in deren Winkeln, etwas größere Täselchen, dann solgt sogleich die homogene, seine Schuppenbekleidung der Rehle. — Rüdenseite grau, Bauchseite weiß; auf jener und an den Beinen seine weiße Querlinien, von denen die erste einen Ring um den Oberkops bildet, der durch das Auge zur Nase gebt; Schwanz breiter gedändert. — Mein größtes Individuum ist 5 Koll lang, davon 3" der Schwanz, 2" Rumpf und Kops.

- 5. Famil. Agamen. Agamidae.
- a. Erbagamen. Humivaga.

#### 1. Satt. Leiosaurus Dum. Bibr.

Die Gattung ist tenntlich an der gleichförmigen Bedecung kleiner runder Taselschuppen, die nur auf dem Kopf zu etwas größeren Taseln, namentlich zwischen den Augen und auf der Stirn, sich ausdehnen; dem Mangel einer scharf abgesetzten queren Kehlsalte; dem Mangel von Poren an den Schenkeln wie vor dem Aster, und dem drehrunden, von denselben kleinen Schuppen bekleideten Schwanz, die hier eine ziemlich regelmäßige Anordnung in Ringen zeigen. Auch die Zehen sind glatt und haben nur einsache, flache Schilder auf der Sohlenseite.

Die zuerst bekannt gewordenen Arten hatten Gaumenzähne, kleine kurze warzensormige, nach hinten größere Zähne, neben der schmalen Choanenspalte; seitdem wurden andere ohne solche Zähne ausgesunden und daraus bildete Bell die Gattung Diplolaemus (Zool. of the Beagle, V. 19)
und Philippi die Gattung Helocephalus (Reise d. d. Wüste Atacoma
S. 167 Taf. IV). — Ich habe in den Argentinischen Ländern 3 Arten
gefunden, von denen eine Gaumenzähne hat, die anderen beiden nicht.
Da sich übrigens gar tein Gattungs-Unterschied zwischen diesen Arten aufsfinden läßt, so ziebe ich es vor, sie bei Leiosaurus zu lassen. —

- 1. Mit Gaumenzähnen. Leiosaurus D. B.
- 5. L. scapulatus, Nob.

Im Innern der Sierra de Uspallata, nahe bei Uspallata, etwa 5000 Juß hoch. — Grünlichgelb, vor der Schulter ein schwarzer Fled; Bauch saft weiß. — Kopf mäßig breit, Stirn und Augenrand mit etwas größeren Schildern bekleidet; an der Oberlippe, außer dem Schnauzenschilde, noch elf Lippenschilder jederseits, an der Unterlippe neben dem Kinnschilde zehn; daneben Reihen tleinerer Schilder, von denen drei Reihen zwischen den Lippenschildern und dem hohen kantigen Bogen der unteren Augenrandschilder liegen. An der Rehle zwei ungleiche zufällige Quersalten. Bauchschilder

beträchtlich größer als die feinen Rudenschilder. Körperfarbe am ganzen Ruden gelblich graugrünlich, an der ganzen Bauchseite weiß; vor der Schulter an jeder Seite ein großer schwarzer Quersied, auf dem Ruden einige wenige seine schwarze Punkte. — Fünf Zähne neben der engen Choanenspalte, die von hinten nach vorn an Größe abnehmen. — Länge 8—84 Zoll, Rumpf und Kopf 34 Zoll, Schwanz 44 Zoll. —

# 2. Ohne Gaumenzähne. Helocephalus Phil. Diplolaemus Bell.

# 6. L. multipunctatus, Nob.

In der Sierra de Uspallata, nahe am Paramillo, über 8000 Juß hoch. — Hell lehmgelb, die Bauchseite blasser, sast ganz weiß; Kopf, Rücken, Außenseite der Beine und Ansang des Schwanzes dicht schwarz punktirt gesteckt; über der Schulter ein schwarzer Quersleck. — Ganz vom Ansehn der vorigen Art, aber schlanker gebaut, die Stirnschilder etwas kleiner, die Zahl der Lippenschilder alles ganz ebenso; jedes Schild mit schwärzlichem Rande. — Gaumenspalte weiter, nach hinten klassend, ohne Spur von Zähnen, aber mit etwas derberer schwieliger Gaumenhaut. Ganze Länge 74", Kopf und Rumps 3½", Schwanz 4".

## 7. L. marmoratus, Nob.

Auf ber öben Flur westlich von Catamarca, besonders bei Alpaquinchi und Anapa; auch vor der Quebrada de la Tropa, nördlich von
Anillaco. — Schilber des Kopses nach Berhältniß größer, namentlich die
der Augendeden, welche denen der Stirn nur wenig nachstehen. Das
übrige Schuppentleid ebenfalls gleichsörmiger und mehr umbricat, als getäselt oder mosaitartig. Rüden hellgrau, duntler im Tode und nahezu bleigrau,
darauf weiße Zidzacquerlinien, die nach vorn schwärzlich gerändert sind,
nach hinten in Rosenroth übergehen; diese Binden am deutlichsten auf dem
Schwanz. Beine bleigrau und rosenroth quer gedändert; die ganze Unterseite weiß. — Choanenspalte weit, nach hinten start klassend. — Länge
3½—bis 5 Zoll, Kops und Rumps 1½—2 Zoll, Schwanz 2—3 Zoll,
Läuft ungemein schwell am Boden im heißen Sande und such sich zwischen
Geröll und unter den Cactusgruppen zu versteden. —

Anm. Dumeril und Bibron beschreiben nur zwei Arten, wordon D'Orbigny die eine (Lios, sasciatus Voy. Rept. pl. 3. s. 5.) am Rio Regro in Batagonien entbedte. Sie erinnert sehr in der Zeichnung an Diplol. Bibronii Bell l. l. pl. 11, welche nebst einer anderen Art: Diplol. Darwinii ibid. 20. pl. 10, bei Port Desire in Patagonien von Darwin gesammelt wurden. Philippi beschreibt (a. a. D.) nur einen Hel. nigriceps aus den Cordiseren, der meinem Leios. multipunctatus sehr nahe tritt, aber durch den schwarzen Kopf und Raden sich gut davon unterscheibet.

### 2. Gatt. Centrura Bell.

Die Gattung steht der vorigen in der Bededung des Kopses und Rumpses ganz nabe, doch sind die Bauchschuppen kleiner und etwas mehr imbricat; der Hauptunterschied liegt in dem von hohen, spizen, aber nicht großen Birtelschuppen bekleideten Schwanz und in der Anwesenheit einer viel deutlicheren, starten, an beiden Seiten des Halses gekräuselten, doppelten Kehlsalte. Die Lippen und Badenschilder sind höderartig gewöldt und die Choanenränder glatt, ohne Gaumenzähne. Schenkels und Afterporen seblen ebensalls.

8. C. flagellifer, Bell, Zoology of the Beagle, V. 25. pl. 14. f. 2. —

Hoplurus Bibronii Guichenot in Gay's Fauna chilena. Zool. II. 53, 4. pl. 3. f. 2. —

Findet sich auf beiden Seiten der Cordilleren, am Fuß und in den unterm Thälern des Gebirges, unter der Breite von Mendoza, woselbst das Thier, bei S. Carlos und in den Umgebungen, nicht selten ist.

Anm. Die Gattung schließt sich in der Form des Kopfes, Halses und der Bededung des Schwanzes an Doryphorus, dessen Birtelschilder aber sehr viel größer sind. Bon Hoplurus ist das Thier durch den Mangel der Gaumenzähne und des niedrigen Kammes auf dem Halse versichteden. Mein Exemplar, das übrigens völlig mit Bell's Beschreibung und Abbildung a. a. D. übereinstimmt, hat teine Gaumenzähne; ein neuer Beweis, wie wenig Werth auf den Mangel oder die Anwesenheit derselben gelegt werden darf; es ist 7½ Boll lang, wovon sast 4 Boll auf Kopf und Rumpf tommen.

# 3. Gatt. Proctotretus Dum. Bibr. Tropidurus Wiegm.

9. Pr. Wiegmanni, Dum. Bibr. Herpet. génér. IV. 284. 6. — Zool. of the Beagle, V. 15. pl. 8.

Im ganzen Gebiet der La Plata Länder, bei Mendoza wie bei Parraná gesammelt; von Darwin bei Maldonado an der Mündung des Rio de la Blata und am Rio Negro in Batagonien.

- 6. Famil. Lacertinen. Lacertina. Autosauria Dum. Bibr.
  - a. Pleodontes s. Ameivina.
  - 1. Gatt. Podinema Wagl.
- 10. P. Teguixin, Wagl. Syst. d. Amph. 133. Monitor Teguixin, Fitzing. Gray.

  Tupinambis Monitor Pr. Wied, Beitr. I. 155.

Lacerta Teguixin Linn. S. Nat. I. 386. 34. La Savoyarde, Merian Metam. Ins. Surin. tb. 70. Salvator Merianae Dum. Bibr. Herp. gen. V. 85. Iguana ber Einheimischen.

Haufig im öftlichen und nördlichen Gebiet; lebt paarig in Erdlöchern und ist die größte Landeibechse des Landes. Bei Paraná und Tucuman beobachtet. — Bergl. d. Reise l. Bd. S. 454. und 480.

### 2. Gatt. Acrantus Wagl.

11. A. viridis, Wagl. Syst. d. Amph. 154. — Wiegm. Herpet. mexic. I. 8. Dum. Bibr. Herp. gén. V. 143. 1.

Tejus viridis Merrem. Tent. 60.

Teyu ber Einheimischen.

Gemein im gangen Gebiet, bei Mendoza, Barana und Tucuman. -

### 7. Samil. Glatteidechfen. Scincoidea.

### 1. Gatt. Eumeces Wiegm.

12. E. bistriatus, Spix. Lac. Bras. 23. tb. 26. f. 1.

Mabouya agilis Fitzing. neue Classif. 52.

Euprepis bistriatus Wagl. Syst. d. Amph. 162.

Eumeces Spixii Dum. Bibr. Herp. génér. V. 642.

Bei Paraná, aber nicht häufig; äußerst schnell und gewandt auf trodenen Zweigen im Gebusch und an Zäunen. —

# 2. Gatt. Ophiodes Wagl.

13. O. striatus, Wagl. Syst. d Amph. 159. — Dum. Bibr. Herp. génér. V. 789.

Pygopus striatus Spix. Lac. Bras. 25. tb. 28. f. 1.

Pygodactylus Gronovii Wagl. Syst. d. Amph. 160.

Bei Mendoza, Baraná, Sa Fé, Buenos Mires und Tucuman beobachtet; also burch das ganze Gebiet verbreitet. —

8. Famil. Ringeleidechfen. Sauria annulata, Cyclosaura Dum. Bibr.

Gatt. Amphisbaena Linn.

14. A. Kingii, Dum. Bibr. Herp. génér. V. 496. 8. — Anops Kingii Bell. Zool. Journ. V. 391. pl. 16. f. 1.

Bei Barana, aber nur einmal beim Graben im Garten gefunden. Das Individuum ift 7 Boll lang, und nur fo did wie ein schwacher Feder:

tiel; die Augen find gang unsichtbar, und ber nach vorn ftumpf geteilte Kopf wird von gleichförmigen Rautenschilden bededt.

15. A. heterozonata, Nob.

Bei Mendoza und Tucuman. — Um nächsten mit A. Darwinii (Dum. Bibr. V. 490. 5.) verwandt, aber nicht einfarbig, sondern mit seinen sichwarzen Bunkten auf jedem Quadrat der Ringe, welche Punkte an den Seiten deutlich und tlein sind, auf dem Rücken versließen und nicht sich schaft absein. Hinter dem breiten Schnauzenschilde zwei Nasenschilder, dann zwei große Stirnschilder und darauf zwei kleine Scheitelschilder, hinter denen die Schilder des Nackens beginnen. Um Lippenrande 3 Schilder und hinter dem Augenschild 2 Schläsenschilder. Die Anzahl der Körpersringe beläuft sich auf 170—180, die des Schwanzes ist 18, von denen die letzten 10 viel breiter sind als die vorderen 8; die Cloakenklappe bessteht aus 6 Platten und von der Plattenreihe vor ihr tragen die 4 mittleren je einen Porus, der aber an jüngeren Thieren noch vermißt wird.

Anm. Ich habe diese Art im Text der Reise irrthumlich zu Lepidosternon gezogen (I. Bd. S. 309.), sie ist eine achte Amphisbaena.

# 3. Ordnung. Schlangen. Ophidia.\*)

9. Famil. Burmichlangen. Typhlopina.

1. Gatt. Typhlops Schneid.

16. T. reticulatus, aut. Dum. Bibr. Herp. génér. VI. 282. 1.

Anguis reticulata Linn. S. Nat. 1. 228. 214.

Typhlops lumbricalis Schlegel, Abb. 35. pl. 32. f. 14.

Bei Parana, in der Baranca am Ufer des Flusses beim Abgraben der Boschung gefunden. —

### 2. Satt. Stenostoma Dum. Bibr.

17. St. albifrons, Wagl. Spix, Serp. Bras. 69. pl. 25. 3.

— D'Orb. Voy. Am. mer. V. 9. Rept. pl. 6. f. 1.

Typhlops undecim striatus Gray, Schleg. Abbild. pag. 36.

Bei Tucuman; häufig auf Höfen in der Stadt, wo das Thier im Boden unter Schwellen lebt. — Die von mir mitgebrachten Gremplare haben teine weiße Stirn, und nur die außerste Spipe des Schwanzes weiß;

<sup>\*)</sup> Die Schlangen hat herr Prof. Jan in Mailand untersucht und beftimmt; die neuen Arten wird er in scinem Berte beschreiben, daher ich fie hier bloß namhast mache.

veshalb belegte ich sie mit bem Ramen St. albipuncta, aber Brof. Jan balt bas nur für Barietat von St. albifrons aus.

10. Famil. Rattern. Colubrina.

#### 1. Gatt. Coronella Laur.

18. C. pulchella, Bibr. Msc. Jan. n. sp.

Parans. — Ausgezeichnet hubsche, im Leben schon gefärbte Art, mit rother Längslinie und hinten gang rother Bauchsläche, die auf den Schwanz übergebt. —

### 2. Gatt. Liophis Wagl.

19. L. Reginae, Wagl. Syst. d. Amph. 188. — Dum. Bibr. Herp. génér. VII. 704.

Coluber Reginae Linn.

Coronella Reginae Schleg. Ess. phys. I. 135. und II. 61. 4.

Bei Paraná, nicht selten. — Gradgrun, schwarzgestedt. Besonders in ben Steinbruchen unter bem Abraumschutt. —

20. L. Merremii, Wagl. Syst. d. Amph. 187. 72. — Dum. Bibr. l. l. 708. 3.

Coluber Merremii Pr. Wied, Beitr. II. 368.

Coronella Merremii Schleg. Ess. II. 58. pl. 2. f. 6-8.

Natrix Forsteri Spix Serp. Bras. 18. —

Chenda, im Gebusch am Ufer des Flusses auf niedrigem Terrain. — Im Leben grunlich stahlgrau, alle Schuppen schwarz gefäumt.

21. L. poecilostictus, Jan. Msc. n. sp.

In der Banda oriental, auf trodnen Feldern; auch dicht bei Montevideo nicht felten. —

# 3. Gatt. Heliocops Wagl.

22. H. Leprieurii, Dum. Bibr. Herpet. génér. VII. 750. 3. pl. 68. (Uranops severus).

Helioceps maculiventris Wagl. Msc.

Um User des Rio Paraná und Rio Salado, an seuchten sandigen Stellen; wühlt im Boden und wirst Erde auf, wie ein Maulwurf. Bgl. die Reise II. Bb. S. 19., wo ich diese Schlange unter dem Namen Calopisma paranensis ausgesührt habe.

### 4. Gatt. Xenodon Boje.

23. X. severus, Schleg. Phys. d. Serp. I, 138. II, 83, pl. 3. fg. 1-3. — Dum. Bibr. Herp. génér. VII. 756. 1. —

Coluber severus Linn. S. Nat. 1. 379.

Coluber versicolor Merr. Tentam. 95. 11. und 145. 15.

Bei Baraná und Tucuman auf feuchten Felbern unter Gebusch; lebt von Froschen, wenigstens gab ein großes Cremplar dieser Schlange, welches ich einige Tage lebend hielt, 2 verschludte große Frosche balb nach dem Einsperren von sich. — Farbe im Leben hellgelbgrun, mit schwachen belleren, an der einen Seite dunkler gesaumten Fleden. —

# 5. Satt. Brachyruton Dum. Bibr. Coluber Schleg.

24. Br. plumbeum, Dum. Bibr. Herp. génér. VII. 1004. 1. — Coluber plumbeus Pr. Wied, Beitr. I. 314. — Schleg. Phys. d. Serp. I. 147. 15. und II. 152. pl. 6. f. 3—4. —

Hydroscopus plumbeus Fitz. Class. I. 25.

Bei Paraná. — Diese Schlange kam mir bei Nacht ins Zimmer, als ich auf meiner Quinta wohnte, schlich barin umber und suchte durch die Fensierscheiben, vom Mondschein gelockt, einen Ausweg, wobei sie so startes Geräusch machte, daß ich erwachte und das Thier erlegte. Seine Farbe ist aber durchaus nicht bleigrau am Rücken, sondern dunkel kirschroth, das gegen die Seiten sehr viel lebhafter wird; nur der Bauch ist bleigrau. —

# 6. Satt. Dryophylax Wagl. Herpetodryas Schleg.

25. Dr. Olfersii, Dum. Bibr. Herp. génér. VII. 1109. 1. Coluber Olfersii Licht, Boubl. 104. 75.

Coluber pileatus Pr. Wied Beitr. 1. 344.

Herpetodryas Olfersii Schleg. Phys. d. Serp. 1, 151, 11, 183, pl. 7, fig. 14—15.

Mas: squamis carinatis.

Dryophylax aestivus Dum. Bibr. l. l. 1111.

Herpetodryas aestivus Schleg. l. l. II. 186.

Sehr gemein bei Parana, in den Gebüschen am Ufer der Lagunen.
-- Frist Mäuse. Das schlanter gebaute zierlichere Männchen hat gekielte Schuppen, das dicere, etwas plumpere Weibchen glatte. — Wurde in der Reise I. Bb. S. 454 als H. viridissimus ausgeführt. —

26. Dr. Burmeisteri, Jan. Msc. n. sp.

Bei Mendoza auf dem buschigen Schuttlande vor der Sierra; am liebsten neben den Wassergräben. — Das junge ungemein zierlich gezeichente Thier habe ich in der Reise I. Bd. S. 309. als Herpetodryas trilineatus ausgeführt, weil ich es für eine eigne Art hielt; das alte 5 Fuß lange Thier ebenda als einen Coluber. —

# 7. Gatt. Chlorosoma Wagk

27. Ch. sagittifer, Jan. Msc. n. sp.

Bei Mendoza, in den Thälern und Schluchten am Jus ber Sierra neben Challao. — fr. Brof. Jan wird auch diefe Art, wie bie vorige, aussubrlich beschreiben; er stellt sie mit Ch. vernalis B. G. und Herpet. tricolor Schleg. in diese besondere Gattung, wohin nach ihm auch noch Coluber aestivus Linn, gehört. -

# 8. Gatt. Dipsas Boje.

28. D. Nattereri, Schleg. Phys. d. Serp. I. 164. II. 290. -Dum. Bibr. Herp. génér. VII. 1149. 5.

Coluber Nattereri Pr. Wied, Beitr. I. 277.

Dryophylax Nattereri Wagl. Syst. d. Amph. 181.

Bei Barana und Ga Fe; lebt am Boben und verfriecht fich zwischen Steinbaufen und Baufdutt. --

9. Gatt. Anholodon Dum. Bibr.

29. A. Mikani, Dum. Bibr. Herp. génér. VIII. 1165. Dipsas Mikanii Schleg. Phys. d. Serp. I. 162. II. 277. Bei Barana; auf Felbern im Gebusch am Boden. —

### kl. Riefenfchlangen. Boina.

3ch habe teine Art Boa auf meiner Reise gesehen, aber bie Leute erzählen viel von einer Riefenschlange, welche in den Cienegas und an den Lagunen in der Rabe der Fluffe fich aufhalt und dort nicht felten sein Bahrscheinlich ift diese große Riesenschlange:

30. Boa constrictor, Linn. S. Nat. l. 273. 300. - Dum. Bibr. Herp. génér. VI. 507. —

Da es befannt ift, daß fie fich über die öftlichen Gegenden bes & Plata : Gebietes verbreitet und noch in der Rabe, von Quenos Nires gefunden worden. -

### 12. Kamil. Corallnattern. Elapidae. Gatt. Elaps Schneid.

- 31. E. Marcgravii, Merrem. Tentam. 142. 1. Pr. Wied, Beitr, I. 415. — Dum, Bibr. Herp. génér. VII. 1209.
  - Bei Barana und Mendoza, aber nicht baufig. -
    - 13. Famil. Rlapperichlangen. Crotalina.

1. Gatt. Trigonocephalus Oppel.

Trigonocephalus & Bothrops Wagl.

32. Tr. alternatus, Jan. Consp. Oph. venen. 30. 17.

Bothrops alternatus Dum. Bibr. Herp. gener. VH. 1512. 5. pl. 82. —

Vipera de la cruz der Einheimischen.

Haraná, am Ufer ber Lagunen; nährt sich besonders von Cavien, wie ich bei mehrfacher anatomischer Unterssuchung gefunden habe.

#### 2. Gatt. Crotalus Linn.

33. Cr. horridus, aut. Linn. S. Nat. I. 372. — Merrem. Tentam. 156. — Spix Serp. Bras. 60. tb. 21. — Wagl. S. d. Amph. 176. — Pr. Wied, Beiträge, I. 435. — Dum. Bibr. Herp. génér. VII. 1472. 3. —

Cascavel ber Einheimischen.

Bei Mendoza, unter bem Gebusch und zwischen bem Geröll bes Schuttbobens am Juß ber Sierra.

# 4. Ordnung. Nactte Amphibien.

### Batrachia.

14. Famil. Froschartige. Ecaudata.

# 1. Gatt. Hyla Laur.

- 34. H. agrestis, Belly, Zool. of the Beagle. V. 46. pl. 19. fig. 2.
  - H. leucomelas *Dum. Bibr. Herp. génér.* VIII. 576. 19. und H. pulchella *ibid.* 588. 24. —

In der Banda oriental an mehreren Stellen beobachtet, auf den Standen an Jannen; — wechselt die Farbe; grun auf Blättern, grau mit braunen Fleden an Zweigen, weiß an Manern und Gebänden. Darauf grunden sich die von den verschiedenen Schriftfellern angenommenen Arten.

35. H. leucotaenia, Nob.

Bei Paraná, in den Gebüschen am User Lagunen. — Bon Anssehn und Größe der H. leucophyllata (D. B. VIII. 607) aber schlanker, der Kops spiker, mit über den Mund vortretender stumpf gerundeter Schnauze. — Gaumenzähne auf zwei kleinen runden Hödern zwischen den Choanen nach hinten; Zunge hinten nicht ausgeschnitten, aber frei; das Trommelstell klein, doch gut sichtbar. Die Farbe des im Kops und Rumps 1-Zoll langen Thierchens, dessen lange dünne Beine deutliche Waden bestigen, ist oben ein helles röthliches Braun, das nach den Seiten dunkler wird, und hier einen dom Nasensoch durch das Auge zur Schenkelsuge gezogenen sileberweißen Streisen hat, der an jeder Seite von einem braunen Streisen

begleitet wird. Die Bauchstäche spielt ins Grauweiße. Da ich die Art bieses kleinen Laubfrosches nirgends auffinden kann, so belege ich ihn mit einem neuen Namen, weil ich annehmen darf, daß das Thierchen nicht größer wird, indem meine Exemplare alle gleich groß sind.

# 2. Gatt. Cystignathus Wagl.

36. C. caliginosus, Girard, Proc. Acad. nat. Scienc. of Philadelph. VI. 1853. — Günther, Catal. of the Batr. of the Brit. Mus.

Bei Barana. -

37. C. mystacinus, Nob.

Bei Rozario — Nicht so schlant, wie die vorige Art, vielmehr gedrungener und steischiger gedaut, die Zehen ohne Hautsaum. Gaumzahnboder gradlinicht, getrennt, aber nahe an einander und an die Choanen gerückt. Trommelsell deutlich aber nicht groß. Mundrand, ein Streif vom Rasenloch dis zum Ohr und jederseits 3 z. Th. unterbrochene Fledenstreisen von schwarzer Farbe neben dem in der Mitte wenig und unregelmäßig gesteckten Rücken. Arme sparsam schwarzegesteckt, Beine mit schwarzen steckigen Querbinden. Unterstäcke ganz weiß, ebenso die Zehen. Länge des Kopses und Rumpses 2¼", der Hinterbeine 3".

# 3. Gatt. Leiuperus Dum. Bibr.

38. L. marmoratus, D'Orb. Voy. Am. mer. V. 10. Rept. pl. 13. f. 1—4. — Dum. Bibr. Herpet. gener. VIII. 421. 1. —

Bei Baraná, nicht felten. -

39. L. nebulosus, Nob.

Bei Mendoza, in den Fruchtgärten der Borstädte, mühlt sich bei Tage in die Erde und verräth sich Abends durch einen schrillend pfeisen, den Ton. — Breiter und plumper gebaut, als L. marmoratus, die Schnauze türzer, die Augen viel größer, stärter hervorgequollen. Ganze Körperoberstäche glatt, weißgrau, heller und duntler gesiedt, aber die Fleden verwaschen, nicht scharf gerandet, und die dunkel schieferschwarzen nicht voll, sondern lüdenhaft und überbaupt viel kleiner und sparsamer als bei L. marmoratus. Unterstäche rein weiß. Borderzehen frei, hinterzehen mit kurzer hautsalte am Grunde. Auf der Sohle des Plattsußes zwei schwarz gerandete Schwielen; eine längere vor dem Daumen, eine türzere mehr nach hinten an der Seite des Kleinsingers. — Ohrdrüsen und Gaumenzahnhöder sehlen bekanntlich der Gattung, aber das Trommelsell ist sichtbar; die Zunge der hier beschriebenen Art treisrund, hinten frei, sehr leicht ausgebuchtet. —

# 4. Gatt. Ceratophrys Boje.

40. C. ornata, Günth. Catal. Batrach brit. Mus. Uperodon ornatum Bell, Zool. of the Beagle, V. 50 pl. 20. f. 6.

i

Trigonophrys rugiceps Hollowell. Excuerzo ber Einheimischen. —

Bei Burnos Uires, Rozario, Corbova und an andern Stellen im Binnenlande; der größte Batrachier des La Plata Gebietes. — Gilt bei ben Leuten für höchst giftig und boshaft; sie erzählen, daß das Thier heftig beiße und das Angebissen nicht wieder los lasse. —

# 5. Gatt. Bufo Linn.

41. B. chilensis, Dum. Bibr. Herp. génér. VIII. 678. — v. Tschudi Classif. d. Batr. Mém. d. l. Soc. d'hist. nat. d. Neufchatel, II. 88. — Gay Fn. chilen. Zool. II. 122. pl. 5. f. 3. — Darwin, Zool. of the Beagle V. 49.

Bufo spinulosus Wiegm. Nov. Act. phys. med. Soc. Caes. Leop. Car. n. cur. XVII. 263. tb. 22, f. 3.

Rana Thaul Molina, Comp. d. l. hist. nat. de Chile. 194. — Rana lutea Gmel. Linn. S. Nat. I. 3, 1050, 21.

Buso Thaul Lesson Voy. d. la Coquille. Hist. nat. II. 1. 64. pl. 7. f. 6.

Bei Mendoza und Tucuman, gemein; auf Hösen und in seuchten Zimmern bes Abends sich zeigend. —

42. B. D'Orbignii, Dum. Bibr. l. l. 697, 10. — D'Orb. Voy. Am. mer. V. 11. pl. 15. fig. 5—7.

Sapo ber Ginheimischen, wie alle Kröten und Frosche.

Bei Paraná, häufig. — Dort die einzige Urt Kröte, welche ich wahrnahm. —

# Bierte Klaffe. Pisces.

Die Schwierigkeiten, welche mit dem Einsammeln brauchdarer Süßwassersiche des La Plata-Gebietes, wie überhaupt aller Binnenländer, verbunden sind, haben mich abgehalten, vollständige Sammlungen anzulegen;
ich habe nur an ein Paar Orten, wo ich mich längere Zeit aushielt, einige Süßwassersische kennen gelernt und selbige in der Reise bereits erwähnt;
hier stelle ich diese wenigen Arten übersichtlich zusammen und verspare ihre
wissenschaftliche Behandlung für die Zutunst.

### 1. Kamil. Percoides

1. Gatt. Percichthys Girard.

Proceed. Acad. Nat Sc. Philad. VII. 1857.

1. P. laevis, Jenys, Zoology of the Beagle, V. 1. pl. 1. — Girard, Gilliss U. S. Nav. Astron. Exped. II. 230.

Mus der Laguna Guanacache, kommt nach Mendoza auf den Markt in Menge zum Berkauf und heißt bei der Bevölkerung überall Trucha (Forelle). Ich sinde zwischen meinen Exemplaren und der Beschreibung a. a. D. keinen andern Unterschied, als daß die meinigen größer, krästiger gebaut und überall mit größeren schwärzlichen Punkten in den Winkeln des Schuppenkleides besetzt sind. Auch die unpaaren Flossen und die Brustsstoffen sind so punktirt. Von Perc. chilensis Girara l. l., womit ich den Fisch früher verglich (Reise I S. 310), ist er gut verschieden. —

# 2. Gatt. Basilichthys Girard.

Gilliss U. S. Naval Astron. Exped. II. 238.

2. B. Cuyanus, Nob.

Ebendaher — Biel größer, als B. microlepidopterus Girard a. a. O. pl. 30. f. 3., über 10 Boll lang, das Schuppentleid breiter, die Oberfläche des Kopses irregulär mit größeren Schuppen bedeckt; die Analflosse länger, aber auch nur mit 15 Strahlen. —

### 2. Famil Siluroides.

### 1. Gatt. Trichomycterus Cuv. Val.

3. Tr. Macraei, Girard, Gilliss U. S. Naval Astr. Exped. II. 245. —

In den Acequien und Bächen bei Mendoza, die aus dem Fluß gespeist werden; — Leutn. Mac Rae entdeckte den Fisch im Bach von Uspallata, der in den Rio Mendoza fällt, und dessen Basser dies Stadtzgebiet gelangen. — Da die Zahl der Flossenstrahlen a. a. O. nicht angezeben ist, so setze ich sie nach meinem Exemplar her. Brustslossen zehn, Bauchstossen sechn, Asterstossen keun, Rüdenstossen neunzehn. Die bedeutende Länge dieser Flosse macht die Art kenntlich. Bgl d. Reise I. Bd. S. 310.

#### 2. Gatt. Loricaria.

4. L. maculata, Bloch.

Cuv. Valenc. hist. nat. d. Poiss. — D'Orb. Voy Am. mer. V. 2. 8. Poiss, pl. 6. f. 3.

In ben Bachen bei Tucuman; mahrscheinlich auch bei Denboga.

### 3. Gatt. Bagrus Cuv. Val.

5. In den Gewässern bei Tucuman findet sich häufig ein Wels, gegen 1 Fuß lang, den ich für eine neue Art der Gatt. Bagrus halte und nach seiner Fundstelle Bagr. Tucumanus nenne. Die aussührliche Beschreibung muß ich mir für die Zukunft vorbehalten. Agl. d. Reise II. Bd. S. 162. Er wird von den Einheimischen ebenfalls Bagra genannt.

### 3. Fam. Characinei.

# Müll. Trosch. Horae Ichth. I. & II.

### 1. Gatt. Macrodon Müll.

6. M. Trahira, Müll. l. l. 6. 2. 1.

Esox malabaricus Bloch.

Erythrinus Trahira Spix tb. 18.

Erythrinus macrodon Agass. ap. Spix., pag. 43.

Tararira ber Einheimischen.

Im Rio Paraná und Salado, an tiesen Stellen der Lagunen, steht ruhig im Wasser und lauert, dis Beute tommt. — Die Abbildung in Spix Werk ist offenbar nicht nach dem Leben gemacht und ganz mißrathen; ich besitze eine bessere, welche ich später publiciren werde. — Das Fleisch des Fisches ist wohlschmedend, er wird  $1\frac{1}{4}$ —2 Fuß lang.

# 2. Gatt. Pacu Spix.

7. P. nigricans, Müll. l. l. 8. 5. 2. — Spix tb. 39. Prochilodus nigricans Agass. Spix. pag. 64. Boya ber Einheimischen.

Im Manantial de Marlopa bei Tucuman und im Rio Salado, bei Santiago del Cftero. — Wird bis 1 Fuß und drüber lang, und ist der geschätzeste Fisch des Landes zur Nahrung. Man fängt ihn mit der Angel, an die er gern beißt. — Bgl. d. Reise II. Bd. S. 162.

### 3. Gatt. Schizodon Agass.

8. Sch. succinctus, Nob.

Im Rio Paraná, bei Rozario. — Rleiner als Sch. fasciatus Spix Agass. nur 3—4 Zoll lang, die Schuppen nach Berhältniß größer, nur 8 Reihen zwischen Rücken und Bauchstossen und 40 Reihen in der Linea lateralis. Jeder Riefer mit 8 schwarzen, tammartig gezackten Zähnen, aber die äußersten jeder Seite schnell viel kleiner als die mittleren. Farbe silbern, der Rücken braungrau, davon ausgehend 4 dunkle Binden, die sich gegen den Bauch austeilen und in gleichem Abstande von einander stehen; Analstosse an der Wasis schieferschwarz, Schwanzstosse an der unteren Hälfte gegen die Spize hin dunkler, aber ohne deutlichen Fled.

# 4. Gatt. Tetragonopterus Artedi.

9. T. maculatus? Müll. Trosch. l. l. 1. 14. 3. Albula maculata Linn.

Salmo bimaculatus Bl.

Im Rio Baraná, bei Rozario. — Oval, ziemlich hoch, start seitlich zusammengedrückt, die Länge wenig mehr als das Doppelte der Höhe; Schuppen tlein, ich zähle 18 Reihen zwischen Rücken und Bauchstossen und wenigstens 50 Reihen in der Linea lateralis. Silberfarben, Rücken bleizgrau; am Ansange der Linea lateralis ein schwarzer Fleck. Länge 3", Höhe 1\frac{1}{3}". — Nach dieser Beschreibung möchte ich den Fisch aus dem Barraná lieber für eine eigne Urt halten und mit dem Namen Tetragonopterus signatus belegen. —

### 5. Gatt. Salminus Agass.

10. S. brevidens, Müll. Trosch. l. l. 16. 19. 1.

Hydrocyon brevidens Cuv. Mém. d. Mus. V. 364. pl. 23. f. 1.

— D'Orbigny, Voy. Am. mer. V. 2. 10. pl. 9. f. 3.

Dorado ber Einheimischen.

Im Rio Salado bei Sa Fé. — Eine abnliche aber kleinere Art von messinggelber Farbe sand sich auch im Manantial de Marlopa bei Tucuman; da ich sie aber nicht genau mit der Form aus dem Rio Salado vergleichen kann, so laß ich es unentschieden, ob das blose Jugend- oder Artunterschiede sind.

#### 6. Gatt. Serrasalmo Cuv.

### 11. S. auriventris, Nob.

Im Rio Paraná, bei ber Quinta. — Bon handgröße, 6 Zoll lang, 4 Zoll hoch, start seitlich zusammengedrück, bleigrau am Rücken, goldgelb am Bauch, die Seiten allmälig durch weiß darin übergebend; Schwanzund Rückenstosse, die lettere schwarz gesäumt; Asterstosse ebenfalls schwarz gerandet, aber gelb, wie Brust und Bauchstossen. Schuppen sehr klein. In der Rückenstosse 15 Strahlen und davor 2 Stackelstrahlen, in der Schwanzstosse mit 33 Strahlen und davor 2 Stackelstrahlen, in der Schwanzstosse mit 33 Strahlen und 3 dicken Stackeln am Ande oben wie unten; Asterstosse mit 33 Strahlen und 3 dicken Stackeln am Ansage. Oberkieser mit 12 scharsen, spizdreieckigen Zähnen, und dahinter am Gaumen jederseits 6 kleinere Zähne; Unterkieser mit 14 großen, spizdreieckigen Zähnen; Zunge und Kiemenbogen zahnlos, erstere dick und fleischig; 6 Strahlen in der Membrana branchiostega, die Bauchkante sein aber scharfsägeartig gezackt. — Bruststosse mit 18, Bauchkosse mit 6 Strahlen.

12. S. rhombeus? Cuv. Mem. d. Mus. V. 367. — Müll. Trosch. l. l. 22. 1.

Salmo rhombeus Pall. Spic. zool. VIII. 57. tb. 5. f. 3.

Im Rio Paraná bei Rozario. — Größe, Ansehn und Zeichnung ganz wie Serras, marginatus Val. D'Orb. Voy. Am. mer. V. 2, 10. pl. 10. s. 1. aber die Unalstosse einfardig, ohne rothen und schwarzen Rand, wohl aber hat die Schwanzslosse am Unsange eine breite schwarze Binde. Daher wohl eigne Urt, welche ich Serrasalmo nigricauda nennen möchte.

### 4. Zamil. Clupeacei.

### Gatt. Pellone Val.

13. P. Orbignianum, Val. D'Orb. Voy. Am. mer. V. 2.
8. — Cuv. & Val. hist. natur. des poiss. Vol. 20. pag. 202.
Pristigaster flavipennis D'Orb. Voy. Atl. Poiss. pl. 19. 7. 2.
Salmon ber Einbeimischen.

Im Rio Paraná, Rio Salado, Rio Dulce und Manantial de Marlopa häusig; einer der gemeinsten Fische des Landes. Wird nur mit der Lanze gestochen, weil er in den Löchern am Rande des Users zwischen Gewächsen sich aushält und nicht an die Angel beißt. Bgl. d. Reise I. Bd. S. 455. und II. Bd. S. 163.

# 2. Ueber die nordliche Salfte der Charte.

Bu Grunde gelegt wurde bei ihrem Entwurf hauptsichlich bie Charte des Rio Salado von Coghlan, welche ich schon früher erwähnte.

Die Gegend von Tucuman bis Catamarca, namentlich vie Richtung der Sierra Aconquija und der vielen davon herabsommenden Fluffe, ist nach meinen eigenen Wahrnehmungen während der Reise festgestellt worden und kann als eine durchweg neue, alle früheren Charten dieser Gegend berichtigende Darstellung angesproschen werden.

Daffelbe gilt von der Tour nach Copa cavana, die früheren Charten laffen hier einfach eine Lucke und bezeichnen damit die Unstunde der dortigen Gegend.

Noch mehr Werth lege ich auf die Darstellung des Terrains der Cordilleren zwischen Copacavana und Jorquera, resp. Juntas, was früher auch nur oberstächlich bekannt war. Ich verweise den Leser, was diese Strecke betrifft, auf die Charte in Hrn. Petermann's geographischen Mittheilungen 1860. Tas. 16, welche das Terrain in doppeltem Maaßstade darstellt. Indeß ist zu rügen, daß auf dieser Charte der Rio Salado zu weit nach Westen gebracht wurde, er muß parallel dem Rio Blanco nach Nordnordock hinsausstellen und demselden etwa so nache lausen, wie der Arropo

Blanco bem Rio Blanco. Auch ift bie Wegelinie im Thal bes Rio Jorquera ober Rio Copiapo unrichtig auf bas öftliche Flugufer gebracht; fie lauft faft immer auf bem weftlichen hinab und berührt bas öftliche Ufer ftets nur auf turge Streden. — In ähnlicher Art ift ber Lauf Des Weges unterhalb Juntas verfehlt, Die Strafe geht von Potrero grande auf Die weftliche Seite über, fehrt bei S. Antonio auf die öftliche jurud, bleibt bier bis Botrero feco und überschreitet bort ben Fluß wieder nach Weften, um bei Babellon auf die öftlichen Ufer jurudjutehren. Denfelben Irrthum im Lauf ber Gifenbahn bis Copiapo habe ich in ber Reiseschilberung (S. 296.) bereits berichtigt. Ferner liegt Die Stelle bes Hochofens ber Gebruber Erbmann bei Juntas zu weit fublich, er muß etwa 3 Linien weiter nordlich in die Mitte ber abnlichen fleinen Bergschlucht gesett werben, welche hier ben Bergruden unterbricht. Auch fehlt die grade Strafe von Babellon nach Chanarcillo, welche durch die bei La Anguftura angebeutete Schlucht hinaufführt.

Die Gegenden ber Charte nordlich von Tucuman find größtentheils nach den Itinerarien der Abstände der Hauptorte von einander, wie sie im Almanaque nacional Argentino vorliegen, entworfen; ich kann die dortige Terrainangabe nur im Allgemeinen vertreten, glaube aber, das Ganze der Bodenconfiguration richtig getroffen zu haben. —

# Drudfehler.

# . 3m erften Banbe.

| <b>-</b> |          |    |     |       |      |                |       |         |
|----------|----------|----|-----|-------|------|----------------|-------|---------|
| Geite    | 59 Beile | .2 | hon | ahon  | lied | Galera         | Statt | Calous  |
| ~~~~     | Or Mille | ·  |     | OULII | 1100 | <b>e</b> utttu | mun   | Eutenu. |

- " 203 " 13 " " Erfahrung " Erfcheinung.
- , 305 , 10 , , fasciolatus , fasciolotus.
- , 311 , 1 , , pl. 6. , pl. 16.
- " 383 " 18 " " mußte " wußte.
- " 343 und 401 ift die Mittelzahl des Sommers von Mendoza in 18,99; die des Februar in 18,76; die des Herbstes in 18,50 und die des ganzen Jahres in 18,170 umzuändern. —
- " 458 Beile 18 bon unten lies Sogleich, ftatt Bugleich.
- " 486 " 11 " oben lies Poecilaspis ftatt Poecilapsis.

# 3m zweiten Banbe.

Seite 296 Beile 11 von unten lies Saf. 16 ftatt Saf. 19.

- " 312 Beile 18 von oben lies Seevögeln ftatt Singvögeln.
- " 335 fege in die Ueberfchrift XXXIII. ftatt XXXII.
- " 391 Beile 6 von unten lies aurispinosus ftatt auripinosus.
- " 407 " 2 " " " Millimetern " Centimetern

# Rachträge.

Der im ersten Bande S. 260 und S. 321 aus dem Arrope de Uspallata erwähnte Krebs ist gewiß eine Art der Gattung Aegles und wahrscheinlich identisch mit Aegles laevis Latr. M. Bdw. kist. nat. d. Crust. II. 260. Desmar. Cons. gener. 187. pl. 33. f. 2. — Die zweite, von Nicolet in Gays Fn. chil. III. 200. pl. 2. f. 1 als Aegles denticulats beschriebene Art besitze ich ebenfalls aus einem Bach der Bands oriental bei Mercedes.

Der Krebs aus bem Rio Parana, welchen ich I. Bb. S. 494 als Potamergus platensis und unter bemselben Namen im II. Bbe. S. 20 aus bem Rio Salado erwähne, gehört zu der von Milne Edwards in den Archiv. du Mus. etc. VII. 178 aufgestellten, neuen Gattung Dilocarcinus, ist aber eine bisher unbekannte Art, wofür ich nunmehr den Namen Dil. platensis vorschlage.

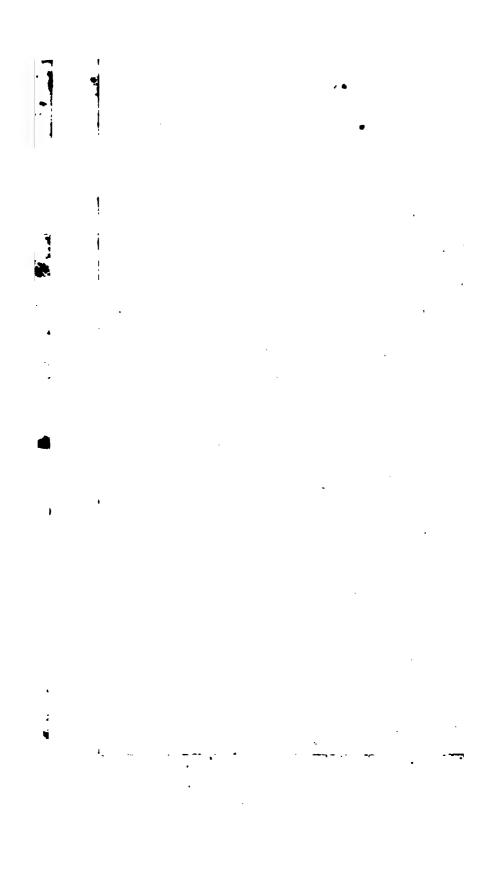

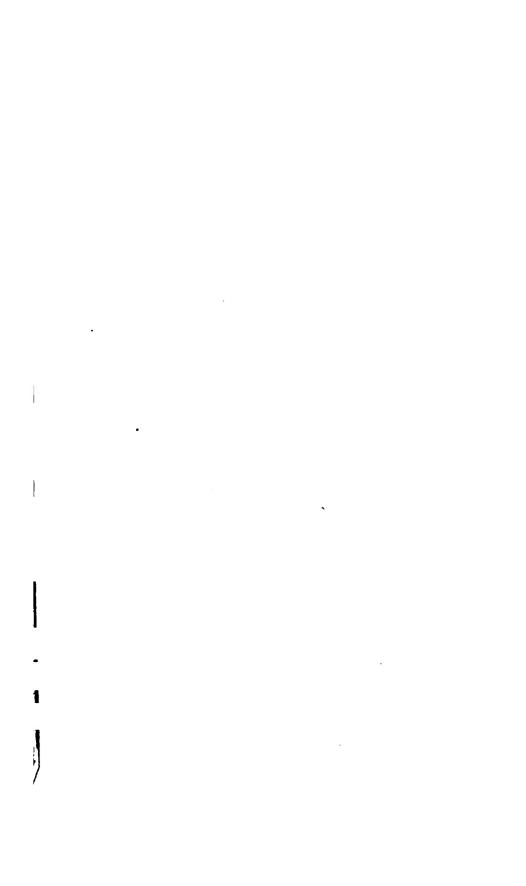

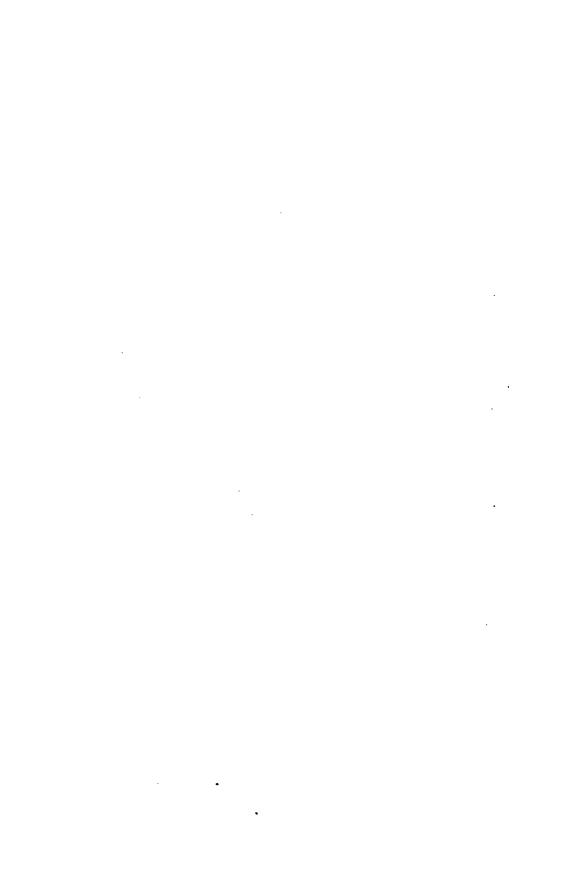

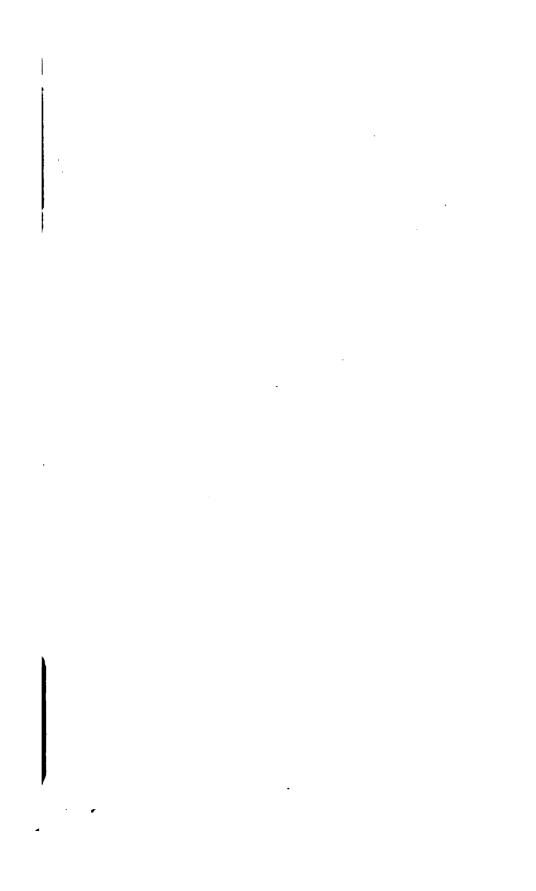



•

•

•